

## Prinz Eugen von Savoyen

Alfred Arneth



CE LIVRE A ÉTÉ DONNÉ A 1A BIBLIOTHÉQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE

M. le Prof. P. Darmstædter





# Prinz Eugen

### von Savoyen.

Rach den handschriftlichen Onellen der kaiserlichen Archive

nod

Alfred Ritter von Arneth.

3 weiter Rand.

1708-1718.

Mit Bortrate und Schlachtplanen. Reue Musgabe.

AA 3716

Wien, 1864.
Wilhelm Braumüller

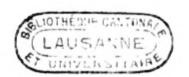

#### Inhalt.

Erftes Capitel. Seite Seine Rudfehr nach Bien. Berichiebene Barteien am Raiferhofe . . . . . . Eugen begibt fich nach bem Kriegsschauplate. Feldzug 1708 . . . . . . . . Er eilt seinem Beere nach ben Nieberlanden voraus . . . . . . . . . . . . . . . . 3weites Capitel. Drittes Capitel. Berhandlungen im Haag über bie Fortsetzung bes Krieges . . . . . . . . . . 

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A 11.                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite<br>55                                                                                                        |
| Borschlag bem Prinzen bie Statthalterschaft von Mailand zu entziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60                                                                                                                 |
| Engens Berhanblungen im Haag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65                                                                                                                 |
| Begehren ber Berbünbeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67                                                                                                                 |
| Ablehnung berfelben von Seite Frankreichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01                                                                                                                 |
| Biertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
| Felbjug 1709. Eröffnung ber Feinbseligkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70                                                                                                                 |
| Der Marschall Billars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71                                                                                                                 |
| Belagerung von Tournay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73                                                                                                                 |
| Eroberung biefer Festung. Belagerung ber Citabelle von Tournay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75                                                                                                                 |
| Einnahme berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77                                                                                                                 |
| Belagerung von Mons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78                                                                                                                 |
| Schlacht von Malplaquet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79                                                                                                                 |
| Eugens Berwundung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85                                                                                                                 |
| Einnahme von Mons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90                                                                                                                 |
| Enbe bes Felbzuges. Ereigniffe in Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91                                                                                                                 |
| Begebenheiten in Italien und Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 92                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
| Fünftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
| Demiffion bes Rürften von Galm. Ernennung Trautfons jum Oberfthofmeifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
| Mene Ginrichtung ber Conterens, Carbinal von Sachlen-Reit, Kürft Rang Moam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
| Reue Einrichtung ber Conferenz. Carbinal von Sachsen-Beit. Fürft Sans Abam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96                                                                                                                 |
| von Liechtenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96                                                                                                                 |
| von Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97                                                                                                                 |
| von Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97<br>100                                                                                                          |
| von Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97<br>100<br>102                                                                                                   |
| von Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97<br>100<br>102<br>106                                                                                            |
| von Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97<br>100<br>102<br>106<br>107                                                                                     |
| von Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97<br>100<br>102<br>106<br>107<br>108                                                                              |
| von Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97<br>100<br>102<br>106<br>107<br>108<br>111                                                                       |
| von Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97<br>100<br>102<br>106<br>107<br>108<br>111<br>112                                                                |
| von Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97<br>100<br>102<br>106<br>107<br>108<br>111<br>112<br>114                                                         |
| von Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97<br>100<br>102<br>106<br>107<br>108<br>111<br>112<br>114<br>115                                                  |
| von Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97<br>100<br>102<br>106<br>107<br>108<br>111<br>112<br>114<br>115                                                  |
| von Liechtenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97<br>100<br>102<br>106<br>107<br>108<br>111<br>112<br>114<br>115                                                  |
| von Liechtenstein Die Grasen Martinitz, Walbstein, Starhemberg und Schönborn  Donationen an Eugen und Andere  Berathungen über die Friedensvorschläge  Statthalterschaft der Niederlande  Anleihe in England  Stand der Dinge in Ungarn  Bolitische Stellung des Kaiserhauses  Berhältniß zu Rußland  Stellung zu Breußen  Eugens Reise nach Berlin  Berhandlungen zu Gertruidenberg                                                                                                                                                                  | 97<br>100<br>106<br>107<br>108<br>111<br>112<br>114<br>115<br>116                                                  |
| von Liechtenstein Die Grasen Martinitz, Waldstein, Starhemberg und Schönborn  Donationen an Eugen und Andere  Berathungen über die Friedensvorschläge  Statthalterschaft der Niederlande  Anleihe in England  Stand der Dinge in Ungarn  Bolitische Stellung des Kaiserhauses  Berhältniß zu Rußland  Stellung zu Breußen  Eugens Reise nach Berlin  Berhandlungen zu Gertruidenberg  Sechstes Capitel.  Feldzugsplan für das Jahr 1710                                                                                                               | 97<br>100<br>102<br>106<br>107<br>108<br>111<br>112<br>114<br>115<br>116                                           |
| von Liechtenstein  Die Grasen Martinith, Waldstein, Starhemberg und Schönborn  Donationen an Eugen und Andere  Berathungen über die Friedensvorschläge  Statthalterschaft der Niederlande  Anleihe in England  Stand der Dinge in Ungarn  Bolitische Stellung des Kaiserhauses  Berhältniß zu Rußland  Stellung zu Breußen  Eugens Reise nach Berlin  Berhandlungen zu Gertruidenberg  Sechstes Capitel.  Keldzugsplan für das Jahr 1710  Belagerung von Donay                                                                                        | 97<br>100<br>102<br>106<br>107<br>108<br>111<br>112<br>114<br>115<br>116                                           |
| von Liechtenstein  Die Grasen Martinitz, Walbstein, Starhemberg und Schönborn  Donationen an Eugen und Andere  Berathungen über die Friedensvorschläge  Statthalterschaft der Riederlande  Anleihe in England  Stand der Dinge in Ungarn  Bolitische Stellung des Kaiserhauses  Berhältniß zu Rußland  Stellung zu Breußen  Eugens Reise nach Berlin  Berhandlungen zu Gertruidenberg  Sechstes Capitel.  Belagerung von Donap  Einnahme dieser Festung                                                                                               | 97<br>100<br>102<br>106<br>107<br>108<br>111<br>112<br>114<br>115<br>116                                           |
| von Liechtenstein Die Grasen Martinitz, Walbstein, Starhemberg und Schönborn Donationen an Eugen und Andere  Berathungen über die Friedensvorschläge Statthalterschaft der Niedersande Anseihe in England Stand der Dinge in Ungarn Bolitische Stellung des Kaiserhauses Berhältniß zu Rußland Stellung zu Brenßen Eugens Reise nach Berlin Berhandlungen zu Gertruidenberg  Sechstes Capitel. Feldzugsplan für das Jahr 1710 Belagerung von Donap Cinnahme dieser Festung Abbruch der Gertruidenberger Berhandlungen                                 | 97<br>100<br>106<br>107<br>108<br>111<br>112<br>114<br>115<br>116<br>118<br>123<br>127<br>130                      |
| von Liechtenstein Die Grasen Martinitz, Waldstein, Starhemberg und Schönborn Donationen an Eugen und Andere  Berathungen über die Friedensvorschläge Statthalterschaft der Riederlande  Anseihe in England Stand der Dinge in Ungarn  Bolitische Stellung des Kaiserhauses  Berhältniß zu Rußland Stellung zu Preußen  Eugens Reise nach Berlin  Berhandlungen zu Gertruidenberg  Sechstes Capitel.  Keldzugsplan für das Jahr 1710  Belagerung von Donap  Cinnahme dieser Festung  Abbruch der Gertruidenberger Berhandlungen  Eroberung von Bethune | 97<br>100<br>102<br>106<br>107<br>108<br>111<br>112<br>114<br>115<br>116<br>118<br>123<br>127<br>130<br>131        |
| von Liechtenstein Die Grasen Martinitz, Walbstein, Starhemberg und Schönborn Donationen an Eugen und Andere  Berathungen über die Friedensvorschläge Statthalterschaft der Niedersande Anseihe in England Stand der Dinge in Ungarn Bolitische Stellung des Kaiserhauses Berhältniß zu Rußland Stellung zu Brenßen Eugens Reise nach Berlin Berhandlungen zu Gertruidenberg  Sechstes Capitel. Feldzugsplan für das Jahr 1710 Belagerung von Donap Cinnahme dieser Festung Abbruch der Gertruidenberger Berhandlungen                                 | 97<br>100<br>102<br>106<br>107<br>108<br>111<br>112<br>114<br>115<br>116<br>118<br>123<br>127<br>130<br>131<br>133 |

| Siebentes Capitel.                                            |   | Seite  |
|---------------------------------------------------------------|---|--------|
| Ereigniffe in England                                         |   | 141    |
| Wirkung berfelben auf die allgemeinen Angelegenheiten         | • | 147    |
| Stand ber Dinge in Spanien                                    |   | 148    |
| Borgänge in Ungarn                                            |   | 155    |
| Entfendung eines türtischen Bevollmächtigten an Eugen         | ÷ | 158    |
| Anwesenheit bes Carl Peterborough in Wien                     | ÷ | 159    |
| Eugens Abreise nach ben Rieberlanden                          |   | 162    |
| engeno acercie nacy och sereottianoch                         | • | 102    |
| Achtes Capitel.                                               |   |        |
| Tob des Kaisers Joseph I                                      |   | 163    |
| Einsetzung der Kaiserin Mutter als Regentin                   | • | 165    |
| Eugen begibt fich zur Reichsarmee                             |   | 167    |
| Berhältniß Eugens zu König Karl                               |   | 168    |
| Seine Reise nach ben Nieberlanben                             | • | 171    |
| Bacification von Ungarn burch ben Szathmarer Bertrag          |   | 173    |
| Einnahme von Muntacs                                          | • | 176    |
| Borgange in ben nieberlanden                                  |   | 177    |
| Eugens Rüdfehr an ben Oberrhein                               | • | 178    |
| Er bringt auf Karle Ginschiffung nach Deutschland             |   | 180    |
| Königin Glifabeth. Ihre Ernennung jur Regentin von Catalonien |   | 181    |
| Karls Ankunft zu Mailand und Wahl zum Kaifer                  |   | 183    |
| Zusammentunft mit Eugen in Innsbrud                           |   | 186    |
| Berathungen über bie Ereigniffe in England                    |   | 187    |
| Ausweisung bes Grafen Gallas von bort                         |   | 189    |
| Beschluß Eugen nach England abzusenben                        |   | 191    |
|                                                               |   |        |
| Reuntes Capitel.                                              |   | 104    |
| Engens Reise nach bem Saag                                    | • |        |
| Seine Einschiffung nach England                               | • | 196    |
| Zusammenkunft mit Marlborough                                 | • | 198    |
| Der Staatssecretar St. John                                   | • | 199    |
| Eugens Audienz bei ber Königin                                | • | 200    |
| Robert Harley Graf von Oxford                                 | • | 201    |
| Eugens Berhandlungen mit ben Ministern                        | • | 202    |
| Erste Dentschrift bes Bringen                                 | • | 203    |
| Deffen zweite Dentschrift                                     | • | 207    |
| Eugens britte und vierte Dentschrift                          | • | 209    |
| Seine geheime Berhanblung mit bem Grafen Orforb               |   | 211    |
| Eugens fünfte Dentschrift                                     | • | 213    |
| Beschuldigungen wider ben Prinzen                             | • | 215    |
| Seine Rudtehr nach holland                                    | • | 217    |
| Behntes Capitel.                                              |   |        |
| Borbereitungen jum Feldzuge 1712                              |   | 218    |
| Eugen und der Herzog von Ormond                               | • | 219    |
|                                                               | • | M T 41 |

| Seite                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortbauer ber geheimen Berhanblungen mit England                                         |
| Aufnüpfung folder mit Frankreich                                                         |
| Beginn ber Eriegsoperationen                                                             |
| Weigerung Ormonde fich in eine Schlacht einzulaffen                                      |
| Schritte Engens fich ber in englischem Solbe befindlichen Gillstruppen zu verfichern 230 |
| Ertlärungen ber Commandanten berfelben                                                   |
| Eroberung von Quesnov                                                                    |
| Dankesbezeugung bes Raifers biefilr                                                      |
| Eugens Borfcbläge ju ferneren Unternehmungen                                             |
| Wiberstreben ber Engländer                                                               |
| Senbung bes Grafen Strafferb nach bem Lager                                              |
| Trennung ber englischen Streitfrafte von Engens Beere                                    |
|                                                                                          |
| Gilftes Capitel.                                                                         |
| Fernere Unternehmungen Eugens                                                            |
| Sein Berhältniß zu ben Sollanbern und ben Sülfstruppen                                   |
| Angriff bes Marichalls Billars auf Lord Albemarle                                        |
| Riederlage und Gefangennehmung besselben                                                 |
| Albemarle's Bertheibigung burch Eugen                                                    |
| Berluft von St. Amanb und Marchiennes                                                    |
| Borichtage Eugens und Wiberspruch ber Hollander                                          |
| Berlust von Donay und Onesnoy                                                            |
| Beendigung bes Feldzuges                                                                 |
| Eugens Berhandlungen im Saag                                                             |
| Banblungen in ber Politif bes Kaisers                                                    |
| Bratislaws Tob                                                                           |
| Fürst Anton Florian von Liechtenstein                                                    |
| Entschluß bes Raifers zur Fortsetzung bes Rrieges                                        |
| Utrechter Frieden                                                                        |
| attique filtera                                                                          |
| Zwölftes Capitel.                                                                        |
| Eröffnung bes Feldzuges 1713 am Rheine                                                   |
| Zustand ber Streitfrafte baselbst                                                        |
| Belagerung Landau's durch die Franzosen                                                  |
| Fall biefer Festung                                                                      |
| Billars burchbricht bie Linien im Schwarzwalbe                                           |
|                                                                                          |
| Er belagert Freiburg                                                                     |
| Capitulation von Freiburg                                                                |
| Capitulation von Freiburg                                                                |
| Dreizehntes Capitel.                                                                     |
|                                                                                          |
| Friedensvorschläge von Seite Frankreichs                                                 |
| Bevollmächtigung Eugens zur Führung ber Berhandlungen                                    |
| Sein Ausammentreffen mit Billars in Raftabt                                              |

#### VII

|                                                                        | Scit |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Gang ber Berhanblungen                                                 | 315  |
| Buntte, welche Deutschland betreffen                                   | 316  |
| Berhandlung über bie Angelegenheiten Cataloniens                       | 332  |
| Abreise Eugens und bes Marschalls Billars von Rastadt                  | 337  |
| Ihre Rudtehr borthin und Abschluß bes Friedens                         | 338  |
|                                                                        |      |
| Vierzehntes Capitel.                                                   |      |
| Zufriedenheit bes Raifers mit Eugen                                    | 343  |
| Stimmen über ben Raftabter Bertrag                                     | 344  |
| Die spanische Umgebung des Kaisers                                     | 346  |
| Einsetzung des spanischen Rathes                                       | 349  |
| Der Ergbischof von Balencia                                            | 350  |
| Romeo und Perlas                                                       | 351  |
| Graf Rochus Stella                                                     | 352  |
| Graf Michael Althan                                                    | 353  |
| Graf Ernft Friedrich von Windischgrät                                  | 356  |
| Graf Leopold Schlit                                                    | 357  |
| Graf Friedrich Karl Schönborn                                          | 358  |
| Plan eines Angriffes auf bie spanischen Colonien                       | 360  |
| Tob ber Königin Anna und Thronbesteigung Georgs I                      | 362  |
| Abschluß bes Babner Friedens                                           | 364  |
| Eugens Berhältniß zu Billars                                           | 365  |
| Fall von Barcelona                                                     | 366  |
| Statthalterichaft von Mailand                                          | 369  |
| Marchese Birro Bisconti                                                | 370  |
| Marchese Giorgio Clerici und Marchese Giulio Visconti                  | 371  |
| Eugen legt Mailands Statthalterschaft nieber                           | 374  |
| Er wird jum Generalgouverneur ber Nieberlande ernannt                  | 375  |
|                                                                        |      |
| Fünfzehntes Capitel.                                                   |      |
| Berhältniß bes Raisers zu Karl XII. von Schweben                       | 376  |
| Eugens Urtheil über benfelben                                          |      |
| Stellung zur Pforte                                                    | 381  |
| Abschluß bes Bunbniffes mit Benedig                                    | 382  |
| Borbereitungen jum Feldzuge 1716 wiber bie Türken                      | 384  |
| Felbmarschall Graf Gnibo Starhemberg                                   |      |
| Rabutin, Daun, Beifter, Balffp                                         | 386  |
| Alexander von Bürttemberg, Bring von Braunschweig-Bevern, Graf Merch . | 388  |
| Cbergenpi, Löffelholz, Battee, Maximilian Starhemberg                  | 389  |
| Eröffnung bes Feldzuges                                                | 390  |
| Schlacht bei Beterwarbein                                              | 395  |
| Belagerung von Temeswar                                                | 403  |
| Einnahme ber Festung                                                   |      |
| Betleibung Eugens mit bem vom Bapfte geweihten Bute und Degen          | 409  |

#### VIII

| Additional to the state of the |   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Kriegerische Unternehmungen gegen bie Walachei und Molbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |
| Die Brilber Maximilian und Ernst Betrasch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |
| Schluß bes Feldzuges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • | 414   |
| Sechzehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |
| Friebensanträge ber Pforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 415   |
| Eugen erflärt fich gegen biefelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |       |
| Bieberbeginn ber Feinbseligfeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |       |
| Befangennehmung bes Oberftlientenants Ernft Betraich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |
| Beginn bes Feldzuges 1717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |
| Eugen führt sein heer liber bie Donan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |
| Belagerung von Belgrab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |       |
| Anmarich bes türlischen Entsatheeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |
| Schlacht bei Belgrab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |
| Fall ber Festung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       |
| Fernere Kriegsereigniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 440   |
| Erneuerte Friedensantrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |
| Eugens Borfehrungen an ber Grenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |       |
| Congreß zu Baffarowit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |
| Abichluß bes Friedens mit ber Bforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |
| Anmertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 459   |

#### Erstes Capitel.

Es schien unmöglich, sich barüber einer Täuschung hinzugeben, daß ber Feldzug bes Jahres 1707 auf allen Kriegsschanpläten, nur etwa bie leichte Eroberung Neapels ausgenommen, durchaus nicht die Ergebnisse geliefert hatte, auf die von den verbündeten Mächten zuversichtlich gehofft worden war. Marlborough hatte in den Niederlanden nichts wider Bendome auszurichten vermocht, ber Markgraf von Baireuth aber am Rheine die Stollhofener Linien an Villars verloren. Ungarn und Siebenbürgen waren noch größtentheils in ben Händen ber Insurgenten, und nur mit Mühe gelang es Starhemberg, wenigstens beren verheerende Raubzüge nach ben benachbarten öfterreichischen Provinzen zu hintertreiben. Bon Italien aus war ber Angriff auf Toulon mißglückt, und Susa's Kall bot bafür feineswegs einen ausreichenden Erfat. Der Hauptschlag aber war in Spanien geschehen und burch den Unglückstag von Almanza sah König Karl, bessen Truppen furz zuvor ben größten Theil der Halbinsel siegreich burchzogen und felbst Madrid besetzt hatten, sich auf einen kleinen Winkel von Catalonien beschränkt.

Alles fürchtete, daß er sich auch dort nicht werde halten können. Zwar legte er eine nicht genug zu lobende Standhaftigleit an den Tag und zeigte sich sest entschlossen, auszuharren bei den Cataloniern, die auch im Mißgeschicke die beschworene Treue unverbrüchlich hielten. Mie werde ich "fähig sein," hatte der König erklärt, "mit meinem Lande zugleich meine "Ehre zu verlieren. Eher werde ich mich, wenn ein unglückliches Schicksal "es also will, mit meinen getreuen Unterthanen zugleich als Opfer darz "bringen. Was aber auch kommen möge, das ist gewiß, daß ich mich zur "Gegenwehr setzen werde, so lang als es meine Kräfte nur immer "erlauben.")."

П.

-131-1/4

Der Muth, welchen ber junge König im Unglücke an ben Tag legte, konnte nur bazu bienen, seiner Sache festeren Halt zu verleihen. Dennoch hatte man ernsten Grund zur Besorgniß, daß die Macht der Verhältnisse sich stärker zeigen werde als der gute Vorsatz des Königs, und er gegen seinen Willen durch den Andrang des überlegenen seindlichen Heeres zur Wiedereinschiffung gezwungen werden könnte.

Dieß wäre jeroch ein Todesstoß für die Sache der Berbündeten und der empfindlichste Schlag für den Hauptzweck des Krieges, die Eroberung Spaniens zu Gunsten des Hauses Desterreich, gewesen. Müßte Karl demjenigen Lande den Rücken kehren, um bessen Besitz er kämpste, so würde er dasselbe wohl niemals wiedersehen. So lautete die allgemeine Besürchtung. Um dieß zu verhindern, sei das Neußerste anzuwenden und jede Maßregel zu ergreisen, um solches Unglück zu verhüten. Nichts passenderes könne jedoch hiezu geschehen, als die Entsendung frischer Truppen nach Spanien und deren Unterordnung unter einen Führer, welcher dem überlegenen Feinde die Spitze zu bieten und die Sache des Königs Karl nicht nur wieder aufzurichten, sondern ihr den dauernden Sieg zu sichern vermöge.

Wie in der Natur, so ist es auch unter den Menschen, daß das Hersvorragende, das Erhabene alle Blicke auf sicht. Haudelt es sich nun um Erfüllung einer schwierigen Ausgabe, um Rettung aus dringender Gefahr, so werden nach demjenigen die Hände ausgestreckt, welchen man schon oftmals Großes vollbringen sah. Dieß war Eugens Schicksal. Einmal sollte er Ungarn, dann Deutschland, dann wieder Italien von dem übermächtigen Feinde befreien. Jedesmal war ihm unter den mißlichsten Umständen eine so ungeheure Aufgabe gestellt worden, jedesmal hatte er sie wie mit einem Schlage durch die siegreichen Schlachten von Zenta, von Höchstädt, von Turin erfüllt. Gleiches hoffte, gleiches verlangte man jetzt auch sir Spanien.

Bon drei verschiedenen Seiten hatte man den Kaiser auf das bringenoste um Entsendung des Prinzen nach Catalonien angegangen. Es war dieß von Karl selbst und von den beiden mächtigsten der Verbündeten, von England und Holland, geschehen.

Was den König Karl betraf, so schien er in der That sein ganzes Heil auf Eugens Person gesetzt zu haben. Er war durchaus unzufrieden

mit ben Generalen, welche bisher seine Truppen besehligt hatten, mit Peterborough, mit Galwah und dem Portugiesen Das Minas. Er hatte das größte Unheil davon ersahren, daß von den verschiedenen Commandanten der einzelnen Hülfscorps sich keiner dem andern unterordnen wollte, daß jeder auf eigene Faust handelte und daher den Ariegsunternehmungen Zusammenhang und einträchtiges Wirken völlig sehlte. Er war von der dringenden Nothwendigseit überzeugt, seinem Heere ein Haupt zu geben, welchem Alle willig gehorchten, weil seine Ueberlegenheit von Allen freudig anerkannt würde, ein Haupt, bessen Name schon dem Feinde Schrecken, den eigenen Truppen aber Zuversicht und jenes Siegesvertrauen einslößen würde, bessen sie nach den unglücklichen Ereignissen des vergangenen Feldzuges so sehr bedurften.

Es konnte kein Zweisel darüber obwalten, daß Niemand diese Eigensichaften in höherem Maße in sich vereinigte, als Eugen von Savohen. König Karl erkannte dieß wohl, und beswegen verlangte er von seise nem kaiserlichen Bruder in angelegentlichster, fast slehentlicher Weise die Entsendung Eugens mit einem beträchtlichen Truppencorps nach Spanien.

Der König fand in den Seemächten die eifrigsten Unterstüßer seines Begehrens. Man sieht, das Mißlingen des Zuges nach Toulon hatte auch nicht einen Augenblick die außerordentlich hohe Meinung geschmälert, welche man im Haag und zu London von Eugens hervorragender Befähisgung hegte. Dieselbe schien vielmehr durch das pünktliche Eintreffen seiner Verhersagungen noch gesteigert worden zu sein. Ja in England war Eugens Name so volksthümlich geworden, daß das dortige Cabinet leichter auf Geldsbewilligungen von Seite des Parlamentes rechnete, wenn die Verwendung der zugestandenen Beträge Eugen anvertraut wurde 3).

Beide Regierungen brangen daher bei dem Kaiserhose auf Eugens Absendung nach Spanien. Insbesondere geschah dieß von Seite des engslischen Cadinetes mit seinem gewöhnlichen Ungestüm. Denn dort hatte eine seurige Adresse des Parlamentes zu nachdrücklicher Fortsetzung des Kampses um die spanische Krone aufgesordert. Kein Friede, so hieß es in der Adresse sowohl als in der Antwort der Königin, sei jemals als sicher oder ehrenvoll anzusehen, wenn nicht durch ihn die ganze spanische Monarchie dem Hause Desterreich zurückgegeben werde. Um dieß zu erreichen, so verlangte das

Parlament, sei der Kaiser dringend anzugehen, eine ansehnliche Streitmacht unter Eugens Befehlen nach Spanien zu entsenden.

Sich selbst am Staatsruber zu erhalten, war von jeher die Hauptstriebseber aller Handlungen des jeweiligen britischen Cabinetes. Die vorsstehende Erklärung des Parlamentes mußte daher der schärsste Sporn für die englischen Minister sein, das entsprechende Verlangen an den Kaiser zu richten. Ihrem Vegehren Nachdruck zu verleihen und jedes Widerstreben von vorne herein zu beseitigen, erklärten sie, eine abschlägige Antwort würde das Ansehen der Königin in ihrem Lande schwächen. Denn sie habe dem Parlamente versprochen, des Prinzen Abschickung nach Spanien auszuwirken. Würde dieselbe nicht erfolgen, so wäre die Königin gezwungen, ihre Hand von dem spanischen Kriege gänzlich abzuziehen 4).

Kanm weniger nachbrücklich waren die Vorstellungen, welche die Generalstaaten zu Wien machen ließen. Der Pensionär Heinsius ging so weit zu behaupten, Spanien sei verloren, wenn Eugen sich nicht hinbegebe, um der so tief gesunkenen Sache des Hauses Desterreich daselbst wieder emporzuhelsen <sup>5</sup>).

Die Seemächte hofften um so gewiffer auf bie Bewährung ihres Berlangens, als Marlborough vielfach die Ausicht ausgesprochen hatte, Eugen könne in bem bevorstehenben Feldzuge gar nirgends als in Spanien ober höchstens noch in Ungarn commandiren. In Italien nicht, weil ber Prinz seinen festen Entschluß kundgethan habe, von nun an nicht mehr unter einem Andern, am wenigsten aber unter dem Herzoge von Savohen zu bienen, bessen Falschheit und Tücke auch Eugen nachgerabe unerträglich geworden war 6). Die Armee in Deutschland befinde sich, nachdem der Markgraf von Baireuth bas Commando niedergelegt hatte, unter bem Oberbefehle bes Kurfürsten von Hannover. In ben Niederlanden comman= bire Marlborough selbst, es blieben somit nur mehr Ungarn und Spanien übrig. Der Krieg in bem ersteren Lande scheine jeboch als ein Kampf gegen zwar zahlreiche, aber wenig friegsgewandte Rebellen nicht würs big, baß eine Kraft wie biejenige Eugens, bes ersten Felbherrn seiner Zeit, in bemfelben verwendet werde. In Spanien sei für ben Prinzen ber rechte Plat, und er möge wenigstens einen einzigen Feldzug baselbst leiten, um die Dinge wieder in besseren Stand zu bringen. Denn es gebe keinen Heerführer, welcher eher im Stande sei bieß zu thun als

ber Prinz <sup>7</sup>). Eugens Anwesenheit in Spanien sei das letzte Rettungsmittel für König Karl, nur sein Name vermöge dort das Ansehen des Hauses Desterreich wieder herzustellen <sup>8</sup>).

In der That kann man sagen, daß in diesem Punkte ganz England die Meinung seines Feldherrn und seiner Regierung theilte. Deßhalb wurde der Gegenstand auch für wichtig genug gehalten, daß ihn die Königin Anna in einem eigenhändigen Schreiben dem Kaiser zur Berücksichtigung dringend empfahl. Es hätte dessen nicht bedurft, um seine ernsteste Ueberlegung am Wiener Hose, welcher bei der Sache selbst so sehr betheiligt war, zu veranlassen. Daß es nothwendig, ja unerläßlich sei, einen ausgezeichneten Heersührer nach Spanien zu senden, daran zweiselte man auch zu Wien nicht einen Augenblick. Daß dieß aber gerade Eugen sein solle, hielt man für eine Zumuthung, welcher nachzugeben man sich nur schwer entschließen konnte.

Die Motive, welche für bas Verlangen bes Königs Karl und ber Alliirten sprachen, waren in ben zahlreichen Schreiben berselben umständlich auseinandergesetzt worden. Zu Wien wurden aber auch die Gegengründe geltend gemacht. Vor Allen war es Wratislaw, welcher, so innig auch seine Verbindung mit dem Könige Karl und mit Marlborough war, sich doch lebhaft gegen einen Vorschlag aussprach, den er für undereindar hielt mit dem wahren Interesse des Kaiserhauses. Er wies auf die Gesahr hin, welche dem Kaiser selbst noch immer von den verschiedensten Seiten drohte. Noch sei alle Besorgniß ver einem Eindruche des Schwedenkönigs in die Erbländer keineswegs geschwunden. Der Czar sei durch das geringe Entgegenkommen verletzt, welches der angebotene Beitritt zur großen Allianz am Wiener Hose gefunden habe, und von seinem excentrischen Charakter müsse Arges befürchtet werden. Gleiches sei von Seite der Pforte der Fall, deren Hinneigung zu den ungarischen Insurgenten immer unverhällter an den Tag trete.

Aber nicht blos aus den drohenden Verhältnissen zu den auswärtigen Mächten, mehr noch aus den inneren Zuständen bes Reiches waren die Gründe entnommen, welche gegen Eugens Entsernung nach Spanien in die Wagschale sielen. Man hatte eine zu traurige Erfahrung gemacht, als die Verwaltung des Kriegswesens in Mannsfelds Hände gelegt war, um dieselbe jetzt noch einmal wiederholen zu wollen. Wratislaw zweiselte

nicht baran, daß die ganze Leitung der öffentlichen Geschäfte, die Kriegssachen mit eingeschlossen, entweder bem Fürsten von Salm völlig anheimfallen, ober bag ber Carbinal Lamberg zu biesem Ende in bas Ministerium berufen werden würde 9). Den ersteren hielt Wratislaw, freilich ein gar scharfer Beurtheiler 10), für nicht fähig, ben letzteren für nicht verläglich genug, um ihnen eine fo schwere Burbe mit einiger Beruhigung anvertrauen zu können. Es hatte ohnehin nicht mehr viel gefehlt, daß ber Kaifer statt bes Fürsten von Salm, bessen aufbrausender und herrischer Weise er überdrüssig war, den Cardinal Lamberg zum ersten Minister ernaunt hätte. Josephs lebhafte Neigung für bessen Neffen, ben Oberstjägermeister Leopold Mathias Lamberg, wäre wohl bas hauptsächlichste Motiv zu biesem Schritte gewesen. Aber bie zwei Raiserinnen Eleonore und Amalie, beibe, wenn gleich aus ben verschiedensten Brünben, bem Hause Lamberg burchaus nicht geneigt, sollen ben Kaiser von biesem Entschlusse abgebracht haben. Sie stimmten bafür, bag ber Oberstfämmerer Graf Trautson ben Fürsten von Salm in seinem Umte und seiner bevorzugten Stellung ersetze. So lebhaft war ber Streit ber beiben Parteien, daß ber Kaiser sich entschloß, lieber gar keine Beränderung vor= zunehmen, sondern sich noch länger in die Unwesenheit besjenigen zu fügen, ben er felbst seit geraumer Zeit schon hinwegwünschte 11).

Bermochten solche Beweggründe auch nicht in voller Nathsversammlung vorgetragen zu werden, so ist doch kein Zweisel, das Wratislaw, welcher das Ohr des Kaisers völlig besaß, sie demselben in passender Art beizubringen wußte. Vor nichts hatte Joseph begreislicher Weise eine größere Scheu als vor allem, was die gegenseitige Besehdung der verschiedenen Parteien an seinem Hose zu schüren geeignet war. Daß dieß aber durch Eugens Entsernung in hohem Grade der Fall sein werde, verstand ihm Wratislaw völlig klar zu machen. Auch des Kaisers persönliche Neigung zu Eugen kam hiebei in's Spiel. Er mochte denselben nicht so lange entbehren, wie es bei Eugens Entsendung nach Spanien ohne Zweisel der Fall gewesen wäre. Denn von einer Rücksehr zur Winterszeit, wie es von Deutschland oder Italien aus geschehen konnte, war, wenn gleich Marlborough sie, um den Entschluß zu erleichtern, in Aussicht stellte, bei der großen Entsernung Spaniens und den schlechten Verkehrsmitteln mit diesem Lande kaum die Rede.

Lang hatte Joseph geschwanft, ob er auf bas Berlangen seines Brubers und ber Alliirten eingehen solle ober nicht. In ber Person bes Feldmarichalls Grafen Guido Starhemberg war ihm ein Mann vorgeschlagen worben, welcher in ben meisten Beziehungen Engen in Spanien zu ersetzen vermochte. Der Umstand, daß Starhemberg schon früher einmal von der englischen Regierung als vollkommen geeignet bezeichnet worden war, um britische Truppen bei einer Unternehmung gegen Toulon anzuführen 12), baß England selbst nach bem Tobe bes Markgrafen von Baben Starhembergs Absendung an den Rhein wiederholt und dringend verlangt hatte 13), erweckte bie Hoffnung, seine Bestimmung nach Spanien werbe ben Seemächten keine unangenehme sein. Wie um sie langsam barauf vorzubereiten, schrieb ber Raiser am 14. Dezember 1707 seinem Residenten zu London, Johann Philipp Hofmann, daß er sich "vieler erheblicher Ursachen und namentlich "bes drohenden Türfenfrieges wegen" noch nicht habe entscheiden können, ob er ben Prinzen Engen ober ben Feldmarschall Starhemberg nach Spanien absenden werde. Bierzehn Tage fpäter wurde bem Residenten ber Beschluß eröffnet, daß bie Wahl auf Starhemberg gefallen sei 14).

Es läßt sich mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, daß Eugen auf diesen Schritt des Kaisers keinen Einfluß geübt habe. Mündlich konnte dieß nicht der Fall sein, weil Eugen erst in Wien eintraf, nachdem die bestimmte Erklärung in London schon abgegeben war. Bon einem schriftlichen Begehren aber, nicht in Spanien verwendet zu werden, ist nirgends eine Spur zu sinden. Nur das ist gewiß, daß der Prinz sich mit seiner gewöhnslichen Selbstverläugnung wie allzeit so auch setzt dem Gutdünken des Kaissers völlig zur Verfügung stellte. Wegen der Hülfeleistung für Spanien dürfe, so erklärte er, keine Minute mehr verloven werden. Er selbst aber sei zu Allem bereit, was der Kaiser über ihn zu beschließen sich gefallen lassen werde. Nur hoffe er, nicht anders nach Spanien gehen zu sollen, als wenn er dort eine Armee vorfände, um gegen den Feind wirksam operiren zu können 15).

Dennoch kann mit großer Wahrscheinlichkeit vermuthet werden, daß Eugen selbst die Absendung nach Spanien nicht wünschte. Er mußte fürchten, durch eine so lange Entsernung seinen Einfluß zu Wien, welcher bei dem in rascher Abnahme begriffenen Ansehen des Fürsten von Salm ein immer größerer geworden war, wieder zu verlieren. Er kannte den schlechten

Zustand der in Catalonien befindlichen Truppen, die Uneinigkeit, ja die gegenseitige Feindschaft ihrer Führer. Er mußte voraussehen, daß ihm bei der großen Entsernung der kaiserlichen Erbstaaten nur geringe Berstärstungen zukommen, nur spärliche Hülfsquellen eröffnet werden würden. Schon vor Toulon war ihm das Abhängigkeitsverhältniß von den Englänstern und deren ungestümes, despetisches Wesen vielsach drückend geworsten. In Spanien aber, wo man ganz auf ihre Gelbhülse angewiesen war, drohten sie völlig unerträglich zu werden.

Wie bem aber auch sein mochte, gewiß ist es, daß die Nachricht von der Weigerung des Kaiserhoses, Eugen nach Spanien zu entsenden, auf die kleine Hosphaltung zu Barcelona wie auf das englische Cabinet und die Generalstaaten den übelsten Eindruck hervordrachte. König Karl machte in bitterer Beschwerde seinem Unmuthe Luft. Seine Klage war um so ledhafter, als der König von der Unwesenheit Eugens die Verwirklichung eines Planes gehofst hatte, welcher von dem englischen Bevollmächtigten Standope ersonnen worden war und von dem man die baldige Eroberung von ganz Spanien erwartete. Während der König selbst und Eugen von Cataslonien aus in den Mittelpunkt Spaniens vorrückten, sollte Marlborough mit genügender Truppenmacht im Norden der Halbinsel landen und durch das Zusammenwirken der beiden berühmten Feldherrn dem Kriege mit einem Schlage ein Ende gemacht werden <sup>16</sup>).

Kam nun Eugen nicht nach Spanien, so durfte auch nicht auf Marlsborough, ja überhaupt, so fürchtete Karl, nicht mehr auf den guten Willen der Seemächte gerechnet werden. Denn diese zeigten sich durch die abschlägige Antwort, die ihnen gegeben wurde, ungemein verletzt. Sie erklärten diesen Entschluß als ein untrügliches Zeichen ansehen zu müssen, daß der Wiener Hof sich um den Krieg in Spanien nicht kümmern wolle. Ja man behauptete sogar, es sei in der ersten Entrüstung den Truppen der verbündeten Mächte in Spanien Besehl ertheilt worden, dem Feldmarschall Starhemberg nicht zu gehorchen 17).

Wie man jedoch in Wien vorausgesehen hatte, so machte ber Unmuth des ersten Augenblickes bald einer ruhigeren Ueberlegung Platz 16). Marlsborough war der erste, der erklärte, wenn man fest entschlossen sei, Eugen nicht nach Spanien zu schicken, so liege das beste Mittel, die aufgeregten Gemüther zu beruhigen, darin, wenigstens Starhemberg ohne allen Zeitverlust

velche Starhemberg in einer langen Ariegeslaufbahn sich erworben hatte. Man fühlte, daß der Kaiser durch lleberlassung des ausgezeichnetsten Generals, den er nach dem Prinzen Eugen besaß, und welchen in Ungarn zu entbehren ihm äußerst schwer ward, alles gethan hatte, was man billiger Weise von ihm verlangen konnte. Man gab sich jede mögliche Mühe, den üblen Eindruck zu verwischen, welchen die anfänglichen heftigen Protestationen auf Starhemberg gemacht haben mußten <sup>20</sup>). Auch König Karl erklärte bald, daß er sich völlig der Entscheidung des Kaisers unterwerfe. So sehr er Eugen in Spanien zu besißen gewünscht habe, so sei ihm doch auch Starhemberg "seiner großen Kriegsersahrung und des Bertrauens "wegen, das er in seine bewährte Treue, seinen Eiser und seine Tapfer"teit sete, nur lieb und angenehm <sup>21</sup>)."

Nachdem man einen festen Entschluß barüber gefaßt hatte, wo Eugen im bevorstehenden Feldzuge nicht bienen werde, handelte es sich darum, dem Prinzen einen würdigen Schauplat ber Thätigkeit anzuweisen. Diese Frage hing mit berjenigen ber bevorstehenden Kriegsunternehmungen überhaupt auf's innigfte zusammen. Man fühlte zu Wien bie Nothwendigkeit, eine große Anstrengung zu machen, um einerseits bie Verbündeten bei gutem Muthe zu erhalten, andererseits aber ben aufreibenden Kampf baldigst zu Ende zu führen. Aber so gut der Wille des Kaiserhofes, so wenig aus= reichend war die Kraft, die ihm zu Gebote stand. Die Finanznoth war aufs höchste gestiegen. Ganz Ungarn und Siebenbürgen brachten keinen Pfennig ein, sondern sie verschlangen wie mit bodenlosem Schlunde die namhaftesten Summen. Schlesien hatte burch bie Durchzüge ber Schweben furchtbar gelitten, Defterreich ob ber Enns aber sich gleich Tirol von ben baierischen Einfällen noch nicht erholt. Was man aus Baiern, aus Mailand und Neapel zog, blieb weit hinter ber Borftellung zuruck, welche bie Berbunbeten sich bavon machten. Deshalb war es eine reine Unmöglichkeit all ben Anforderungen nachzukommen, die von ben Seemachten, bem Bergoge von Savohen, ja dem Könige Karl selbst fortwährend an den Kaiserhof gestellt wurden. Es war unerläßlich, dieß ben Verbündeten recht bringend zu Gemüthe zu führen, und keine Stimme konnte geeigneter hiezu als bie= jenige Eugens erscheinen,

Nothwendiger noch als diese Aufgabe, ja die wichtigste, beren Erfüllung oblag, war die Feststehung des Feldzugsplanes selbst. Schon im vorigen Jahre hatte Marlborough, freisich in der geheimen Hoffnung, Sugen zur Reise nach Spanien zu bewegen, dem Prinzen dringend anzgelegen, zu Mainz oder wo immer es ihm möglich sei, mit ihm zusammenzutressen und alles für den bevorstehenden Feldzug zu verabreden 22). Ja er erbot sich zu diesem Ende, wenn er bereits nach England heimgekehrt wäre, wieder über den Canal zurückzugehen, so wünschenswerth erschien ihm die persönliche Besprechung mit dem Prinzen 23). Auch in Wien sah man dieß ein, und als man sich dort über dassenige, was man in der nächsten Campagne in's Werk sehen wollte, klar geworden war, erhielt Eugen den Auftrag, nach dem Haag zu gehen und mit Marlborough und dem holländischen Großpensionär Heinsins die erforderliche Verabredung zu tressen.

Es ist kein Zweisel, daß auf den Feldzugsplan, welchen man zu Wien entwarf, die Erinnerung an die glorreichen Ereignisse des Jahres 1704 maßgebend einwirkte. Wie damals, so beabsichtigte man auch jetzt außer den beiden Armeen am Rheine und in den Niederlanden eine dritte zu bilden, welche, vierzigtausend Mann stark, unter Eugens Befehle gestellt werden und an der Mosel operiren sollte.

Man hielt es für schwer, die Berbündeten zur Annahme dieses Bla= nes, insbesondere aber den Aurfürsten von Hannover zur Abgabe einer nicht unbeträchtlichen Truppenzahl von der Reichsarmee zu bewegen, die unter seinen Befehlen stand. Doch war man nicht gesonnen, im Falle eines Widerstrebens hartnäckig auf biesem Vorschlage zu beharren, und man wollte sich ebenso zu einem Unternehmen am Oberrheine, wie etwa gegen Straßburg, ober zur Führung bes Hauptschlages in ben Nieberlanden herbeilassen, in welch letterem Falle zwischen Eugen und Marlborough ein ähnlicher Wechsel im Obercommando wie vor vier Jahren zwischen bem letteren und dem Markgrafen Ludwig von Baden einzutreten hätte. Außerbem bilbeten noch bie Entsendung von Streitfräften nach Spanien, wohin ber Kaiser nebst ben aus Mailand und Neapel schon abgegangenen Truppen noch brei seiner eigenen Regimenter bestimmte, die Bevorwortung bes von Stanhope ausgesonnenen Projektes, Die Erforschung ber Gebanken ber Berbündeten über eine Unternehmung auf Sicilien und bas Beharren auf einer solchen wiber Sarbinien die Punkte ber Instruktion, welche ber Kaiser

dem Prinzen ertheilte. Endlich sollte er auf seiner Reise die mächtigeren der Reichsstände zu schleuniger Truppenstellung und zur Einzahlung der auf sie entfallenden Kriegsgelder aneisern, den Seemächten aber über die gefährlichen Plane des Herzogs von Savohen die Augen öffnen und ihnen gegen die Unterstützung Vorstellungen machen, welche Herzog Victor mit allen, auch den ungereintesten Ansorderungen, die er an den Kaiserhof stellte, bei ihnen fand <sup>24</sup>):

Am frühen Morgen des 8. April 1708 war Eugen im Haag eingestroffen und hatte sich alsbald ohne alles Ceremonickl zu dem Großpensionär Heinst versügt, ihm den Gegenstand seiner Sendung darzulegen. Aber erst nach Markboroughs Ankunft gewannen die Verhandlungen eigentliches Leben, weil die Generalstaaten nach Englands Entschlüssen ihre eigenen regelten. Von nun an sah der König von Frankreich sich jenes berühmte Triumvirat gegenüber gestellt, welches ihn demüthigen sollte, wie er es sich niemals hatte ahnen lassen. Denn in seltener Eintracht wirkten die drei Männer, welche die mächtigsten Staaten unter den Verbündeten repräsenstirten, zusammen zur Verwirklichung des gleichen Zieles, der Erniesdrigung Frankreichs.

Das gute Einvernehmen, das unter den Bevollmächtigten herrschte, erleichterte die Verständigung über die Punkte, welche den Gegenstand der Verhandlungen bildeten. Der wichtigste darunter, die Veradredung der Kriegsunternehmungen für den künftigen Feldzug, fand gleichfalls keinen Anstand. Zwei Plane wurden ausgearbeitet. Der eine, welcher nur zum Decksmantel des andern dienen sollte, bestand in der Bildung der Moselarmee, um mit derselben durch Lothringen einen Eindruch in Frankreich zu verssuchen. Die eigentliche, aber sorgfältig geheim gehaltene Absicht bestand jedoch darin, durch einen raschen Marsch Eugens Heer mit demjenigen Marlboroughs zu vereinigen und den Franzosen eine Schlacht zu liesern, bevor sie ihre gesammten Streitkräfte aus den entlegenen Duartieren herbeiszuziehen vermochten.

Die Befreiung der spanischen Niederlande von den Franzosen war das Endziel des Planes. Es lag gleichmäßig im Interesse der drei versbündeten Mächte und sie wirkten daher auch zu dessen Realisirung einsträchtig zusammen. Um den Kurfürsten von Hannover leichter zur Abgabe einer Anzahl Truppen von dem Reichsheere zur Moselarmee zu bewegen,

folgte Marlborough bem Prinzen Eugen nach Hannover 25). Bei ihrer Ankunft baselbst fanden jedoch die beiden Feldherrn zu ihrem Bedauern, daß der Kurfürst nicht geringes Mißbehagen über die beabsichtigte Bilbung einer neuen Armee an der Mosel zeigte. Insbesondere war es Eugen, gegen welchen er eine lebhafte Eisersucht an den Tag legte, als ob der Prinz gekommen wäre, ihn der Lorbeern zu berauben, welche der Kurfürst im Geiste schon um seine Schläse gewunden sah. Er erklärte unter solchen Umständen den Oberbesehl über die Reichsarmee nicht annehmen zu können.

Dennoch gelang es endlich, ohne ihn in das eigentliche Geheimniß einzuweihen, der vereinten Bemühung Eugens und Marlboroughs, den Widerwillen des Kurfürsten zu überwinden und seine Zustimmung zur Bildung der Moselarmee zu erlangen. Durch das Versprechen einer Verstärkung des Reichsheeres, hauptsächlich aber durch die Zusage des Kaisers, all die Hindernisse zu beseitigen, welche sich der definitiven Einsetzung Hannovers in die neunte Kurwürde noch entgegenstellten, war Kurfürst Georg besänftigt worden.

Nun trennten sich die beiden Feldherrn, um sich in kürzester Zeit auf dem Schauplatze kriegerischer Thaten wiederzusinden. Nachdem Eugen schon früher den Kursürsten von der Pfalz und den Landgrafen von Hessen durch die im Namen des Kaisers ausgesprochene Genehmigung ihrer Bedingungen zur baldigen Truppenstellung angeeisert hatte, eilte er nach Dresden. Auch dei König August, hinsichtlich dessen Brinzen wohl hauptsächlich des Schwedenkönigs wegen, die größte Zurückhaltung ansbesohlen war <sup>26</sup>), erreichte Eugen den Zweck seiner Sendung. Nun begab er sich nach Wien, um dem Kaiser von dem Bollbrachten Bericht zu ersstatten und den Ausmarsch der Truppen zu beschleunigen.

So war zu bedauern, daß die Parteiungen, welche den kaiserlichen Hof in verschiedene, sich gegenseitig beseindende Lager theilten, der Berswirklichung aller Vorschläge und Plane, die das allgemeine Wohl betrasen, hemmend in den Weg traten. Da war vor allen der Fürst von Salm, dessen an und sür sich heftiges Temperament durch schwere gichtische Leiden noch mehr aufgeregt wurde und dem jungen Kaiser, seinem ehemaligen Zögsling, den Umgang mit dem früheren Lehrer immer weniger erfreulich machte. Salm schien das Abhängigkeitsverhältniß nicht vergessen zu können, in welchem der Kaiser zu ihm gestanden war, und diesem mußte

wieber ber stets zu Tabel bereite Mentor nachgerade unleiblich werben. Salm fühlte dieß lebhaft, mit steigendem Unmuthe sah er das Sinken seines Einflusses und trug doch mehr als irgend Jemand dazu bei, denselben von Grund aus zu untergraben. Daher sprach er auch beständig von der Entslassung, die er verlangen, und von seiner Entsernung vom Hose, von welcher nichts ihn abhalten werde. Dennoch blieb er, freilich immer wieder vom Kaiser hiezu aufgefordert, dessen wohlwollendes Gemüth sich nicht mit dem Gedanken befreunden konnte, den Führer seiner Jugend in Mißemuth scheiden zu sehen.

Dennoch wäre wohl Salms Entlassung längst schon angenommen worben, wenn man über seinen Nachfolger einig gewesen ware. Es ist bereits gezeigt worden, daß zwei Barteien, die des Cardinals Lamberg und bes Oberstkämmerers Grafen Trautson, um Salms Posten sich stritten, lang bevor berselbe wirklich verfügbar wurde. Die erstere Partei war nicht gering an Zahl und bestand aus Männern, welche ihren Eigenschaften und ihrer Stellung nach berselben bedeutenden Einfluß zu sichern wußten. Ihre eigentliche Stärke aber fand sie in ber unbegrenzten Bunft, welche ber Fürst von Lamberg beim Kaifer genoß. Seine frühere Stellung als Oberstjägermeister, die ihn bei Josephs leibenschaftlicher Liebe zur Jagd zu bessen beständigem Gesellschafter machte, hatte ihm ausreichende Gele= genheit geboten, die volle Neigung besselben zu erwerben. Mit verschwen= berischer Sand häufte ber Raiser Ehren, Würden und Reichthumer auf bas Saupt seines Lieblings. In ben Reichsfürstenstand hatte er ihn erho= ben und ihm vor furzem auch bas Amt eines Oberststallmeisters verliehen, bas bisher ber Fürst von Dietrichstein bekleidet hatte, welcher schweren förperlichen Leidens wegen die lette Zeit seines Lebens dem Hofe fern geblieben war 27).

Obgleich aber ber Kaiser ben Fürsten Lamberg mehr als alle Uebrigen liebte, obgleich er ihm volles Vertrauen schenkte und es litt, daß berselbe sich mit großer Freiheit über die öffentlichen Angelegenheiten aussprach, so sah er doch wohl ein, daß Lamberg von den letzteren eigentlich gar keine oder nur sehr geringe Kenntniß hatte. Daher gestattete ihm auch der Kaiser keinen bestimmenden Einfluß auf dieselben. Es gelang dem Fürsten Lamberg nicht, zu Gunsten seines Oheims, des Cardinals, den Fürsten von Salm aus dem Sattel zu heben, und so heftig war die Feind-

schaft zwischen beiben, daß der Cardinal hartnäckig dabei blieb, so lang nicht am kaiserlichen Hose verweilen zu wollen, als Fürst Salm daselbst seinen hohen Posten bekleide 28).

Der Partei des Cardinals Lamberg und der des Fürsten von Salm gegenüber, die sichtlich abnahm an Ansehen und Macht, stand die des Grafen Trautson, deren Stärke und Anzahl in gleichem Verhältnisse von Tag zu Tage sich steigerte.

Es wird auf den ersten Blick flar, bag Trautson dieser Partei zwar ben Namen gab, bag bie Beftrebung, ihn gum Posten eines Obersthofmeisters zu erheben, ihren Vereinigungspunft bildete, daß er aber feineswegs ihr Haupt genannt werden konnte. Dazu war ber milbe, versöhnliche, friedliebende Trautson, ein Feind jeglicher Zwietracht und alles gewaltthätigen Auftretens 29), burchaus nicht geschaffen. Biele waren unter denen, welche zu Trautson hielten, die ihn in jeder Beziehung weit übersahen. Und insosern Alle dazu gehörten, die sich nicht zu einer der beiden anderen Parteien bekannten, war ihre Anzahl ungemein groß. Zu ihnen rechnete man die Raiserin Eleonore, welche Trantsons Erhebung wünschte, und auch die Raiserin Amalie war ihm nicht entgegen, wenn sich benn schon die Stellung ihres Oheims, bes Fürsten von Salm, nicht länger behaupten ließe. Da waren Seilern und Sinzendorff, die treu zu den beiden Fürstinnen hielten und durch ihren Ginfluß ben eigenen zu ftüten und zu mehren suchten. Eine andere Gruppe wieder bildeten Engen und Wratislaw, ber erstere vielfach verlett burch die Eingriffe in die Leitung ber militärischen Angelegenheiten, welche Salm während ber langen Abwesenheit bes Prinzen auf ben Kriegsschauplägen sich angemaßt hatte, Wratislaw aber ein energischer, unerschrockener Gegner bes Fürsten auf bem Telbe ber Politik.

An die Führer der Parteien schlossen sich wieder, je nach Ueberzeugung oder Interesse die Uebrigen an, die in den öffentlichen Angelegensheiten ein Wort mitzusprechen hatten. Die bemerkenswerthesten unter denzienigen, welche zu den beiden Lamberg hielten, waren Ernst Friedrich Graf Windischgräß, ein notorischer Gegner Eugens, der Hossammerpräsident Graf Gundacker Starhemberg, und Iohann David von Palm, Direktor des kaiserlichen General-Ariegscommissariat-Amtes und Hossammerrath, wegen des ausblühenden Reichthumes seines Hauses in jener geldarmen Zeit in besonderem Ansehen Reichthumes seines Hauses in jener geldarmen

Als ber bedentenbste unter den Anhängern des Fürsten von Salm mußte der Feldmarschall Graf Guido Starhemberg angesehen werden. Man behauptete, daß der Fürst ihn gern zum Präsidenten des Hoffriegs=rathes gemacht hätte, welche Stelle nach seinem Sinne Eugen bei Erslangung des Postens eines General-Lientenants hätte verlieren sollen. Nachzem dieß mißlungen war, wollte man Starhemberg zur Würde des Hochzund Deutschmeisters erheben, und sein friegerischer Nuhm würde dem Orden, dessen höchste Würde eben damals mehrsach an vermögenslose Prinzen vergeben worden war, um ihnen eine Versorgung zuzuwenden, gewiß neuen Glanz verliehen haben.

Ein zweiter Anhänger bes Fürsten Salm war ber Generalfriegs= commissär Graf Leopold Schlit gewesen, noch von bem Carlowiger Frievenscongresse, leider aber auch von seinem unglücklichen Auftreten in ben Kämpfen in Baiern und Ungarn her bekannt. Er war ein lebhafter, ehr= geiziger Mann von bedeutender geistiger Begabung und voll Begierde, dieselbe zur Geltung zu bringen. Früher ein eifriger Berehrer bes Fürsten von Salm, wandte sich Schlit jeroch nach und nach von bemselben ab, als bessen Glücksftern zu erbleichen begann. Aber es war viel= leicht weniger Eigennut, was ihn dazu vermochte, als der heftige Zwiespalt mit dem Marchese Prié, welchen Salm in den faiserlichen Dienst gezogen hatte und ben er gegen die mannigfachen Anfeindungen schützte, welche Prié daselbst erfahren mußte. In Italien, wo sie neben und mit einander dem Kaiser hätten bienen sollen, war die Zwietracht zwischen ihnen, wohl hauptsächlich durch die mißgünstigen Urtheile des Grafen Schlif 31) über die Wirtsamkeit des Marchese Prié, zu unversöhnlicher Feindschaft angefacht worden. Sie führte Schlit zu ber entgegengesetzten Partei, wohin er auch wohl durch das nahe Verwandtschaftsverhältniß zu Wratislam, bessen Schwager er war, gezogen wurde.

Wie es von Eugen, und mit ihm von Bratislaw erwartet werden konnte, so zeichneten beide sich dadurch aus, daß sie auch den Verdiensten derjenigen, welche nicht ihrer Fahne sich zugesellt hatten, dort wo es die Gerechtigkeit ersorderte, das wärmste Lob zollten. Das beste Beispiel dafür ist wieder Starhemberg, welchen nicht nur Eugen anpreist <sup>32</sup>), wo sich eine Gelegenheit dazu bietet, sondern der auch an Wratislaw eine seste Stütze, einen sicheren Schild gegen die so oft sich wider ihn kehrenden Anseindungen besaß.

Bei so großer Zerklüftung ber Parteien am Hose, bei beren gegensseitiger Beseindung mußte es schwer halten, denselben zu energischen Maßregeln zu vermögen 33). Die sinanzielle Noth und die Bedrängniß, in welche die von allen Seiten mit Ungestüm vorgebrachten Ansorderungen den Hos versetzen, vermehrten die Schwierigkeiten ungemein. Durchaus kein Geld war in den Kassen vorhanden, die ausgesogenen Erbländer vermochten solches nur in ungenügendstem Maße herbeizuschaffen, und manche Provinzen gaben gar keines, sondern verbrauchten noch die beträchtlichsten Summen. Darlehen waren kaum zu erlangen, und nur für zwölf, ja für zwanzig vom hundert zu erhalten, obgleich sichere Fonds als Pfand dafür geboten wurden 34).

Bei solcher Spärlichkeit ber Gelbmittel sollte ber Kaiser nach ben verschiedensten Kriegsschauplätzen Truppen entsenden und sie dort erhalten. Nach Spanien waren jetzt schon fünf Regimenter bestimmt und im Zuge dorthin begriffen. In Neapel bedurfte man eines beträchtlichen Armeecorps, in Savohen sollten die vertragsmäßig zugesagten zwanzigtausend Mann gehalten werden. In Ungarn und Siebenbürgen war es höchste Zeit, dem verheerenden Aufstande mit einem gewaltigen Schlage ein Ende zu machen. Den Kern des Reichsheeres am Rheine bildeten kaiserliche Regimenter, und nun hatte man es übernommen, auch noch eine Armee an der Mosel zu versammeln. Zwar sollte dieselbe zum größten Theile aus Reichstruppen zusammengesetzt werden, aber deren Abgang mußte bei der Rheinarmee doch wenigstens einigermaßen ergänzt werden. So wurden nach allen Richtungen hin die größten Austrengungen verlangt, und es mangelte doch an der Kraft, welche nöthig war, um die gewünschten Opfer bringen zu können.

Aber nicht allein zu Wien stieß die Ordnung der militärischen Angelegenheiten auf die beträchtlichsten Schwierigkeiten; die Reichsfürsten, aus deren Truppen die Moselarmee gebildet werden sollte, erhoben deren noch weit größere. Insbesondere war es der Kurfürst von der Pfalz, welcher, wie es von seinem Standpunkte aus freilich begreislich war, für die Stellung seiner Truppen sich nicht mit der Zusage der Belehnung mit der Oberpfalz begnügte, sondern dieselbe noch vor dem Ausmarsch der Regimenter auch schon in's Werk gesetzt sehen wollte. So sand Eugen, der am 2. Juni 1708 Wien zum zweiten Male verlassen hatte, kaum noch Anfänge

zur Bildung seines Heeres vor. Unglaublich war die Thätigkeit, welche der Prinz zur Hebung aller Bedenken, zur Beseitigung aller Schwierigsteiten entwickelte. Zu Franksurt besprach er sich mit den Kurfürsten von Mainz und von Hannover; mit dem Ersteren über die Beiträge der deutsschen Fürsten zur Kriegführung, mit dem Letzteren über die Operationen des Reichsheeres am Oberrhein 35). Den Kurfürsten von der Pfalz des stürmte er, seine Truppen ungesäumt nach dem bezeichneten Sammelplatze ausbrechen zu lassen. In Wien aber und beim Regensburger Reichstage drang er mit Nachdruck auf Ersüllung der dem Kurfürsten gegebenen Berssprechungen. Es gelang ihm, denselben endlich zur Dewilligung des Aussmarsches seiner Streitfräfte zu vermögen. Durch unablässiges Drängen hatte Eugen vermocht, sein Heer gegen Ende Juni ziemlich vollzählig zu vereinigen. Gleiches war schon einige Wochen früher von Marlborough in den Niederlanden, dem Kurfürsten von Hannover aber am Oberrhein geschehen.

Eugen war noch nicht im Stande gewesen, seine Armee zusammen zu bringen, als er schon von Marlborough Schreiben um Schreiben erhielt, mit ber bringenden Aufforderung, auch mit Zurücklassung ber fäumigen Pfälzer ben verabrebeten Marsch nach ben Nieberlanden anzutreten. Marlborough war bamals ohne Zweifel in einer sonderbaren Gemuths= verfassung. Ueble Nachrichten kamen aus ber Heimath, in welcher bas Unsehen ber großen Whigpartei sich zu verdunkeln, die Gunft, in der die Herzogin von Marlborough burch so lange Zeit bei ber Königin Anna gestanden hatte, völlig zu schwinden begann. Die spanischen Nieberlande, ber Schauplat bes Arieges, waren burch die üble Wirthschaft, welche bie Hollander sich unter König Karls Namen baselbst erlaubt hatten, gegen die Berbündeten gestimmt worden, und hatten Sympathien für Frankreich fundgegeben. Das französische Heer endlich, welches Marlborough gegenüber stand, war bemselben an Zahl überlegen und von Bendome befehligt, ber bamals noch für ben erften ber frangösischen Felbherrn galt. Wie ficher König Ludwig auf Siege in ben Niederlanden gablte, bewies er baburch, bag er seinen Enkel, ben Bergog von Bourgogne, ben gukunftigen Erben der Krone Frankreichs, zu Bendome's Heere schickte, um sich bort die ersten Lorbeern zu holen.

Auch Marlborough schien diese Ansicht bes Königs von Frankreich zu theilen. Seine Briefe aus jener Zeit zeugen von bem Kleinmuthe, bem er

2 TOUR ATINE

-131 Va

sich hingab. "Da es einen Gott gibt in ben Höhen," schrieb er an Lord Godolphin, "so vertraue ich ihm, benn sonst sind unsere Aussichten wahr"haft schrecklich 36).

Auch Eugen verkannte keinen Augenblick die kritische Lage, in der so wohl er als sein berühmter Kampfgenosse sich befanden. Aber durch Bewahrung seines Gleichmuthes, seiner ruhigen Besonnenheit, zeigte er seine geistige Ueberlegenheit selbst über Marlborough. Der Nothruf des britischen Feldherrn tried zwar zur Eile an, zu einer Uebereilung ließ sich jedoch Eugen nicht bewegen. Nur wenn sein Heer vollzählig war, vermochte es in den Niederlanden den Ausschlag zu geben. Nach dem Eintreffen der pfälzischen Truppen verlor jedoch der Prinz keinen Augenblick mehr, seine Streitkräfte in Marsch zu seizen. Die größte Beschleunigung desselben erschien um so nothwendiger, als zu besürchten war, daß der Kurfürst von Baiern und der Marschall Berwick, welche das französische Deer am Rheine besehligten, gleichfalls ein Armeecorps nach den Niederslanden absenden würden. Dieses könnte, so mußte besorzt werden, vor Eugen dort anlangen und Bendome in den Stand sehen, Marlborough mit weit überlegenen Kräften anzugreisen und zu schlagen.

In solcher Absicht trennte sich wirklich der Marschall Berwick mit einem starken Corps von dem Kurfürsten von Baiern, um zu dem französischen Heere in Flandern zu stoßen. Da sich somit alles nach den Niederlanden wandte, war vorauszusehen, daß der Feldzug am Rhein ohne große Ereignisse vorübergehen werde. Der Kurfürst wäre daher auch seinersselts gar zu gern nach Flandern gegangen. Da er aber eine Gleichstellung im Commando mit dem Herzoge von Bourgogne verlangte, König Ludwig jedoch nicht gesonnen war, diesen Bunsch zu erfüllen, so zerschlug sich der Plan des Kurfürsten. Er sebst blieb an der deutschen Grenze, und Berwick führte die Berstärkungen nach den Niederlanden.

Dorthin war Engen mit rastloser Eile gezogen <sup>37</sup>). Am 28. Juni 1708 gingen seine ersten Truppen über die Mosel und am 3. Juli langte er mit der Reiterei zu Düren an, wo am folgenden Tage die Infanterie gleichfalls eintressen sollte. Der Prinz aber, wohl unterrichtet von dem üblen Stande der Dinge in den Niederlanden, eilte mit einer von Husaren gebildeten Estorte seinen Truppen voraus. Am 6. traf er in Brüssel ein und ersuhr hier, daß der Feind sich nach Gent gewendet, die Stadt besetzt und das

Schloß angegriffen habe. "Und weil ich glaubte," so berichtet der Prinz in seiner edlen, schlichten Weise dem Kaiser, "daß es da auch für mich "vielleicht etwas zu thun geben dürste, so habe ich mich zu Brüssel nicht "aufgehalten, sondern mich sogleich durch die Stadt zur Armee begeben, um "mit dem Herzoge von Marlborough mich zu unterreden, was etwa vor"zunehmen sei. Ich habe ihn auch in vollem Marsche und ziemlich con"sternirt gesunden" 36).

Der Berlust ber Stadt Gent und die harte Bedrohung des dortigen Schlosses, die Wegnahme von Brügge und die Bestürzung, in welche diese Ereignisse die Hauptstadt Brüssel versetzen, waren Ursache der tiesen Muthlosigkeit, die sich Marlboroughs bemächtigt hatte. Um so größer war die Freude, mit der er Engens Ankunst begrüßte. Zu Assche stieß der Prinz zu dem Herzoge. Wohl brachte er vorerst nicht mehr als einige hundert ungarische Reiter mit, aber seine persönliche Anwesenheit zeigte sich unschähden. Er sah zwar die unläugdaren Fortschritte, welche die französischen Truppen gemacht hatten, aber er begriff darum Marlboroughs Niedergeschlagenheit noch nicht, und er bemühte sich den Herzog mit seinem eigenen Selbstvertrauen zu erfüllen. Das erste Wiedersehen der beiden Feldherrn war wirklich ergreisend. Zärtlich umarmte der Herzog von Marlborough den Prinzen und betheuerte ihm, daß in der bedauerlichen Lage, in der er sich besinde, ihm nichts größeren Trost gewähren könne als Eugens Gegenwart.

Der Prinz war erstaunt, bei einem Felbherrn wie Marlborough über ein verhältnißmäßig nicht sehr bebeutendes Mißgeschick solche Muth-losigkeit zu sehen. Durch mehrere Stunden hatten sie sich zusammen einzgeschlossen, und Eugen gelang es den Herzog zu überzeugen, daß seine Sache keineswegs so schlecht stehe wie er sie ansehe. Un Eugens starker Seele richtete sich Marlborough wieder empor. Die Versicherung des Prinzen, man werde noch alle möglichen Vortheile über Ludwig XIV. erringen, wenn man nur keinen Augenblick versäume, seinem flandrischen Heere auf den Leib zu rücken, erweckte Marlboroughs Kampflust von neuem. "Mit der Hülfe Gottes," sagte Eugen, "werde man, und müßte er "auch darüber sein Leben verlieren, noch alle Genugthnung erlangen" 30).

Wunderbar war es wie die Anwesenheit eines einzigen Mannes, wie bes Prinzen ruhiges Selbstvertrauen, sein überzeugendes Wort, die imponi-

renbe Macht seiner ernsten selbstgewissen Persönlichkeit in wenig Stunden die Stimmung eines ganzen Heeres hob und Soldaten, welche noch vor kurzem von der Niedergeschlagenheit ihres Führers erfüllt waren, mit Siezgesbertrauen durchdrang. Wie sich Marlborough willig von Eugen leiten ließ, so war dieß auch von Seite des Heeres der Fall, und diese buntscheckige Armee, aus den Truppen der verschiedensten Ariegsherren zusammengesetzt, bot den Anblick und leistete den Dienst eines compacten einheitlichen Ganzen, während das ihr gegenüberstehende Heer, sonst so abhängig von dem einzigen Winke und Worte seines Monarchen und bessenigen der eben in seinem Namen beschligte, hievon das entgegengesetzte Schauspiel zeigte.

Wie Eugen und Marlborough bewiesen, was zwei hochbegabte Naturen durch einmüthiges Zusammenwirken Großartiges zu leisten vermochten, so wurde an dem Herzoge von Bourgogne und an Bendome ersichtlich, wie die Thätigkeit ganz ausgezeichneter Persönlichkeiten nutslos, ja schädlich wird, wenn sie, obgleich dasselbe Ziel verfolgend, boch von einander abweichende Wege einschlagen.

Der Entschluß bes Königs von Frankreich, zwei so verschiedene Individualitäten, wie sein Neffe und Bendome es waren, an die Spike besfelben Heeres zu stellen, spricht nicht für die Menschenkenntniß, welche man sonst an Ludwig pries und die er selbst sich zutraute. Es wäre nicht schwer vorauszusehen gewesen, daß sie für einander nicht paßten. chnisches, oft robes Wesen konnte ben geistvollen und sittenstrengen Bergog von Bourgogne nur abstoßen. Diese Entfremdung zeigte sich nun auf einem Felbe, auf bem sie in Frankreichs Interesse nicht hätte zu Tage treten follen, auf bem ber militärischen Thätigkeit. Die Umgebung bes Bergogs von Bourgogne hatte mit bem Scharfblicke, welcher Leuten in folder Stellung in berlei Dingen eigen ift, gar balb bas Migbehagen berans= gefunden, welches ber Pring über Bendome empfand. Gie benutten basfelbe und ben oberften Rang, ben ber Bergog von Bourgogne im Beere befleibete, um ben Anordnungen Bendome's, wenn nicht gerade zu widerstreben, so boch manchmal ihre lässige Durchführung, manchmal sogar ihre Abanberung herbeizuführen.

So war es trot ber Ungunst ber Umstände leicht möglich, daß Eugens Borhersagung sich in kurzem bestätigte. In dem Kriegsrathe, welchen die Feldherrn der Verbündeten am 8. Juli hielten, suchten sie die Mittel dazu

zu sinden. Die Lieferung einer Schlacht war ihre Losung und nach allen Seiten hin wurden Pioniere entsendet, um die Wege auszubessern und dadurch die Bewegungen der Truppen zu erleichtern. Da man die Absicht der Franzosen erkannte, sich der Festung Dudenarde zu bemächtigen, warf man eine beträchtliche Verstärkung in dieselbe. Durch sie wurde die Besatung in den Stand gesetzt, den Angriff zurückzuweisen, welchen der französische Generallieutenant Chemerault mit dreitausend Mann gegen den Blat versuchte.

Während alles zur Schlacht sich rüstete und nicht daran zu zweiseln war, daß dieselbe eine blutige und entscheidende sein werde, eilte Eugen nochmals nach Brüssel, seine Sohnespslicht zu erfüllen und seine Mutter zu besuchen, welche beständig daselbst lebte. Mit welchen Gesühlen mag die hochbetagte Frau den Prinzen in ihre Arme geschlossen haben, den einzigen der ihr von fünf Söhnen geblieben. Freilich war er, wenn ein Mutterherz solchen Maßstad anzulegen vermöchte, von der Art daß er sie über den Berlust der Anderen hätte trösten können. Das aber mag die Gräfin von Soissons, welche trotz ihres Alters die heißblütige Italienerin noch immer nicht verläugnete, mit freudigem Stolze erfüllt haben, daß eben ihr Sohn das Wertzeng war, welchen das Schicksal sich auserwählt zu haben schien, um den Uebermuth ihres Todseindes, des Königs von Frankreich, empfindlich zu züchtigen.

Und in der That war der Arm schon erhoben zu dem Schlage, welcher wie bei Höchstädt und Turin, nun auch auf dem dritten Kriegsschauplatze Ludwig XIV. demüthigen sollte.

#### Bweites Capitel.

Mit Eugens Ankunft bei dem Heere, welches der Prinz "überaus "schön" gefunden hatte, war auch die frühere Muthlosigkeit völlig verschwunsten, und der Soldat bezeigte die größte Lust zum Kampfe. Es sollte ihm die gewünschte Befriedigung nicht lange vorenthalten werden.

Bendome war der Ansicht, daß um die günstige Lage zu benützen, in welche die Einnahme von Gent und Brügge die Franzosen versetzt hatte, auch Oudenarde weggenommen werden müsse. Hiedurch würde dem Feinde der Uebergang über die Schelde verwehrt, seine Verbindung mit Menin und Courtrat abgeschnitten und vielleicht auch seine Vertreibung aus Brabant wahrscheinlich.

Der Herzog von Bourgogne aber war nicht ganz berselben Meinung. Er legte geringeren Werth auf die Wegnahme von Oudenarde, und die Verswehrung des Ueberganges über die Schelde schien ihm der Hauptpunkt. Daher wollte er gleichflas über den Fluß gehen, sich an dessen linkem User vor Oudenarde aufstellen, die Uebergangspunkte durch Verschanzungen decken und mit einem abgesonderten Armeecorps Menin belagern.

Trot der Gegenverstellungen Bendome's wurde französischer Seits an die Ausführung dieses Planes geschritten. Als ob sie gewiß wären, daß ihre Absicht nicht mißlingen könne, näherten die Franzosen sich in aller Gemächlichkeit der Schelde, sie bei Gavre zu überschreiten. Sie sagten mit Bestimmtheit vorher, daß durch die Verschanzungen, welche sie anzuslegen vorhatten, dem Feinde der llebergang fast unmöglich gemacht wers den würde 1).

Eugen und Marlborough ließen es aber durchaus nicht so weit kommen. Sie hatten allsogleich die Absicht der Franzosen erkannt. Es war kein Augenblick zu verlieren, denselben in Oudenarde zuvorzukommen. Wieder entwickelten die beiden Feldherrn die ganze energische Entsschlossenheit, welche sie vor vier Jahren an den Usern der Donau in so glänzender Weise gezeigt hatten. Von dem holländischen Feldmarschall

Overferke, einem würdigen Beteranen voll gereifter Erfahrung, der sich jedoch willig den jüngeren und berühmteren Feldherrn unterordnete, wurden sie auf's einsichtsvollste unterstützt. Die ganze Nacht vom 9. auf den 10. Juli 1708 war das Heer marschirt, und am folgenden Tage über die Dender gegangen. Um 11. Juli vor Andruch des Tages wurde der englische Generalmajor Cadogan mit einem starken Corps gegen die Schelde vorauszgesandt, um bei Oudenarde Brücken zu schlagen und die Bewegungen des Feindes zu erforschen. Die Hauptarmee selbst konnte erst, da die Wege sahrbar gemacht werden mußten, um sieden Uhr Morgens nachfolgen. Inzwischen war Cadogan zu Oudenarde angelangt, hatte in der Stadt selbst die Schelde passirt und an fünf anderen Stellen den Bau der Brücken begonnen.

In der Fläche vor Dudenarde, am linken Ufer der Schelde, nahm Cadogan eine gesicherte Stellung. In dieser fanden ihn die zwanzig feindslichen Schwadronen, welche die Franzosen, die fortwährend im Flußsübergange bei Gavre begriffen waren, gegen Dudenarde abgeschickt hatten.

Man war so nahe an einander gerathen, daß die Schlacht unvermeidslich schien. Eugen wenigstens und Marlborough zeigten sich sest entschlossen, die Gelegenheit nicht ungenützt vorübergehen zu lassen. Sie bestrebten sich mit aller Energie, deren sie fähig waren, den Anmarsch des Hauptheeres zu beschleunigen. Gegen zwölf Uhr langte die Reiterei an der Schelde an und ging in starkem Trabe über die Schiffbrücken. Cadogan erhielt Besehl, die seindlichen Schwadronen und das Fußvolk anzugreisen, welches zu deren Unterstützung herbei gekommen war. Er vollsührte diesen Austrag mit solchem Nachdrucke, daß die seindliche Cavallerie völlig geworsen wurde. Von den sieden Bataillonen aber, die sich in dem Dorse Ehne sestgesetzt hatten, zogen sich drei noch vor dem Tressen zurück, während von den vier anderen ein Theil gesangen genommen, die Mehrzahl der übrigen aber niedergemacht wurde?

Es wäre dieß nicht so leicht möglich gewesen, wenn die Uebelstände, an denen die oberste Leitung des französischen Heeres litt, nicht in dem Augenblicke der Entscheidung noch greller hervor getreten wäre als je zuvor. Die Truppenmasse der Franzosen war schon an Ort und Stelle, während das verbündete Heer noch immer, und sein Fußvolk noch nicht einmal im Uebergange begriffen war. Ein rascher Entschluß hätte die Dinge vielleicht

von Bourgogne, mit dem linken Flügel, den er beschligte, einen nachs vrücklichen Angriff gegen die Reiterei des rechten Flügels der Verbündeten auszusühren. Aber der Prinz folgte dem Nathe Anderer, die ihm vorstellten, er besände sich in einer günstigen Position, und das Terrain, welches er beim Angriffe zu passiren habe, sei nur schwer zu überschreiten. Statt zum Angriffe vorzugehen, begann der Herzog von Bourgogne sich zu verschanzen und gab dadurch den Verbündeten Zeit und Gelegenheit sich ungehindert auszubreiten und ihre Bewegungen mit ungetheilter Kraft zu vollsühren.

Eugen und Marlborough zögerten nicht, von der Unentschlossenheit ihrer Gegner Bortheil zu ziehen. Immer neue und neue Regimenter führten sie über die Brücke und in die Ebene, wo sich das Treffen entspounen hatte. Kaum stand ihnen eine nur einiger Maßen genügende Unzahl Fußvolk zur Berfügung, als sie mit demselben gegen die seindliche Stellung vordrangen. Obgleich durch Gebüsche und Gräben geschützt, vernachten die Franzosen dem energischen Anprall doch nicht zu widerstehen. Insbesondere war dieß auf dem rechten Flügel der Fall, dessen unmittelbare Führung Eugen übernommen hatte. Wie selbst die englischen Schriftsteller einzäumen, welche sonst immer das Hauptverrienst für Marlborough in Anspruch nehmen, so war Eugen der Erste, der die seindliche Linie durchbrach 3). Zahlreiche Einzelgesechte entspannen sich, in denen die Berbündeten überall im Bortheile blieben, durch die größere Selbstständigkeit, wie man glaubte, welche ihre Art der Kriegsührung auch den Commandanten zweiten und dritten Ranges gestattete.

Inzwischen war auch Marlborough mit bem linken Flügel, obgleich ihm jede Handbreit Erde hartnäckig bestritten wurde, zwar langsam, doch gleichmäßig vorgedrungen. Als die Sonne sich zum Untergange neigte, waren die Franzosen auf allen Punkten zurückgeworsen und aus ihren Stellungen vertrieben. So surchtbar war das Feuer, welches die Verbündeten untershielten, daß die französischen Soldaten, völlig muthlos geworden, längeren Widerstand verweigerten. Die einbrechende Nacht und ein heftiger Platzegen machten dem Kampse ein Ende. Der Rückzug wurde in großer Unordnung angetreten und von den nachsetzenden Verbündeten so start beunruhigt, daß die Herzoge von Bourgogne und Vendome selbst in die größte Gefahr geriethen 4).

"Es ist nicht genug auszusprechen und zu rühmen," schrieb Eugen dem Kaiser, "mit welcher Bravour diese Armee gesochten hat und mit "welcher Freude und Herzhaftigkeit alles in die Schlacht gegangen ist. Ja "es ist merkwürdig, daß von den Truppen, die später anlangten, die "Reiterei mit verhängtem Zügel, die Infanterie aber so schnell sie nur zu "lausen vermochte, über die Brücke zur Wahlstatt geeilt ist, um noch zur "Schlacht zurecht zu kommen. Nur das Eine war zu wünschen, daß es "noch einige Stunden Tag gewesen wäre, indem man versichern kann, "daß sodann von der seindlichen Armee wenig oder gar nichts würde "entkommen sein 5)."

So wie Eugen war auch Marlborough von Frende erfüllt über den ersochtenen Sieg. Charafteristisch aber ist die Art und Weise, wie ihn der Herzog seiner Gemahlin aufündigte. Ueber nichts freute er sich mehr, als daß die englischen Truppen weit weniger als die anderen gelitten hatten. Denn die englische Reiterei war die einzige, so gesteht er selbst, die gar nicht in's Feuer kam . Größtentheils mit deutschen und holländischen Truppen war der Sieg ersochten, und bennoch suchte man ihn als einen vorzugsweise englischen darzustellen.

Wie dem aber auch sein mochte, Eugen legte barüber nicht die mindeste Eifersucht an ben Tag. Alle Augenzeugen, ja felbst die Feinde wußten boch recht gut, woran man war, und bie gefangenen frangösischen Offiziere bemerkten mit staunender Verwunderung die tiefe, unbegrenzte Berehrung, welche Alles im Heere, ohne einzige Ausnahme, dem Prinzen Eugen noch in weit höherem Maße als Marlborough bewies?). Die fast königliche Freigebigkeit, die Eugen gegen Jedermann übte, der Glanz seines Haushaltes und ber Gegensat, welchen dieß zu Marlboroughs sparsamer Lebensweise bilbete, mögen auch bazu beigetragen haben, bem Prinzen die allgemeinen Sympathien zu erwerben. Doch muß Marlborough bie Gerechtigkeit erzeigt werben, zu gestehen, daß er selbst Eugens hervorragendes Berdienst überall aupries, und jeden Bersuch, zwischen ihm und bem Bringen Uneinigfeit zu faen, entschieden gurudwies. Engens Unwesenheit, so schrieb er bem Grafen Sinzenborff, war ber größte Bortheil während ber Schlacht 8). Und in einem andern Schreiben heißt es: "Ich "tann sagen, Prinz Eugen und ich werben niemals in Zwiespalt gerathen "über bie Theilung unserer Lorbeern 9).

Der Sieg von Dubenarde änderte die Lage der Dinge gänzlich. Die Franzosen, welche erst noch das Uebergewicht behauptet und die bevorsstehende Vertreibung der Alliirten aus den Niederlanden laut verkündigt hatten, sahen sich nun trotz ihrer noch immer überlegenen Streitfräste auf eine schwache Vefensive beschränkt. Die Verbündeten aber waren im Stande und sest entschlossen, von ihrem Siege, nach Eugens Ausdruck, "rechtschaffen zu prositiren."

Daß Eugen dieß aus mehrfachen Gründen wünschte, nicht allein um seinem Kaiser zu dienen, sondern daß er in seinem Gemüthe noch durchaus nicht versöhnt war mit dem Könige von Frankreich und sich lebhaft freute, deuselben empfindlich demüthigen zu können, zeigt eine kleine Begebenheit, die sich damals zutrug. Vielleicht mag auch das Wiedersehen seiner Mutter und die trotz der Länge der Zeit noch ungeschwächte Erbitterung derselben gegen Ludwig XIV. in Eugens Brust die Rachegedanken wieder heller angesacht haben.

Unter ben französischen Gefangenen befand sich auch ber Generallieutenant Marquis de Biron. Eugen, voll Zuvorkommenheit für diejenigen,
welche ihm das Schickfal in die Hände geliesert hatte, lud ihn zu sich zu
Tische. Der Prinz sprach mit großer Anerkennung von der Tapferkeit der
französischen, insbesondere aber der schweizerischen Truppen, welche sich
in der That ungemein hervorgethan hatten. Er nannte die Stelle eines
Colonel-General der Schweizer einen der schönsten militärischen Posten in
Frankreich. "Mein Bater bekleidete ihn," fügte der Prinz mit dewegter
Stimme hinzu, "und bei seinem Tode hofften wir, daß mein Bruder ihn
"erlangen werde. Aber der König hielt es für besser, ihn einem seiner
"natürlichen Söhne zu verleihen, als uns diese Ehre zu erweisen. Er ist
"der Herr und man vermag nichts dagegen zu sagen. Aber doch ist man
"manchmal erfreut, in der Lage zu sein, gezeigte Geringschätzung bereuen
"zu machen" 10).

Unter die Mauern von Gent war die französische Armee zurückgewichen. Dort suchte sie sich wieder zu versammeln und neuerdings in kampffähigen Zustand zu versetzen. Die Felvherrn der Berbündeten aber beschäftigten sich vor allem mit der völligen Herbeiziehung von Eugens Heer, welches sie ansehnlich verstärkten, und mit der Frage der Benützung des Sieges. Schon in seinem ersten Schreiben bemerkte Eugen dem Kaiser, sie befänden

sich jetzt zwischen ben seindlichen Festungen Ppern, Lille und Tournah, und es stände bei ihnen, welche derselben sie angreisen wollten. Ihr Erstes war jedoch, die Linien wegzunehmen, welche der Feind von Ppern nach Warneton angelegt hatte, um das Land zwischen der Schelde und der Lys zu decken. Sie kamen ohne Schwierigkeit damit zu Stande und beeilten sich sodann, die Linien niederzureißen und zu zerstören <sup>11</sup>). Warneton, Commines und Werwick wurden von den Verbündeten besetzt.

Es ist von Interesse zu sehen, wie Marlborough, obgleich durch und durch ein Engländer, doch von gewisser Seite mehr von der französischen Natur in seinem Wesen hatte, als der in Frankreich geborne und erzogene Engen. So niedergeschlagen er gewesen war vor der Schlacht, so sehr er schon alles verloren glaubte, weil die Feinde nur einige Vortheile erlangt hatten, so kühn waren seine Erwartungen, so hochstliegend seine Plane nach gewonnenem Siege. Der Einmarsch in Frankreich schien ihm offen und er sah kein Hinderniß, in das Herz des seindlichen Landes seine siegereichen Wassen zu tragen.

Es war eine ber schönsten Eigenschaften Engens, daß er im Glücke wie im Unglücke die gleiche ruhige Besonnenheit bewahrte. Dieß war auch hier der Fall. Niemanden wäre es erwänschter gewesen als ihm, neuerstings mit den Waffen in der Hand den französischen Boden zu betreten, Paris und Versailles in Schrecken zu versetzen. Aber er erkannte es wohl, daß dieser Plan jetzt noch nicht aussührbar sei 12). Und er war dabei völlig im Rechte. Denn ohne allen Zweisel würden, sobald das Heer der Berzbündeten die französische Grenze überschritten hätte, Bendome und Berwick sich in dessen Rücken vereinigt haben. Sie wären ihm unter die Mauern von Paris gefolgt, wo die Entscheidung nothwendig zum Nachtheile der Berbündeten ausfallen mußte und der siegreich begonnene Feldzug mit ihrem Berderben geendigt hätte.

Zur Verwirklichung weit aussehender Plane schien es Eugen am dringendsten nöthig, einen Wassenplatz wegzunehmen, auf den man sich stützen könne und dessen Besitz zugleich dem gewonnenen Uebergewichte Halt und Dauer verleihe. Als solcher erschien ihm Lille, und es wurde daher die Belagerung dieser Festung von ihm in Vorschlag gebracht. Der versammelte Kriegsrath, außer den beiden Oberfeldherrn auch noch aus den Deputirten der Generalstaaten und den vornehmsten Führern des Hecres

zusammengesetzt, stimmte Eugen bei. Der Prinz selbst ging mit einem starken Armeecorps gegen Brüssel, um bas aus den holländischen Festungen dorthin gebrachte schwere Geschütz an den Ort seiner Bestimmung zu geleiten. Er wollte diese Aufgabe keinem Andern überlassen, denn es war große Vorsicht nöthig, und ein Unsall, der dem Geschütze begegnet wäre, hätte alle serneren Plane der Verbündeten lähmen müssen <sup>13</sup>).

Roch immer schmeichelten bie Franzosen sich mit ber Hoffnung, daß es ihren beiben berühmten Wegnern nicht möglich fein werbe, eine fo schwierige Unternehmung, wie ihnen die Belagerung von Lille erschien, in's Werk zu setzen. Lendome ging sogar so weit, öffentlich zu erklären, ein so ausgezeichneter Feldherr wie Eugen könne sich niemals auf ein solches Wagniß einlassen 14). Aber er sollte bald eines Besseren belehrt werden. Nichts glich der vollendeten Weisterschaft, mit welcher Eugen und Marlborough ihre Bewegungen ausführten, um den ungeheuren Convoi, welcher aus fünfzig Geschützen und dreitausend Bulverfarren bestand und fast eine Länge von brei beutschen Meilen einnahm, ungefährbet vor Lille zu bringen. Selbst die frangösischen Schriftsteller finden keine Borte, um ihre enthusiastifche Bewunderung genügend auszudrücken. Niemals, fo fagen fie felbft, sei eine kühnere Unternehmung mit größerer Umsicht und Gewandtheit burchgeführt worden. Und wirklich verstanden es Engen und Marlberough, ben Anmarsch gegen Lille, Die Umschließung ber Festung und Die Berbeiführung bes Belagerungsgeschütes berart zu bewerkstelligen, daß ber Feind, obwohl er nur auf eine Gelegenheit lauerte, die Plane der Verbunbeten zu burchfreugen, ihnen nicht bas Minbeste in ben Weg zu legen vermochte. Am 11. August 1708 war Eugen mit dem schweren Geschütze zu Helchin angelangt. Zwei Tage später erschien er vor Lille, und am 14. August wurde mit der Aussteckung ber Circumvallations= linien begonnen.

Lille, bamals die Hauptstadt des französischen Flandern, war auf König Ludwigs Besehl von Vauban, dem großen Meister in der Festungsbaukunst, zu einem der stärksten Waffenplätze Frankreichs gemacht worden. Denn seine günstige Lage zwischen den Flußgebieten der Lins und der Schelde verlieh ihm große Wichtigkeit, und die durchströmende schiffbare Deule sammt den in dieselbe einmündenden sumpfigen Vächen erleichterte und vervielfältigte die Vertheidigungsmittel.

Die Befatung von Lille gahlte mit Ginschluß ber Verstärfungen, bie fie erhalten hatte, ungefähr zehntausend Mann. Sie stand unter bem Befehle des Marschalls Boufflers, der als Gouverneur von Flandern den König gebeten hatte, bie Festung vertheitigen zu dürfen, welche zu seiner Statthalterschaft gehörte. König Ludwig scheint Anfangs wenig dazu geneigt gewesen zu sein. Denn ber Umstand, bag er Boufflers in einer Zeit nicht verwendete, in der auch Frankreich nicht Ursache hatte, hervorragende Beerführer unbeschäftigt zu lassen, spricht für bie Vermuthung, baß er von beffen militärischen Talenten feine fehr hohe Meinung hegte. Aber er kannte Boufflers als einen Mann von jener, wenn gleich kein Auffehen erregenden, aber boch so höchst schäpenswerthen Tapferkeit, die sich weniger in Unternehmung fühner Wagnisse ausspricht, ale in völliger Selbftverläugnung, in gänzlicher Nichtachtung ber Wefahr, welche bas eigene Leben bedrohen könnte. Er hatte Deweise von Boufflere' Redlichkeit und Ehrliebe, von seiner Anhänglichkeit an ihn selbst und an bas frangösische Königsbaus, von seiner wahren Ergebenheit für das Baterland. Ludwig XIV. glaubte ihm trauen zu dürfen, wenn Boufflers sich für eine standhafte Vertheibigung ber Festung verbürgte, und er übertrug ihm ben Oberbefehl in berfelben.

Dieß war ber Mann, welchen sich Eugen nun gegenüber gestellt sah. Denn bem Prinzen war die Aufgabe zugefallen, Lille zu belagern und zu derselben Zeit das Heer des Herzogs von Berwick zu beobachten, während Marlberough das gleiche gegen den Herzog von Bourgogne zu thun hatte. Mit seiner gewöhnlichen Energie schritt der Prinz an die Belagerung. Wenn sie nicht se schnell vorwärts ging, als Eugen es wünschen mochte, so war daran der große Umsang des Playes nicht wenig Schuld, welcher erforderte, daß den Circumvallationslinien eine Ausdehnung von sechsthalb Stunden gegeben werden mußte 15).

Die Belagerung von Lille zu unternehmen, während unweit bavon der Feind eine Armee auf den Beinen hatte, welche sämmtliche Streitfräfte der Berbündeten um ein beträchtliches an Stärke übertraf, galt als ein so außerordentliches Wagniß, daß es die Augen von ganz Europa auf sich zog. Aber Eugens Namen und derjenige Marlboroughs galten als sichere Bürgsichaft für das Gelingen ihrer Absicht. Um Zeuge zu sein, wie so Wundersbares vollbracht werde, eilten von allen Seiten Freiwillige herbei. Es

waren Mitglieber beutscher Fürstengeschlechter, wie Friedrich August von Sachsen und Polen, der regierende Landgraf von Hessen Cassel mit seinen Sihnen Friedrich und Wilhelm, der Kurprinz von Hannover, später König Georg II. von England. Es waren Männer, die sich schon zu jener Zeit durch friegerische Thaten einen Namen erworden hatten, wie der sächsische General von der Schulenburg, der später so berühmt gewordene Vertheidisger von Corfu. Andere aber waren damals noch unbekannt und sollten sich erst lange nachher Auszeichnung und Ruhm gewinnen, wie Münnich, Schwerin und der Graf Moriz von Sachsen, von denen der erstere in einem hessischen und der zweite in einem mecklendurgischen Regimente diente, Graf Moriz aber als zwölfjähriger Knabe seinen Vater in das Lager vor Lille begleitete.

Bei der großen Stärke der französischen Streitkräfte war nicht daran zu zweiseln, daß der Feind versuchen werde, die Belagerung zu stören und scheitern zu machen. Es war dieß die ernste Absicht des Königs von Frankreich, welcher seinem Enkel vorrechnete, wie er den Berbündeten nicht nur an Zahl überlegen, sondern was noch weit höher anzuschlagen sei, den Bortheil vor ihnen vorans habe, alle seine Streitkräfte zu einem einzigen Zwecke vereinigen zu können, während die Gegner immer getrennt bleiben müßten. Denn nur einen Theil ihrer Truppen könnten sie in die Schlacht sühren, der andere müßte die Belagerung sortsetzen. Wellten sie dieß nicht thun, so würde die so zahlreiche Besatzung von Lille den Augenblick benützen, die seindlichen Werke zerstören, ja vielleicht sogar die Rettung ihrer Artillerie, ihrer Munition und Lebensmittel verhindern können 16).

Dieß waren die Absichten und Plane des Königs von Frankreich. Um sie zu verwirklichen, befahl er seinem Enkel, sich mit Zurücklassung von Besatzungen in Brügge und Gent der französischen Grenze zu nähern. Unverweilt sollte er mit nicht weniger als hundert Bataillonen und huns dert dreißig Schwadronen gegen Lille vorrücken. "Sie kennen," so schloß der König sein Schreiben an seinen Enkel, "die Wichtigkeit der Angelegenzuheit, die in Ihre Hände gelegt ist. Ihr Ruhm und das Heil Ihres Baterzustandes erfordern, daß sie zu einem glücklichen Ende geführt werde" 17).

Der Herzog von Bourgogne schickte sich an, dem Vesehle des Königs zu gehorchen. Er erklärte, den Entsatz von Lille versuchen zu wollen, wenn es nur irgend möglich erscheine 18). Er beabsichtigte, zu diesem Ende den

Marschall Berwick an sich zu ziehen und mit ihm vereinigt an bie Bollssährung der ihm vorgezeichneten Aufgabe zu schreiten.

Der Marschall Berwick sah sich hier zum ersten Male seinem berühmten Oheim, dem Herzoge von Marlborough im Felde gegenüber gestellt. Berwick war bekannter Maßen ein natürlicher Sohn bes Königs Jacob II. und der Arabella Churchill, Marlboroughs Schwester. Es war ein eigen= thümliches Geschick ber Familie Churchill, fagt Montesquien, baß zwei Männer aus ihr hervorgingen, von benen ber Eine, Marlborough, bestimmt war, zwei ber größten Monarchien Europa's zu erschüttern, während ber Andere, Berwick, ihnen als Stüte biente. Schon von frühester Jugend an hatte Berwick die Waffen getragen und als Freiwilliger der Wiedereroberung von Ofen und ber Schlacht am Berge Harfan beigewohnt. Mit feinem Bater aus England vertrieben, folgte ihm Berwick nach Frankreich und ftieg im bortigen Kriegsheere rafch von Stufe zu Stufe, in gleicher Beife durch perfönliches Verdienst wie durch seine Verbindungen gehoben. Für bie Verleihung ber Marschallswürde bankte er bem Könige burch ben entscheibenben Sieg von Almanza. Nun wurde er nach ben Nieberlanben gerufen, wo man ihn um fo mehr an seinem Plate glaubte, weil man eben ben Bertheibigungsfrieg, bie Wiederherstellung einer miglich gewordenen Sache, für feine eigentliche Starte hielt.

Borsichtig, wie es die Lage der Tinge so dringend erheischte, setzte sich das französische Heer in Bewegung und näherte sich der Armee Marlboroughs, welcher bei Helchin stehend, die Belagerung von Lille gegen den Feind deckte. Es war zwischen Eugen und Marlborough verabredet worden, daß wenn der Herzog von Bourgogne allein seine bisherige Stellung verlassen würde, auch nur Marlborough dessen Bewegungen zu beobachten habe. Bürde sedoch der Herzog von Berwick gleichfalls marschiren, so sollten noch sünfzig Schwadronen von Eugens Armee zu Marlborough stoßen. Die Infanterie des Prinzen aber und der Rest seiner Cavallerie hätten unter allen Umständen die Belagerung sortzusetzen <sup>19</sup>).

Nachdem ber letztere Fall nun eingetreten war, eilte Marlborough nach Eugens Lager, um ben Beistand seiner Truppen, und was ihm noch weit mehr galt, benjenigen bes Prinzen selbst zu erlangen.

Am Morgen bes 2. September setzte sich Eugen zu Pferde, um sich zu Marlborough zu begeben und mit ihm eine Stellung auszusuchen,

in welcher man den Feind erwarten könnte. Denn dieser hatte im ganzen Lande das Gerücht verbreitet, daß er binnen wenig Tagen den Entsatz von Lille bewerkstelligen werde <sup>20</sup>). Eugen glaubte nicht daran; dennoch war auch er für die höchste Vorsicht und sein erfahrener Blick wie sein einsichtse voller Rath unterstützten Marlborough bei Erfüllung der Aufgabe, die Abssichten der Feinde zu vereiteln.

Die Franzosen waren inzwischen in süblicher Richtung auf Tournah gesgangen und hatten sich von da westlich über Orchies gegen Lille gewandt. Am 4. September standen sie bei Monssens Pevèle, welches sie als den günstigssten Ort zur Ausführung des Angriffes auf die Verbündeten betrachteten.

Aber Eugen und Marlborough hatten ihre Maßregeln gut getroffen. Sie befanden sich auf dem Boden, welchen sie vor wenig Tagen als den geeignetsten zu einer Schlacht ausgewählt hatten. Den rechten Flügel an Seclin, den linken aber an Fretin gelehnt, ihr Centrum durch Ennetières gedeckt, so erwarteten sie den Feind. Ihre Stellung war so günstig, daß die Verbündeten sich für den Fall des Angriffes mit Gewißheit den Sieg versprachen, und nur das Eine fürchteten, daß es gar nicht zum Kampfe kommen werde 21).

Und so war es auch in ber That. Biele hatten zwar vermuthet, baß tie Franzosen ten fünften September, ben Geburtstag ihres Königs, burch Lieferung einer großen Schlacht und durch die Befreiung von Lille zu feiern gebächten. Aber es lag ihnen die Besorgniß nahe, daß die gehoffte Keier sich in das gefürchtete Greigniß einer Niederlage verwandeln könnte. Die Meinung über diesen Punkt war getheilt und ber Zwiespalt unter den Kührern trat noch stärker hervor als bei Ondenarde. Damals hatte ber Herzog von Bourgogne die Weisung gehabt, sich zuletzt immer der Ansicht Bendome's anzuschließen. Seitdem war er durch den König von dieser Berpflichtung befreit und ihm völlig freie Hand gewährt worden, felbst zu entscheiben. Ueberdieß war noch Berwick mit seinen Truppen bei dem französischen Heere eingetroffen und nur höchst ungern fügte er sich in die nothwendige Unterordnung unter Vendome. Von dem Herzoge von Bourgogne allein wollte er Befehle empfangen. Denn auf biesen übte er, wie es von vorne herein zu vermuthen gewesen war, einen weit größeren Einfluß als Bendome, und bes Herzogs Anordnungen bestanden eigentlich in nichts als bem Ausbrucke ber Anschanungsweise bes Marschalls Berwick.

Diese machte sich benn auch im entscheibenden Augenblicke in bestimsmendem Maße geltend. Als die französischen Feldherrn von den Höhen von MonssensPevèle das Heer der Verbündeten vor sich sahen, drang Vendome darauf, daß mit dem Angrisse begonnen und derselbe vorerst gegen den rechten Flügel des Feindes gerichtet werde <sup>22</sup>). Verwick aber sand, daß die Verbündeten trefslich aufgestellt und nirgends mit Vortheil anzugreisen seien. Es möge traurig sein, so schried er dem französischen Kriegsminister, Lille zu verlieren, aber noch schmerzlicher wäre es sür Frankreich, die einzige Armee einzubüßen, welche nach der Wegnahme Lille's den Feind aufzuhalten vermöchte <sup>23</sup>).

Der Herzog von Bourgogne stimmte in seinem Innern völlig ber Meinung Berwicks bei. Aber er wagte es nicht, in einer Sache von solcher Wichtigkeit die Entscheidung auf sich zu nehmen, und stellte sie dem Könige anheim. Der Kurier, welcher dieselbe einholen sollte, überbrachte zugleich das Entlassungsgesuch des Herzogs von Bendome, für den Fall als seiner Anschauungsweise nicht beigepflichtet werden würde.

Während dieß geschah, war die Stellung der Verbündeten nur noch günstiger geworden. Alle Truppen, welche vor Lille entbehrlich waren, hatte Eugen mit sich nach Marlboroughs Lager geführt, den Herzog zu versstärfen und sie an dem etwaigen Kampse Theil nehmen zu lassen. Rastlos war an der Anlegung von Verschauzungen gearbeitet worden, um die Vorstheile der gewählten Stellung noch zu erhöhen. Zu gleicher Zeit wurden aber auch die Fortschritte der Belagerung nicht gehemmt, sondern am 7. September verschiedene Außenwerse mit Sturm genommen. Nach Verstreibung der Feinde setzen sich die Truppen der Verbündeten darin sest.

Während Eugen in solcher Weise nach verschiedenen Richtungen hin, zur Fortsührung der Belagerung und zur Abwehr der Angriffe von Außen rastlos thätig war, wurde ein Anschlag gesaßt und von frevlerischer Hand vollbracht, welcher diesem ruhmvollen Wirken ein plötzliches Ziel zu setzen berechnet war.

Unter verschiedenen Briefen, die dem Prinzen durch Bermittlung der holländischen Post zukamen, befand sich auch einer, welcher bei seiner Eröffnung durch Eugen nichts als ein Stück Papier enthielt, das mit einem setten, klebrigen Stoffe getränkt war. Ohne einen Augenblick seine Miene zu verändern oder seinen Gleichmuth zu verlieren, warf Eugen das Papier von sich. Als

3

er jedoch bie Bestürzung seiner Umgebung gewahrte, soll er gesagt haben, baß bieß nicht die erste Sendung ber Art sei, welche er erhalten habe.

Eugen zweifelte nicht baran, daß das Papier vergiftet und das Ganze nichts anderes als ein ziemlich plump erdachter Anschlag auf sein Leben sei. Um jedoch barüber Gewißheit zu erlangen, wurde das Papier an das Halsband eines Hundes geheftet. Das Thier starb binnen vierundzwanzig Stunden, obgleich man ihm zuletzt ein starkes Gegengift beigebracht hatte.

Es scheint, daß dieses Ereigniß durchaus keinen besonderen Eindruck auf den Prinzen hervorgebracht habe. Er beschränkte sich darauf zu sagen, "daß er nicht glaube, irgend Jemand in der Welt zu einer so ärgerlichen "That Anlaß gegeben zu haben <sup>24</sup>)." In desto größere Aufregung verssetzte es jedoch den weiten Kreis seiner Freunde und Verehrer. Sie lagen dem Prinzen dringend an, die Sache nicht ungeahndet vorüber gehen und wenigstens zur Ersorschung des Thäters Erhebungen pflegen zu lassen. Lang baten sie umfonst, endlich, fast einen Monat nachdem die Begebenheit sich zugetragen hatte, kam dem Prinzen durch den Grasen Martinitz aus Prag ein Wink zu, der vielleicht auf die gewünschte Spur leiten konnte. Nun sandte Eugen das Couvert, unter welchem er das vergistete Papier erhalten hatte, an den kaiserlichen Residenten von Heems nach dem Haag, um Nachsorschungen nach dem Thäter anzustellen <sup>25</sup>). Es ist nichts darüber bekannt geworden, ob dieselben irgend ein Resultat gehabt haben.

Leicht begreift es sich, daß ein solches Ereigniß mitten in einem erbitterten Kriege zu der Vermuthung Anlaß gegeben hat, der Vergiftungsversuch gegen den Prinzen sei von Frankreich ausgegangen, um denjenigen aus dem Wege zu räumen, welchen es sür seinen surcht-barsten Gegner hielt. Es liegt jedoch nicht das geringste Anzeichen vor, durch welches diese Annahme eine Vestätigung erhielte. Die Entrüstung, mit der vor vier Jahren, bei der Belagerung von Landau, Ludwig XIV. einen Anschlag auf das Leben des damaligen römischen Königs Joseph zurückgewiesen hatte, spricht dafür, daß er eines solchen auch nicht gegen Eugen fähig gewesen wäre. Hätte er sich seines Gegners in meuchlerischer Weise entledigen wollen, so würde er sicher ein weniger trügerisches Mittel dazu gefunden haben. Es ist vielmehr alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß der ganze Anschlag, welcher glücklicher Weise ohne verderbliche Folgen für den Prinzen blieb, nichts als ein Akt niedriger Privatrache war, vielleicht

von bem einen ober anderen wenig bekannten Manne ausgehend, ber sich in irgend einer Weise durch Eugen verletzt glaubte.

Während der Prinz in solcher Weise der Gefahr entging, die ihm persönlich bereitet worden war, wußten er und Marlborough auch die Plane zu nichte zu machen, mit welchen der König von Frankreich ihren siegereichen Unternehmungen Einhalt zu thun gedachte.

König Ludwig war noch immer der Ansicht gewesen, daß Lille gerettet und dadurch dem Feinde der Einmarsch in Frankreich verwehrt werden müsse. Als ihm jedoch die widersprechenden Gutachten seiner Feldherrn zustamen, von welchen der Eine von einem Angriffe auf das Heer des Gegeners glänzende Resultate erwartete, der Andere aber das Aeußerste bestürchtete, da wagte es auch der König nicht, aus der Ferne das entscheisdende Wort auszusprechen, welches alles auß Spiel sehen sollte. Er sandte den Kriegsminister Chamillart an Ort und Stelle, um die Lage der Dinge zu untersuchen, und je nach seiner Anschauung der Verhältnisse die fernere Anseitung zu geben.

Am 9. September traf Chamillart im französischen Lager ein. Er erkannte sogleich, daß sich die Verhältnisse daselbst nicht minder gesahrvoll gestaltet hatten, als es in Paris angekündigt worden war. Hätte der Angriff auf den Feind jemals mit Vortheil ausgeführt werden können, so schien doch dem Minister der geeignete Augenblick dazu vorüber zu sein. Dennoch wußte er, daß der König nichts sehnlicher als den Angriff wünschte, es mußte also wenigstens der Versuch dazu gemacht werden. Man beschloß sich dem Feinde zu nähern und hoffte darauf, denselben vielleicht doch zu zwingen, die Belagerung auszuheben oder wenigstens zu verzögern. In dem letzteren Falle wäre zu hoffen, so meinte man, daß die vorrückende Jahreszeit die Schwierigkeiten der Belagerung vermehren und vielleicht deren Durchführung hintertreiben werde.

Aber die französischen Feldherrn sahen gar bald, daß sie wie schon so oft, sich auch dießmal in ihren Berechnungen getäuscht hatten. Die Bersbündeten waren wohl auf ihrer Hut. Als Marlborough am Morgen des 11. September das französische Heer heranrücken sah, rief er neuerdings durch Eilboten Eugen herbei. Der Prinz verfügte sich nicht nur sogleich wieder in Person zu Marlborough, sondern er beorderte nochmals alle Truppen zu ihm, welche bei der Belagerung entbehrt werden konnten. Zwei

Tage stanben bie Berbünbeten unter ben Waffen, bes Angriffs gewärtig, ber aber immer nicht erfolgen wollte. Nur gegen bie beiden Flügel eröffnete ber Feind eine starke Kanonade, ohne jedoch ben Alliirten irgend einen Schaden zuzusügen. Dann ging er ben Weg, welchen er gekommen war, auf Orchies zurück 26). Denn selbst Bendome hatte die Stellung der Berbündeten als unangreifbar erkennen müssen. Obgleich ein neuer Besehl aus Bersailles die französischen Feldherrn nochmals zum Angriffe ermuthigte, so überzeugte sie doch eine wiederholte Necognoscirung von der Unthunslichkeit seiner Aussührung. Nachdem die Feinde zurückgegangen waren, eilte auch Eugen wieder in sein Lager vor Lille, um die Belagerung, welche theils wegen der vielsachen Störungen, wegen der unerschrockenen Berztheitigung von Seite des Marschalls Bousslers, insbesondere aber aus Mangel an geschickten Genieoffizieren nur langsam vorwärts ging, nach Möglichkeit zu beschleunigen.

Am 20. September 1708 war man endlich so weit gekommen, daß Eugen alles zum Sturme anordnen konnte. Nach sechs Uhr Abends rückten die hiezu bestimmten Truppen in die Laufgräben. Eugen begab sich selbst vorthin, um persönlich die Gefahr seiner braven Soldaten zu theilen und durch seine Gegenwart ihren Kampfesmuth zu beleben.

Um sieben Uhr gab ber Prinz bas Zeichen zum Angriffe. Das Fener fämmtlicher Batterien eröffnete benselben und unter bem furchtbaren Geschützbonner brangen bie Stürmenben gegen bie Breschen vor. Hier aber wurden fie besonnenen Muthes von ben Bertseidigern erwartet. So gewaltig ber Anprall ber zum Stmme geführten Goldaten auch war, bie Franzosen hielten ihn bennoch aus und zweimal trieb bas unablässige Teuer, bas sie aus Kanonen und Musketen auf die Angreifer unterhielten, diese zurück. Ginen solchen Anblick vermochte Gugen nicht ruhig zu ertragen. Er sah was auf bem Spiele stand, und wie er es schon so oft gethan, so fette er auch jett wieder sein Leben ein, um ben Kampfpreis zu erringen. Mit jugendlichem Ungeftum zog er seinen Degen, mischte sich unter bie Stürmenden und führte sie zu erneuertem Angriffe. Seine Truppen, begeistert durch den Anblick eines Feldherrn, der wie ein gemeiner Soldat in die vordersten Reihen der Streiter sich stellte, branzen unwiderstehlich vor. Furchtbar war ber Kampf, ber sich entspann, schrecklich bas Gemetel, welches er verursachte. Eugen gab Allen bas glänzendste Beispiel perfönlicher Tapferkeit. Da traf plötlich eine Angel bas Haupt bes Prinzen und er stürzte zu Boden. Aber schon nach wenigen Secunden erhob er sich wieder und als er den durchdringenden Schreckensruf der Seinigen hörte, fragte er mit größter Ruhe: "Was soll dieser Lärm bedeuten, seht Ihr "denn nicht, daß es nichts ist?" Es kostete große Ueberredung, um den Prinzen, nachdem er sich völlig von seiner Betäudung erholt hatte, zu vermögen, nach seinem Quartiere zurückzukehren, aber die Sorge sür seine Wunde erheischte dieß. Glücklicher Weise wurde sie nicht gefährlich befunden, indem die Augel, welche ober dem linken Auge die Hirnschale getrossen hatte, in schräger Richtung gekommen und an dem Anochen abgeglitten war. Der Hut des Prinzen, welchen ihm die Augel vom Kopfe gerissen, hatte die Kraft derselben noch mehr gemindert <sup>27</sup>).

Inzwischen bauerte ber Sturm mit immer wachsender Erbitterung unablässig fort. Nach langem und blutigem Kampfe gelang es den Ansgreisern, sich auf beiden Flügeln in einigen der genommenen Vertheidigungs-werke festzusetzen. Aber dieser Gewinn war mit einem Verluste von fast zweitausend Mann erkauft worden.

Am nächsten Morgen besuchte Marlborough ben verwundeten Prinzen und fand ihn im Begriffe, zu Pferde zu steigen und wie bisher die Fortschritte der Belagerung zu leiten. Nur durch die dringendsten Bitten und durch das Versprechen, einstweilen selbst seine Stelle zu versehen, gelang es Marlbo-rough den Prinzen zu bewegen, sich wenigstens noch einige Tage zu schonen 28).

Ein empfindlicherer Schlag als seine Bunde war, traf Eugen burch ten Tod seiner Mutter, der Gräfin von Soissons, welche am Morgen des 10. October zu Brüssel starb. Der Erzbischof von Mecheln verkündete dem Prinzen die Trauerbotschaft 29). Eugen hatte wenigstens den Trost, durch seinen Ruhm, mit dem er die Welt erfüllte, insbesondere aber durch seine Siege über die französischen Heere die letzten Lebensjahre seiner Mutter verschönert zu haben. Nach ihrem Tode blied dem Prinzen von seinen nächsten Verwandten Niemand mehr als seine Schwester Louise am Leben, denn auch die ältere Schwester Iohanna war schon im Jahre 1705, während Eugens Feldzug in Italien, gestorben. Der Prinz übertrug seine Zuneigung auf seine Nessen und Nichten, die Kinder seines ältesten Bruders, des Grafen von Soissons, und an Eugen fanden die sonst völlig verlassenen Waisen einen zweiten Bater.

Die Ereignisse auf bem Kriegsschauplatze verfolgten im wesentlichen benselben Gang, ben sie seit bem Beginne ber Belagerung genommen hatten. Nur langsam waren die Fortschritte berselben, benn Eugen hatte die vielseitigsten Hemmnisse zu bekämpfen. Zuerst muß die stets sich gleich bleibende, unerschrockene und umsichtige Vertheidigung des Marschalls Boufflers genannt werden, welche es nothwendig machte, daß jedes der einzelnen Vertheidigungswerke wieder mit stürmender Hand genommen werden mußte. Dann aber sielen die Mängel der eigenen Angriffsmittel schwer in's Gewicht. Niemals noch hatte sich die unzulängliche Ausbildung der kaiserlichen Genieoffiziere empfindlicher fühlbar gemacht als jetzt vor Lille, und es ist leicht möglich, daß schon in diesem Augenblicke in Eugen der Gedanke geweckt wurde, welchen er später aussührte, jenem Mangel durch Gründung einer eigenen Schule des Geniewesens abzuhelsen.

Gines der größten Hindernisse eines schnelleren Fortschrittes der Belagerung bestand endlich noch darin, daß nach und nach Munition und Proviant zu sehlen begannen. Denn der Herzog von Bourgogne und seine Rathgeber, nachdem sie eingesehen hatten, daß Engen und Marlborough keine Blöße boten, um sie mit Vortheil angreisen zu können, waren auf einen andern Gedanken verfallen. Sie hofften, daß der Nachtheil, welchen ihr Plan den Verbündeten verursachen würde, vielleicht so beträchtlich sein könnte, um sie dennoch zum Ansgeben der Belagerung zu zwingen. Ihre Absicht, die sie allsogleich in's Werk setzten, bestand darin, Stellungen einzunehmen und sonstige Vorkehrungen zu treffen, um die Verbündeten von Brüssel, woher sie ihre Zusuhren bezogen, gänzlich abzuschneiden.

Die Wiberwärtigkeiten, welche hieraus für die Verbündeten hervorzgingen, waren durchaus nicht gering anzuschlagen. Ja so mancher zagshaften Seele, insbesondere aber den Deputirten der Generalstaaten, die bei dem Heere anwesend waren, und sogar manchen Generalen erschienen sie so erheblich, daß sie für Aushebung der Belagerung stimmen zu sollen glaubten. Denn nur so könnte man, so meinten sie, den bedauerlichen Zuställen entgehen, mit welchen der zunehmende Mangel und die Annäherung der ungünstigen Jahreszeit das Heer bedrohe. Eugen aber erwiderte auf solche Vorschläge, daß er die Hindernisse gar wohl erkenne, welche bis zur Eroberung der Stadt und der Citadelle von Lille und zu einer glücklichen Beendigung des Feldzuges noch zu überwinden seien, daß er sie jedoch

durchaus nicht als unbesiegbar ansehen könne. Er für seine Person sei bereit, sich selbst und seinen bisher erworbenen Ruhm dem allgemeinen Wohle freudig zu opfern und er hoffe, daß dieß auch von Seite der Uebrigen geschehen werde 30).

Die Kraft der Ueberzeugung, welche aus Eugen sprach, bewährte auch dießmal wieder eine überwältigende Wirkung auf diejenigen, welche früher anderer Meinung gewesen waren. Einmüthig erklärten auch sie sich nun für die Fortsetzung der Belagerung. Nichts wurde von Eugen versfäumt, um den Fortgang derselben zu beschleunigen. Er sowohl als Marlborough wurden durch die Schwierigkeiten der Unternehmung nur noch ersinderischer gemacht in den Mitteln zu ihrer Durchführung. Statt der unterbrochenen Verbindung mit Brüssel wußten sie eine neue mit Oftende zu eröffnen, von woher sie nun ihre Transporte bezogen.

Die vielsachen Bewegungen und Märsche, zu benen das Bestreben der Franzosen, die Zusuhren zu sperren, und die Bemühung der Verbündeten, sich dieselben dennoch zu sichern, den Anlaß gab, führten zu sortwährender Besehdung und endlich sogar zu dem blutigen Tressen von Wynendael, worin die Franzosen eine tüchtige Schlappe erlitten. Eugen war endlich, freilich nur durch ein Blutvergießen wie es bei Belagerungen gar selten vorsommt, dahin gelangt, den Hauptsturm auf Lille vorbereiten zu können. Um denselben gewisser Maßen anzukündigen, eröffnete der Prinz am 21. October ein surchtbares Feuer gegen die Stadt. Es sollte als das Borspiel der entscheidenden Unternehmung gelten. Am solgenden Tage aber um vier Uhr Nachmittags verlangte Bousslers für die Stadt mit Ausnahme der Sitadelle zu capituliren. Geißeln wurden ausgewechselt und Verhandlungen hinsichtlich der Uebergabe eröffnet.

Eugen behandelte die tapfere Besatzung mit der Großmuth, welche ihre wackere Vertheidigung in so hohem Maße verdiente. Er beglück- wünschte den Marschall in verdindlichster Weise und überließ ihm sogar die Festsetzung der Bedingungen der lebergabe. Das Magdalenenthor wurde den Verdündeten eingeräumt; die Besatzung, noch ungefähr viertausend Mann stark, zog sich in die Citabelle zurück. Die Kranken und Verwundeten wurden nach Douah gebracht, die Gesangenen aber gegenseitig ausgewechselt.

Selten hat eine friegerische Unternehmung ben beiden Theilen, welche sich dabei gegenüber standen, größeren Ruhm gebracht als die Vertheidigung

und Einnahme von Lille. Marschall Boufflers hatte die Erwartungen weit übertroffen, die in Frankreich von ihm gehegt worden waren. König Ludwig beeilte sich, den Marschall und bessen vornehmste Offiziere mit Belohnungen zu überhäusen, und Bendome wandte sich an Eugen mit der Bitte, die Zusendung der betreffenden Verleihungsdekrete an die Belagerten zu vermitteln <sup>31</sup>). Was aber den Prinzen betraf, so theilten selbst die Feinde die Ueberzeugung, daß nur seiner Ausdauer und den Hülfsquellen seines Genie's die Wegnahme des wichtigsten Platzes zuzuschreiben sei, welchen die Verbündeten hätten erobern können <sup>32</sup>).

Ilm seinem Werke die Krone aufzusetzen, blieb Eugen noch übrig, sich der Citadelle von Lille gleichfalls zu bemächtigen. Dieselbe bildete ein regelmäßiges Fünseck und besand sich am nordwestlichen Ende der Stadt. Die der letzteren zugekehrte Seite war offenbar die günstigste zum Angriff. Eugen schritt unverzüglich an denselben. Er verhehlte sich nicht, daß er gewissermaßen eine ganz neue Belagerung zu beginnen habe. Die Schwierigkeit und Mühseligkeit dieser Aufgabe hatten aber auf ihn nur die Wirkung, sich dieselbe umsomehr angelegen sein zu lassen. Schon am 11. November bemächtigten sich die Verbündeten eines Theiles der Verstheibigungswerke. Auch bei diesem Kampse setze sich Eugen, seiner Gewohnsheit nach, der äußersten Gesahr aus. Sein Stallmeister von Andlaw wurde an seiner Seite erschossen.

Um dieselbe Zeit legte Eugen einen neuen Beweis der menschlichen Gesinnung, die ihn beseelte, und der Bereitwilligkeit an den Tag, mit welcher er die Tapferkeit und das Unglück auch am Feinde ehrte. Er gestattete, den schwer verwundeten Generallieutenant Marquis von Surville aus der Citadelle nach Donay zu bringen, um wenn es noch möglich wäre, ihn dort heilen zu lassen. Diese Handlung, so wenig außerordentliches auch an ihr war, machte doch auf die Franzosen einen gewaltigen Eindruck. Denn sie überzeugte sie von der Irrigkeit ihrer bisherigen Meinung, daß Eugen mit blinder Feindseligkeit Alles versolge, was Frankreich angehöre oder demselben diene. In einem Augenblicke, in dem man sich dort ernstlich mit Friedensgedanken beschäftigte, schien die Entdeckung, welche man von Eugens versöhnlicher Stimmung gemacht zu haben glaubte, von doppeltem Werthe; durch einen eigens abgesendeten Ofsizier soll König Ludwig dem Prinzen seinen Dank ausgebrückt haben

für bas Benehmen, welches er gegen den Marquis von Surville beobachtet hatte.

Während die Belagerung der Citadelle von Lille langsam, aber trotz ber Tapferkeit der Besatzung unwiderstehlich vorwärts ging, bereiteten die Feinde von anderer Seite Unternehmungen vor, welche, wenn sie gelungen wären, den Verbündeten unberechenbaren Nachtheil zugefügt hätten. Der Herzog von Bendome beabsichtigte den Prinzen Eugen in den Linien von Lille zu überfallen, der Aurfürst von Baiern aber wollte durch Wegnahme von Brüssel den Alliirten den härtesten Schlag versetzen, welcher sie in den Niederlanden hätte treffen können.

Nur mit dem größten Mißmuthe hatte sich Maximilian Emanuel am Rheine zu einer Kriegführung verurtheilt gesehen, von ber man im Boraus keine nennenswerthen Ergebnisse erwartete. Er sowohl als sein Gegner, ber Aurfürst von Hannover, ließen es sich nur mit Umnuth gefallen, daß von ihren Heeren immer mehr und mehr Truppen nach den Niederlanden gezogen und fie felbst badurch außer Stand gesetzt wurden, bedeutendes zu unternehmen. Kurfürst Georg, ber nicht nur lebhaften militärischen Ehrgeiz besaß, sondern auch sonst sich mit den Planen auf eine glänzende Zukunft beschäftigte, batte eine große Gabe von Selbstverlängnung besigen muffen, wenn er ohne ein Gefühl von Neib Zeuge einer Reihe von Siegen geblieben wäre, an benen perfönlichen Untheil zu nehmen ihm nicht beschieden sein follte. Er konnte es ben beiben Feldherrn nicht verzeihen, daß sie ihm ihre beabsichtigte Bereinigung im Beginne bes Feldzuges verschwiegen hatten. Dasjenige was an und für sich nichts als kluge Vorsicht war, empfand er als einen Mangel an schuldiger Ehrerbietung 33). Andererseits aber boch wieder zu tlug, um fich burch seine Empfindlichkeit zu Schritten binreißen zu laffen, welche ihm in Deutschland und in England zu fehr hatten schaben können, beschränkte er sich barauf, trot ber Gegenvorstellungen ber Berbündeten, welche die Entfendung noch größerer frangösischer Truppenmassen nach ben Niederlanden fürchteten 34), frühzeitig sein Heer auseinander geben zu lassen. Er selbst kehrte unverzüglich nach seiner Residenz zurück.

Wie die Alliirten vorausgesehen hatten, so geschah es auch. Nicht nur französische Regimenter traten den Marsch nach den Niederlanden an, auch der Kurfürst von Baiern begab sich dorthin und er hoffte durch einen einzigen Schlag, die Einnahme von Brüssel, den Flecken zu tilgen, welcher seit dem unglücklichen Feldzuge des Jahres 1704, seit den Niederslagen am Schellenberge und bei Höchstädt, den früheren Glanz seines friegerischen Namens trübte.

Um 22. November 1708 erschien ber Kurfürst vor Brüffel und forberte bie Stadt auf, sich zu ergeben. Gitel wie er mar, scheint er geglaubt zu haben, daß es nur seiner Ankunft vor der Stadt bedürfe, in welcher er so lange residirt habe, um die Bürgerschaft zum Aufstande wider bie Garnison und zur Deffnung ber Thore zu bewegen. Aber die Ereignisse bes Feldzuges hatten bie frühere Stimmung ber Bürger von Bruffel völlig zu Gunften ber Berbündeten geändert. Mit Gifer betheiligten fie sich an ben Anstalten zur Bertheitigung ber Statt, und ber Commandant berselben, Generallieutenant Bascal, konnte auf ihre Unterstützung gählen, als er die Aufforderung des Kurfürsten ablehnend beantwortete. Gleichzeitig aber sandte er Boten an Engen und Marlborough, benn schleunige Sulfe war nöthig, weil Bruffel nur schlecht befestigt und auf die Möglichkeit langen Wiberstandes nicht zu rechnen war. Allsogleich begab sich Marlborough zu Eugen, um mit bemfelben bie Mittel zu berathen, bem Falle Bruffels zuvorzukommen und gleichzeitig bie feit längerer Zeit schon gesperrten Communicationen wieder zu eröffnen, hiedurch aber auch jedem Plane ber Franzosen zu einer Unterbrechung ber Belagerung von Lille vorzubeugen. Durch tunstreiche Märsche wußten bie beiben Feltherrn vieses Resultat, so verschiedenartig basselbe auch war, mit einem Male zu erreichen.

Mit Zurücklassung eines ausreichenden Belagerungscorps brach Eugen am Abende des 25. November von Lille auf. Bei Dudenarde vereinigte er sich mit Marlborough, und hier gingen sie, fast im Angesichte des Feindes, über die Schelde. Ihnen den Flußübergang zu wehren, war seit geraumer Zeit das einzige Ziel der Bestrebungen Bendome's gewesen. Nun aber that er gar nichts von dem, was er so lange vorher mit solcher Bestimmtheit verheißen hatte. Ohne einen Schuß zu thun, zog er sich zurück, nicht ohne daß seine Nachhut von den Berbündeten empfindlichen Schaden erlitt 35). Unangesochten hatten die beiden Feldherrn ihre Absicht erreicht, und Eugen eilte nach Lille zurück, während Marlborough durch seine Annäherung den Kurfürsten zur Aushebung der Belagerung von Brüssel zwang.

So war die Hauptstadt der Niederlande gerettet und mit demselben Schlage die Prophezeiung Bendome's zu Schanden gemacht, der erklärt hatte, er werde die Armee der Berbündeten aushungern und sie solle ihm so leichten Kaufes nicht entwischen.

Ein anderer Bortheil der Unternehmung, welche Eugen und Marlsborough so eben vollbracht hatten, bestand aber noch darin, daß die Berstheidiger von Lille alle Hoffnung auf Entsatz aufgaben. Noch mehrere Bochen bevor Eugen es erwartete, verlangten sie zu capituliren. Der Prinz ging allsogleich darauf ein, denn wenn Boufflers es auf's äußerste hätte ankommen lassen, so wäre Eugen, wie er selbst sagt 36), gezwungen gewesen, noch manchen Tag vor Lille zu verlieren. Der Prinz aber und Marlborough hatten, obgleich es schon empfindlich kalt war, doch mit den Deputirten der Generalstaaten verabredet, den Feldzug nicht zu beenden und noch irgend eine andere Unternehmung auszusühren.

Aus diesem Grunde ging Engen auch auf das Begehren des Marschalls Boufflers ein, der Besatung freien Abzug zu gestatten. Ueberhaupt erzeigte er jett wieder, wie es schon bei der Uebergade der Stadt Lille der Fall gewesen war, seinem tapferen Gegner jede Zuvorkommenheit. Am 9. Dezember, nachdem die Capitulation unterzeichnet worden war, besuchte Eugen in Begleitung des jungen Prinzen Iohann Wilhelm von Oranien den französsischen Marschall. Am solgenden Tage erwiderte derselbe den Besuch in Eugens Hauptquartier. Der Versehr zwischen den beiden Männern, welche sich so lange und so hartnäckig besämpst hatten, war von der verdindlichsten Art. Die Franzosen, die ein seines Gesühl für gesellige Berührungen haben, bemerkten noch überdieß den Ausdruck von Ehrerbietung, mit welchem Eugen, von dessen erbitterter Feindschaft gegen den König von Frankreich man so viel zu erzählen wußte, von Ludwig XIV. sprach. Doch entging es ihnen nicht, daß Eugen mit Sorgfalt vermied, jemals mit dem Marschall Boufflers allein zu sein 31.

Mit Schmerz hatte ber König von Frankreich ben Unstern gesehen, welcher während bes ganzen Feldzuges über seinen Kriegsunternehmungen in Flandern schwebte. Alles war mißglückt, was unternommen worden war. Dis auf den letzten Augenblick hatte die Zwietracht zwischen den Herzogen von Bourgogne und Vendome fortgedauert. Vendome schlug Maßregeln vor, um die Absicht zu vereiteln, welche er bei den Allierten

voraussetze, sich der Städte Gent und Brügge wieder zu bemächtigen. Der Herzog von Bourgogne aber rieth dem Könige, Bendome aus Flanzbern abzurusen. Denn es sei gefährlich, ihn zu Gent zurückzulassen und ihm die Leitung der ferneren Operationen allein anzuvertrauen. Es wäre leicht möglich, daß er sich in eine üble Lage bringe, den Krieg während des ganzen Winters fortsetze und dadurch die Truppen, die schon so viel gelitten hatten, völlig zu Grunde richte.

Diese letztere Befürchtung gab bei dem Könige den Ausschlag. Er hoffte, daß auch das Heer der Verbündeten durch den anstrengenden Feldzug zu sehr erschöpft sei und die Feldherrn es nicht wagen würden, bei so ungünstiger Jahreszeit neue Belagerungen zu unternehmen. Doch fühlte er wohl die Nothwendigkeit, sich Gent und Brügge zu erhalten, deren Einnahme im Anfange des Feldzuges mit so großem Jubel begrüßt worden war. Er befahl starke Besahungen nach den beiden Städten zu legen, das Heer aber erst dann aufzulösen und in die Winterquartiere zu sühren, wenn die Gesahr vorüber sein würde. Der Herzog von Bourgogne aber und Bendome wurden nach Bersailles berufen 38). Die Truppen, die sich an der Grenze befanden, stellte der König unter die Besehle des Generallieutenants Saint-Fremont, diesenigen aber, welche Gent und Brügge zu becken bestimmt waren, wurden dem Generallieutenant Grafen sa Mothe unterzgeordnet.

König Lubwig hatte sich nicht getäuscht als er die Schwierigkeiten vorhersah, welche sich bei einer Unternehmung wider Gent und Brügge den Verbündeten entgegen stellten. Aber er irrte völlig wenn er meinte, daß sie sich hiedurch abhalten lassen würden, ihren Plan in's Werk zu setzen. Kaum war Lille von der französischen Besatzung geräumt, so zog Marlborough seine Streitkräfte zusammen um sie gegen Gent zu führen. Um 13. Dezember brach auch Eugen von Lille auf und sandte diejenigen seiner Truppen, die er nicht in Lille zurückließ, nach Dudenarde. Er selbst eilte in Marlboroughs Hauptquartier, um die ferneren Maßregeln zu besprechen. Die Feldherrn beschlossen nun ihre früheren Rollen zu verstauschen. Marlborough sollte die Leitung der Belagerung von Gent überznehmen, Eugen aber die Bedeckungsarmee besehligen.

Um 18. Dezember war die Einschließung von Gent vollendet. Schon zwölf Tage darauf stellte la Mothe "zu Jedermanns Verwunderung", wie

Eugen sich ausbrückt 39), ben Antrag, binnen vier Tagen bie Stabt zu übergeben, wenn bis bahin kein Entsatz käme.

Am 2. Jänner 1709 fand der Auszug der Besatung statt. Eugen und Marlborough, von ihren Offizieren umgeben, ließen sie an sich vorsüberziehen. Schon am Morgen begann der Marsch, und so zahlreich war die Besatung, daß er erst um sechs Uhr Abends endete 40). Die Feldherrn begaben sich hierauf unerkannt in die Stadt. Die seierliche Uebergabe der Schlüssel fand erst am nächsten Morgen statt.

Die Freude über diesen schnellen Erfolg wurde noch erhöht durch die Botschaft, welche von Brügge kam, daß diese Stadt vom Feinde gleichfalls geräumt und eine Besatung aus dem Heere der Verbündeten aufzunehmen bereit sei. Auch die übrigen weniger bedeutenden Plätze, welche die Franzosen während des Feldzuges besetzt hatten, folgten diesem Beispiele. So war die Aufgabe, welche Eugen und Marlborough sich selbst gestellt hatten, vollständig und auf's glänzendste ersüllt. Die Truppen wurden in die Winterquartiere verlegt und dem Beschle des holländischen Feldmarschalls Grasen Tilly untergeordnet. Er war in dieser Würde dem wackeren Oversterke gesolgt, welcher schon während der Belagerung von Lille plötzlich gesstorben war. Eugen und Marlborough begaben sich durch Brüssel nach dem Haag, wo sie noch in der ersten Hälfte des Monats Jänner eintrasen.

So enbete bieser außerordentliche Feldzug, gewiß einer der ruhmreichsten, welche jemals durchgekämpft worden sind. Wer ihm nicht beigewohnt, soll Eugen gesagt haben, der habe nichts geschen 41). Vom Ansange
des Feldzuges dis zu seinem Ende hatten die Berbündeten es mit einer
weit überlegenen Macht zu thun. Sie mußten eine Armee angreisen, die
sich in einer außerordentlich günstigen Stellung besand, eine Festung belagern, welche zu den stärksten gehörte, die man damals kannte, und die
mit ungewöhnlicher Geschicklichkeit und Ausdauer vertheidigt wurde. Sie
mußten sich, eine Menge von Hindernissen überwindend, ihre Berbindungen wieder eröffnen, welche durch die Terrainverhältnisse sowhl als die
Anstrengungen eines mächtigen Feindes gesperrt worden waren. Sie gingen endlich, im tiessten Binter, an den Angriss von zwei sesten Plätzen,
welche von Besatzungen vertheidigt wurden, die zusammen die Stärke
eines Hecres ausmachten 42). Und alle diese überraschenden Ersolge waren
gegen Vendome und Berwick, zwei der ausgezeichnetsten französischen

Heerführer errungen worben. Freilich trug ber Umstand, daß ihnen Beiben und nicht Einem allein die Leitung der Operationen übertragen war, bei ihrer bekannten Feindseligkeit ebenso zum Scheitern derselben bei, wie Eugen und Marlborough das Gelingen ihrer Plane größtentheils ihrer bewunderungswürdigen Einigkeit zuzuschreiben hatten.

Daß übrigens Eugen berjenige war, welcher seinen berühmten Waffengefährten während bes vergangenen Feldzuges so ziemlich in Schatten stellte, baran wurde schon damals von Niemand gezweiselt, der in den Gang der Ereignisse und deren Ursachen rechte Einsicht besaß. "Wenn Eugen nicht nach den Niederlanden gekommen wäre," schrieb Graf Wratislaw dem Könige Karl, "so wäre dort Alles über und über gegangen, da "Marlborough und die Deputirten sich entzweit hatten, die Armee aber "eingeschüchtert war, die Schlacht bei Oudenarde nicht erfolgt wäre und "man bei solcher Verwirrung nichts gewisser als einen schlimmen Frieden "zu befürchten gehabt hätte" 43).

Wer aber dieses Zeugniß des kaiserlichen Ministers etwa als parsteilsch ansehen wollte, der wird wohl dasjenige der Generalstaaten gelten lassen, welche nächst Gottes Hülfe dem Prinzen Eugen mehr als jedem Andern die errungenen Siege zuschrieben 44).

## Drittes Capitel.

Der Hauptgrund, welcher Eugens und Marlboroughs gemeinschaftliche Reise nach dem Haag veranlaßt hatte, lag in der Nothwendigkeit,
sich über die Art der Fortsetzung des Krieges zu verständigen. Was den
Kampf in den Niederlanden betraf, so zweiselte man nicht daran, daß die
unglücklichen Ereignisse des vergangenen Feldzuges König Ludwig vermögen würden, alle nur irgend versügbaren Streitkräfte dorthin zu ziehen,
um den Fortschritten der Verbündeten und ihrem Eindringen in Frankreich
zu wehren. Gleiches hatte nach dem übereinstimmenden Gutachten der
Feldherrn auch von Seite der Verbündeten zu geschehen, um durch eine
außeroruntliche, die letzte Anstreugung, wie man hoffte, den erwänschten
Frieden zu erzwingen. Zur Erreichung dieses Zieles sollten Eugen und
Marlborough, wie es sich schon zweimal so heilbringend erwiesen hatte,
neuerdings zusammenwirken.

Was Savohen betraf, so hoffte man den Herzog zu einer mächtigen Diversion gegen Frankreich zu bewegen. Die bochste Aufmerksamkeit aber nahmen die Dinge in Spanien in Unspruch. Dort hatte Starbemberg zwar ben Fall von Tortosa nicht zu hindern vermocht, seine Anwesenbeit in Catalonien aber fruchtete wenigstens so viel, daß die von Frankreich beabsichtigte gänzliche Vertreibung König Karls vom spanischen Boben nicht verwirklicht werden konnte. Hiemit allein wollten jedoch weber König Rarl und Starhemberg, noch bie Verbündeten sich begnügen. Der Sinn bes Ersteren stand nach Eroberung des Reiches, welches bereinst zu beherrschen er bamals schon mit Zuversicht hoffte. Starhemberg ware stolz barauf gewesen, ben jungen König mit gewaffneter Hant auf ben Thron zu setzen, um bessen Erkämpfung ja der ganze Krieg eigentlich geführt wurde. Und auch die Berbündeten begannen einzusehen, daß es nicht genüge, Frankreich allein zu befriegen, sondern daß zur Gewinnung bes Besitzes von Spanien in bem Lande selbst Entscheibenbes gescheben muffe.

Diese Ansicht hatte während des ganzen verstossenen Feldzuges an Eugen einen eifrigen Vertreter gefunden. Um es sich von König Karl seichter vergeben zu machen, daß er selbst nicht nach Spanien gegangen sei '), that der Prinz was möglich war, die Entsendung genügender Streitfräfte dorthin von den Verdündeten zu erwirken. Insbesondere suchte er Marlborough für den Gedanken einer nachdrücklichen Kriegführung in Spanien zu gewinnen. Starhemberg hatte für das kommende Jahr einen Feldzugsplan vorgelegt, in welchem er nachwies, daß gegen den Feind angrifssweise vorgegangen werden müsse?). Es habe dieß umssomehr zu geschehen, als man auf dem engen Naume, den man besitze, sich nicht erhalten könne, umd in der Desensive verbleiben, sich selbst auszehren hieße.

Um die Annahme seiner Vorschläge zu erlangen, hatte Starhemberg ben Oberstlieutenant seines Regimentes, Baron Posarelli, nach Wien, in das Feldlager der Verbündeten und nach England abgeschickt. Eugen untersstützte Posarelli's Sendung mit Nachdruck, doch machte er darauf aufsmerksam, daß es keine gute Wirkung haben dürste, wenn einzig und allein fremde Truppen zu Karls Dienste nach Spanien gezogen würden. Der König solle aus den Bewohnern der Landstriche, welche ihm anhingen, Regimenter zu bilden suchen, und er zweiste nicht, daß er leicht fünfzehnstausend Mann solcher spanischer Truppen auf die Beine bringen könne. Es wäre dieß ein Mittel, nicht nur die Kräfte der getreuen Unterthanen angemessen zu verwerthen, sondern auch die Neigung der übrigen spanischen Provinzen nach und nach zu gewinnen und sie immer mehr von König Philipp abzuziehen 3).

Was aber die fremden Truppen in Spanien betraf, so theilte Eugen Starhembergs Meinung, daß nicht so sehr durch die Abschickung neuer, als durch die Vervollständigung der schon dort befindlichen Regimenter des Königs Interesse gefördert werde. Der weit geringere Kostenauswand, welchen die letztere Maßregel verursachte, ließ sie als die viel zweckemäßigere erscheinen. Deßhalb schloß Eugen am 20. Jänner 1709 mit Marlborough ein Uebereinkommen ab 4), demzusolge für die kaiserlichen Regimenter in Spanien zweitausend fünshundert Rekruten dorthin abgesendet wurden, welche von dem Tage ihrer Einschiffung angefangen in englischen Sold traten.

Auch in seinen übrigen Punkten erhielt Starhembergs Feldzugsplan die Billigung Eugens, Marlboroughs und der Generalstaaten. Er wünsche nichts mehr, schrieb der Prinz dem Könige Karl, als daß der treffliche Plan des Feldmarschalls, so wie er entworfen worden sei, auch zur Aussführung gebracht werden möge <sup>5</sup>).

Unmittelbar nachdem er dieß Geschäft in's Reine gebracht hatte, trat der Prinz die Reise nach Wien an. Denn er war mit Marlborough übereingekommen, daß Einer von ihnen in den Niederlanden verbleiben müsse <sup>6</sup>). Deßhalb versprach der Prinz, im März wieder zurück zu sein, um dann Marlborough die Möglichkeit zu gewähren, sich wenigstens für kurze Zeit nach England zu begeben, wo politische Verwicklungen nicht weniger als Hossintriguen aller Art seine Gegenwart dringend erforderten.

Die Gründe, welche die gleichzeitige Entfernung beider Feldherrn aus der Nähe des Kriegsschauplatzes ganz unthunlich erscheinen ließen, waren zweisacher Art. Man mußte befürchten, daß man französischer Seits mit der Absicht umgehe, mitten im Winter eine kriegerische Unternehmung, wie etwa die Wiedereroberung von Lille, oder einen Ueberfall auf die Quartiere der Verbündeten zu versuchen. Die Reise, welche Marschall Boufflers noch in den letzten Tagen des Jahres 1708 nach der französischen Grenze unternommen hatte, ließ mit ziemlicher Bestimmtheit auf einen solchen Plan des Königs schließen.

Von nicht geringerer, ja vielleicht noch größerer Wichtigkeit als diese Geschäfte bes Krieges waren aber diejenigen bes Friedens, welche nun mit weit größerer Offenheit als bisher in den Vordergrund traten.

Schon die großen Unfälle, welche König Ludwig im Jahre 1704 erlitt, scheinen in demselben den Gedanken geweckt zu haben, daß er die spanische Gesammtmonarchie, wie er Anfangs gehofft und beabsichtigt hatte, für seinen Enkel nicht werde behaupten können. In diesem Sinne machte er den Generalstaaten Vorschläge, in welchen er die Ueberlassung Neapels und Siciliens an König Karl anbot und aus den Niederlanden einen unabhängigen Staat, wahrscheinlich für den Kurfürsten von Baiern, zu bilden meinte.

Diese Anträge fanden eben so wenig Gehör und Annahme, als die späteren, mit welchen König Ludwig nach seiner Niederlage bei Kamillies und dem Entsatze Barcelona's hervortrat. Nun ging er schon auf den

Gebanken ein, Spamien und Indien dem Hause Desterreich zu überlassen, wenn seinem Enkel die spanischen Besitzungen in Italien verblieben; die Verfügung mit den Niederlanden wurde den Generalstaaten anheimgestellt.

Schritt vor Schritt sah sich König Ludwig durch die Ariegsbegebenscheiten zu neuen Zugeständnissen gedrängt. Die unglücklichen Ereignisse des Jahres 1708 bewogen ihn, sich nochmals mit Anerdietungen, und zwar neuerdings an die Holländer zu wenden. Denn bei diesen hatte er noch die meiste Geneigtheit vorausgesetzt und gefunden, auf seine Vorschläge einzusgehen. Er bot dem Hause Desterreich außer Spanien und Indien noch Mailand, und wollte sich mit Neapel und Sicilien für seinen Enkel begnügen.

Bu glänzend waren die militärischen Erfolge der Alliirten gewesen, ihre Hoffnungen und Erwartungen zu hoch gespannt worden, als daß solche Zugeständnisse aufgenommen wurden als wie ein sicheres Merkmal, daß es Frankreich nicht Ernst sei mit seinen Anerdietungen und daß es nichts als die Trennung der großen Allianz herbeizusühren beabsichtige. Hatten ja doch schon im vorigen Jahre, wo die Bagschale des Krieges noch bei weitem nicht so günstig für die Berbündeten stand, das englische Parlament und die Regierung erklärt, ohne die Erlangung der ganzen spanischen Erbschaft für das Haus Desterreich könne mit Ehren kein Frieden geschlossen werden. Wie sollte man jetzt, nach den ruhmwollen Ereignissen bes vergangenen Feldzuges hievon abgehen? Ein kriegerisch lautendes Schreiben der Königin Anna an den Kaiser war die Wirkung der französsischen Eröffnungen?). Auch die Generalstaaten solgten diesem Beispiele und erklärten sich zu höchster Krastanstrengung entschlossen, um im nächsten Feldzuge den Krieg auf das französsische Gebiet zu spielen \*).

Trot dieser mannhaften Aundgebungen der Generalstaaten fürchtete man doch, nicht fest auf sie bauen zu können. Das Haus Desterreich hatte bei früheren ähnlichen Anlässen zu bittere Erfahrungen an den Hollandern gemacht. Freudig war es schon zu wiederholten Malen in den Kampf gegangen für die schwer bedrohte Freiheit der Niederlande, und dennoch hatten dieselben, mit England vereinigt, im Ihswicker Frieden den Kaiser und das Neich im Stiche gelassen, so daß Leopold von ihnen zu sagen pflegte, sie seien Berbündete, mit denen man nicht Hand in Hand gehen, und die man andererseits auch wieder nicht entbehren könne.

Ein ähnliches Benehmen glaubte man auch jetzt wieder von Solland befürchten zu müssen. Heinsins wurde zwar zu dem großen Triumvirate gerechnet, welches sich Frankreichs Befämpfung und Demuthigung zur Lebensaufgabe gemacht zu haben schien. Wer aber bie Berhältniffe aus ber Nähe zu betrachten Gelegenheit hatte, sah wohl, daß ber Großpensionär trot seiner vielen schätzenswerthen Eigenschaften burchaus nicht als ebenbürtiger Genosse ber beiben größten Feldherrn ihrer Zeit angesehen werben konnte. Er war ein Mann von Einfachheit, Rube und uneigennütiger Gesinnung, von stiller, fast kalter, boch höflicher Beise, voll gereifter Erfahrung in ben öffentlichen Geschäften; ein Mann, welchen frühere langjährige Berbindung mit König Wilhelm III. auch jett noch an England knüpfte. Gegen Frankreich, bas er an und für sich als gefährlich ansah, trug er noch einen persönlichen Groll im Berzen. Er hatte es nicht bergessen können, daß ihn einst, als er nach bem Nhmweger Frieden in Angelegenheiten bes oranischen Fürstenhauses in Frankreich war. Louvois mit Barte behandelt und fogar mit ber Baftille bedroht hatte 10).

Diese Gesinnungen waren es, welche Heinsins an Eugen und Marlsborough banden. Der Pensionär war zwar gleichen Strebens mit ihnen, aber wie Marlborough bezeugte, furchtsamen, leicht eingeschüchterten Gesmüthes, von dem wohl zu besorgen schien, daß er vor der Friedenspartei, welche aus nahe liegenden Ursachen in Holland eine starke und mächtige war, die Segel streichen werbe.

Man fürchtete zu Wien, daß die Generalstaaten, wenn sie auch nicht, wie sie wohl ehemals gethan hatten, mit Frankreich einen abgesonderten Frieden schließen würden, sich doch mit demselben in einseitige Berhand-lungen einlassen und Präliminarien aufstellen könnten, durch welche der wirkliche Friedensschluß auf ganz ungenügende Bedingungen hin überstürzt werden würde. Um einer solchen Möglichkeit vorzubeugen, sand es der Kaiser nothwendig, schon bei Zeiten eine Berathung darüber anstellen und Beschluß sassen zu lassen, was in seinem eigenen Interesse, dem seines Hauses und des deutschen Reiches, bei etwaigen Friedensconferenzen zu verslangen sein werde.

Zu dieser Berathung wurde eine sogenannte "Deputation" zusammen= gesetzt, welche aus dem Fürsten von Salm als Vorsitzenden, aus Eugen aber, Trautson, Seilern, Sinzendorff und Wratislaw als Mitgliedern

4 \*

bestand. Da jedoch Fürst Salm eben während bieser Zeit meistens frank war, so wurde der Borsitz von Eugen geführt und die Versammlung in seinem Hause gehalten.

Gleich die ersten Berathungen zeigen, wie hoch gespannt die Erwartungen des Wiener Hoses von den zu erlangenden Friedensbedingungen waren.

Graf Sinzenborff eröffnete bie Berhandlung mit ber Anzeige, baß schon vor zwei Jahren im Einvernehmen mit Marlborough die Vorschläge zu Papier gebracht worben seien, auf beren Grundlage Friedensanträge angehört werben könnten. Diese Basis etwaiger Verträge sei, was ben eigentlichen Rampfpreis, Spanien, betreffe, bie Zurüchstellung ber ganzen ungetheilten Monarchie an bas Haus Desterreich auf Grundlage bes Phrenäischen Friedens, weil die seither geschlossenen Berträge, insbesondere biejenigen von Uhmwegen und Ryswick für Frankreich alle noch weit vortheilhafter gewesen wären. Auf dem Grundsatze der Eroberung von ganz Spanien für bas haus Desterreich sei unerschütterlich zu bestehen, und fein einziger Bestandtheil bes Königreiches für Philipp von Anjou zurückzulassen. Am allerwenigsten bürfe bieß aber in Italien ber Fall sein, und wenn burchaus auf irgend einer Abtretung an Philipp beharrt würde, so könnte höchstens auf die Niederlande hingebeutet werden, nicht als ob es im mindesten Eruft bamit sei, sie bem Sause Bourbon zuzutheilen, sonbern nur um den Hollandern bang zu machen und sie zu bewegen, sich ben Forberungen bes Raifers gleichfalls anzuschließen.

Was den zweiten Punkt, das römische Reich, betraf, so war es wieder Sinzendorss, welcher mittheilte, daß Marlborough und Heinsius den Westphälischen Frieden als Grundlage des neuen Tractates vorgeschlagen hätten.
Da Sinzendorss aber die Unzulänglichkeit dieses Vertrages in Deutschland und Italien nachgewiesen habe, so sei man übereingekommen, bei einer Friedensverhandlung auch noch auf die Ausschließung der beiden geächteten Kurfürsten von Baiern und Köln anzutragen, und deren Wiedereinsetzung durch günstigere Zugeständnisse hinsichtlich einer Erweiterung der Grenzen des Reiches erkausen zu machen.

Es handelte sich nun darum, sich über die Frage klar zu werden, was unter dieser Grenzerweiterung zu verstehen sei. Es sollte, so wurde beschlossen, gegen Frankreich die Herstellung der alten Grenzen des Reiches

begehrt werben. Wäre biese nicht zu erreichen, so müsse wenigstens Straßburg mit dem Stiftsgebiete und das Elsaß mit den drei Bisthümern Met, Toul und Verdun, sammt allen dem Neiche durch den Rhswicker Frieden entrissenen Orten, zurückverlangt werden 11).

Dieß waren die wesentlichsten Anforderungen, die bei einer Friedensverhandlung für das Haus Oesterreich und das deutsche Reich gestellt werden sollten. Es handelte sich aber auch um Punkte, welche die übrigen Berbündeten angingen, und der wichtigste war ohne Zweisel die Feststellung der englischen Thronsolge in der protestantischen Succession.

Nach reiflicher Berathung wurde beschlossen, daß berselben von dem Kaifer eine förmliche Zustimmung nicht ertheilt und am allerwenigsten beren Garantie übernommen werben könne. Denn es würde baburch allen benjenigen, die ein näheres Aurecht hätten, schweres Unrecht geschehen. Solche nähere Erben seien aber die Nachkommen König Jacobs II., bann bie Descenbenten ber Herzogin von Orleans, einer Tochter König Karls I., von welcher die Kinder des Herzogs von Savohen abstammten, endlich nach ben Kindern des Fürsten von Salm und bes Herzogs von Mobena auch noch des Kaisers schon vorhandene und noch zu erwartende Leibeserben. Denn die Kaiferin Amalie, welche von Elisabeth von der Pfalz, König Jacobs I. Tochter, abstamme, musse ber verwitweten Kurfürstin von Hannover gleichfalls vorgehen. Solches Unrecht könne jedoch bem Raiser unmöglich zugemuthet werben, zu geschweigen, baß es eine Sache bes übelsten Beispiels wäre, einen rechtmäßigen Erben von der Krone England eben seines katholischen Religionsbekenntniffes halber ausschließen zu helfen. Sollte also England die Garantie ber Thronfolge des Hauses Hannover vom Raiser verlangen, so wäre dieß abzulehnen, und sich lediglich passiv zu verhalten. Denn sowohl bes Religionsbekenntnisses wegen als um nicht bas Unrecht Dritter zu verletzen, vermöge man hierauf burchaus nicht einzugehen 12).

Nachdem Marlborough von England mit der Vollmacht versehen worden war, etwaige Friedensanträge Frankreichs in dem Sinne zu beantworten, welchen ihm seine Regierung vorgezeichnet hatte, so beschloß der Kaiser, in Bezug auf Eugen ein Gleiches zu thun. Es wurden dem Prinzen umfassende Instructionen, dann Beglaubigungsschreiben an alle die Personen ertheilt, an welche er deren bedürfen könnte. Gleichzeitig

wurde aber auch verabrebet, eine Person ber größten Vertrauenswürdigkeit und von ausreichender Befähigung nach dem Haag abzusenden, um wenn Eugen sich wieder an der Spitze des Heeres befinden sollte, des Kaisers Interesse bei den Friedensverhandlungen zu wahren.

Eugen und Marlborough waren ber übereinstimmenden Ansicht, daß von allen kaiserlichen Ministern keiner zu dieser schwierigen Aufgabe tauglicher wäre als Bratislaw. Niemand kannte besser als er die Interessen des
Kaiserhauses. Niemand war den beiden Brüdern, Joseph und Karl, treuer
ergeben, Niemand genoß in höherem Maße ihr gleichmäßiges Bertrauen.
Unch bei den Feinden stand Bratislaw seiner hervorragenden Fähigkeiten
wegen in hohem Ansehen. Schon vor Jahren, noch vor dem Ausbruche
des Erbsolgekrieges, als Bratislaw noch nicht dreißig Jahre zählte,
hatte Billars von ihm gesagt, er sei von den Ministern des Kaisers derjenige, welcher zur Leitung großer Angelegenheiten das meiste Talent
besitze 13). Alles kannte und ehrte seine Redlichkeit und Uneigennützsteit,
und Marlborough hoffte, daß die rücksichtslose Schärse, mit welcher
Bratislaw seine Meinung zu sagen und zu vertheidigen gewohnt war,
ihm an demselben einen willsommenen Berbündeten schafsen werde gegen
gewandte Feinde und lässige Freunde.

Aber Wratislaw hatte mit Bestimmtheit erklärt, so lange sein mäch= tiger Gegner, ber Fürst von Salm, die erste Stelle im kaiserlichen Minissterium einnehme, sich nicht mehr zu Sendungen an auswärtige Höse gebrauchen zu lassen. Er behauptete bei den Missionen, welche er übersnommen hatte, so viele Hemmnisse, so viele Ausstellungen erfahren zu haben, daß er sich nicht wieder in eine ähnliche Lage begeben wolle 14).

Wehr aber noch als durch die Rücksicht auf sein eigenes Interesse war Wratislam zu dieser Erklärung durch die Ueberzeugung bewogen worden, daß er zu Wien dem Kaiserhause von größerem Nutzen als bei den Friedensverhandlungen selbst sein werde. Bei den letzteren müsse er nach den Bessehlen handeln, die ihm von Wien aus zukämen. Wenn er aber am Hofe bliebe, so könne er auf dessen Entschließungen und auf die Ertheilung der Instructionen selbst den wirksamsten Einsluß üben. Dieser Rücksicht opferte er gern den Vortheil und die Ehre als Friedensbotschafter zu sungiren und vielleicht seinen Namen unter einen der wichtigsten Verträge zu setzen, welche semals abgeschlossen worden waren 15).

Der Kaiser sah die Richtigkeit der Anschauungsweise Wratislaws um so leichter und um so lieber ein, als es ihm selbst nur schwer geworden sein würde, den vertrauten Nathgeber so lange zu entbehren. Er entschloß sich daher, den Grasen Sinzendorff zur Sendung nach dem Haag zu bestimmen. Doch nicht ohne einiges Widerstreben that er dieß, weil er Sinzendorff nicht die erforderliche Charakterstärke zutraute, um gegen die Anseindungen wie gegen die Berlockungen standhaft zu bleiben, denen er ausgesetzt sein würde 16). Da aber Niemand vorhanden war, welcher zu solchem Geschäfte tauglicher gewesen wäre, so blieb nichts übrig, als dasselbe dem Grasen Sinzendorff anzuvertrauen.

Bei ben verschiedenen Parteien, in welche der Wiener Hof zerfallen war, und der Erbitterung, mit der sie sich gegenseitig besehdeten, läßt es sich denken, wie derselbe durch die Berathung und Entscheidung so wichtiger Gegenstände in Aufregung versetzt wurde. Sie steigerte sich noch in eben dem Maße, in welchem die Fragen, die zur Verhandlung kamen, auf das Gebiet perfönlichen Gewinnes oder Nachtheiles hinüber spielten. Eine solche und noch dazu den Prinzen Eugen nahe angehende Frage war diejenige, welche sich hinsichtlich der von ihm bekleideten Stelle eines Statthalters von Maisand erhoben hatte.

Niemand, beffen Urtheil nicht verblenbet war von Neib und Mißgunft ober von eigener Begehrlichkeit nach jenem ehrenvollen und gewinnreichen Posten, konnte baran zweifeln, bag er burch bie Berleihung an Eugen in bie würdigsten und besten Hände gelegt worden war. Welche wären würbiger, als die das Land erobert hatten, welche besser als die eines Mannes gewesen, ber jebe übernommene Berpflichtung nicht nur mit einer alles umfassenden Befähigung, sondern auch mit gewissenhaftester Bünktlichkeit beforgte. Nur bas Eine burfte man einwenden, daß Eugen abwesend war, abwesend sein mußte, und die Leitung einer neugewonnenen und so wichtigen Proving wohl die unmittelbare Anschauung von Seite besjenigen erforberte, bem sie anvertraut war. Außerdem konnte man befürchten, daß die Pflichten, welche die Verwaltung des Ariegswesens und die persönliche Führung ber Heere bem Prinzen auferlegten, ihn ju fehr in Anspruch wehmen mußten, um ihm Zeit genug zu ben Geschäften übrig zu laffen, welche sich auf bie Statthalterschaft von Mailand bezogen.

Es kann nicht geläugnet werben, daß biese lettere Betrachtung etwas wahres für sich hatte. Sie hätte schwer in's Gewicht fallen können, bem Brinzen die Statthalterschaft nicht zu verleihen, benn die Umftande, auf welche sie sich stütte, waren leicht und mit Bestimmtheit vorauszuschen. Niemals aber hatte sie zu bem Gedanken Unlag geben follen, ihm ben Posten, ben er bereits burch zwei Jahre mit höchster Ehre bekleibete, und bamit die Belohnung zu entziehen, die ihm für seine herrlichen Kriegs= thaten in Italien verliehen worden war. Mit einem schwachen, Mangel leibenden Heere hatte er einen weit überlegenen, mit Allem reichlich versehenen Feind aus bem Lande vertrieben, und völlig bem Bilbe eines Mannes geglichen, ber mit einem furzen und stumpfen Meffer einen Gegner besiegt, welcher mit einem langen und scharfen Schwerte bewaffnet ift. Der größten Auszeichnung hatte man ihn bafür würdig gehalten und es war alles Ernstes erwartet worden, daß der Kaiser ihm das Herzogthum Mantua und die Hand einer seiner Schwestern verleihen werde 17). Aber Eugen selbst hatte sich zu wiederholten Malen für Mantua's Vereinigung mit Mailand ausgesprochen. Den Berluft ber Statthalterschaft bieses letteren Herzogthums würde er jedoch ohne Zweifel und mit vollem Rechte aufs schmerzlichste empfunden haben.

Trotz dieser Umstände und trotz der persönlichen Neigung Josephs I. für Eugen war es bennoch gelungen, dem Kaiser das Versprechen abzusnöthigen, Eugen die Statthalterschaft von Mailand zu entziehen und sie dem Herzoge von Modena zu verleihen 18).

Es ist kein Zweisel, daß an der Spike der Partei, welche den Kaiser zu diesem Entschlusse bewog, sich Niemand geringerer als die Kaiserin Amalie selbst befand. Wie ihre Schwiegermutter dem pfälzischen Hause, so suche sie Alles der Familie ihrer geliebten Schwester, der Herzogin von Wodena, zuzuwenden. Unstreitig hatte sich auch Herzog Rinaldo durch treues Festhalten am Kaiserhause wesentliche Verdienste um dasselbe erworben. Aber wie leicht wogen sie, mit denjenigen Eugens auf die Wagschale gelegt. Dennoch bewährte sich auch jetzt wieder, was man allgemein zu sagen pflegte, daß der Kaiser seiner Gemahlin nichts abzuschlagen im Stande sei. Es war dieß um so weniger der Fall, als auch Fürst Salm die Vitte der Kaiserin angelegentlich unterstützte. Er that dieß aus Berzwandtschaftsrücksichten, um seiner Nichte, der Herzogin von Modena, von

Nuten zu sein, und vielleicht mehr noch aus Abneigung gegen Eugen. Aber Andere fanden sich wieder, welche die Sache des Prinzen muthig versochten, vor Allen Wratislaw, der surchtlose Vertheidiger dessen, was er für Recht hielt. Auf's nachdrücklichste stellte er dem Kaiser vor, was Eugen für ihn selbst und für sein Haus gethan habe, und wie es wenigstens jetzt nicht an der Zeit sei, Iemanden misvergnügt zu machen, dessen man so dringend bedürse. Außerdem wiederholte er noch alle die Gründe, welche er schon aus Anlaß der Bewerbung des Herzogs von Savohen um diesen Posten gegen dessen Verleihung an einen auswärtigen Fürsten vorgebracht hatte.

Die Vorstellungen bes Grafen Bratislaw fanden an dem Könige Karl eifrige Unterstützung. Schon jetzt zeigte es sich, daß die Beschuldigung ungerecht war, Karl grolle dem Prinzen, weil er sich nicht zu ihm nach Catalonien begeben habe. Die zahlreichen eigenhändigen Briefe des Königs an Bratislaw beweisen das Gegentheil. Zwar sandte Karl auf des Kaisers dringendes Berlangen das Patent eines Statthalters von Mailand für den Herzog von Modena. Doch stellte er zugleich mit einem Eiser, welcher einer so gerechten Sache würdig war, die üblen Folgen vor, die aus einem solchen Borgange entstehen müßten. Um denselben vorzubeugen, schlug König Karl einen Ausweg vor. Er beantragte die Berleishung der Statthalterschaft der Niederlande an Eugen.

Nach der Eroberung des spanischen Theiles von Geldern war dessen Berwaltung von Kaiser Leopold im Namen seines Sohnes Karl dem Grassen Sinzendorff, damaligem kaiserlichen Gesandten im Haag, übertragen worden. Bon Sinzendorff ging sie auf dessen Nachfolger, den Grasen Goeß, über. Der Kurfürst von der Pfalz, Bruder der Kaiserin Eleonore, erhielt durch deren Berwendung gleichfalls Antheil an der Regierung des Landes. So wurde dieselbe fortgesührt die zum Siege von Ramillies, welcher ein weit ausgedehnteres und reicheres Gediet der Botmäßigseit der Berbündeten gewinnend, auch der Frage größere Bichtigseit verlieh, wer daselbst einstweisen die Herrschaft ausüben solle. Die Birksamkeit des Staatsrathes, welcher aus den Angehörigen der vornehmsten einheimisschen Familien zusammengesetzt war, hatte schon unter den spanischen Königen viel an Macht verloren. Unter der jüngsten französischen Herrschaft war er sogar nur durch einen Intendanten ersetzt worden, ein

Umstand, welcher nicht wenig zur Vermehrung der Unzufriedenheit und zu nachdrücklicher Erklärung zu Gunsten des Königs Karl beigetragen hatte.

Diese Stimmung ber Niederländer war ihren Nachbarn, den Hollandern, keineswegs entgangen. Deshalb bemühten sie sich, nach der Bertreibung der Franzosen, für die Wiedereinsetzung des Staatsrathes zu wirken, nicht ohne die Hossnung und Absicht, einen überwiegenden Einfluß auf eine Regierung zu erlangen, welche ihrer eigenen ähnlich und unter ihrer Aegide eingesetzt war.

Die geheime Absicht ber Generalstaaten blieb bem Scharsblicke bes Wiener Hoses nicht verborgen. Unmittelbar nach ber Einnahme von Löwen verlangte Graf Goeß von den Generalstaaten die Anerkennung seiner Würde eines Chefs der Verwaltung der Niederlande. Die Antwort der Generalstaaten war jedoch eine ausweichende, und sie hofsten durch den Beistand Englands ein anderes Auskunftsmittel durchzuseten, als ein plötzlicher Entschluß des Kaisers der Sache eine unerwartete Wendung gab.

An bemselben Tage, an welchem ber Wiener Hof die Nachricht von dem Entsatze Barcelona's erhalten hatte, kam auch die Kunde von dem Siege bei Ramillies. Unter dem ersten Eindrucke der Freude und Dankbarkeit füllte der Kaiser ein ihm von seinem Bruder für alle Fälle zurückgelassenes, mit dessen Unterschrift versehenes Blatt mit dem Dekrete aus, welches Marlborough zum Statthalter der Niederlande ernannte. Ein Handschreiben des Kaisers, welches die Ernennung begleitete, sprach die Ueberzeugung aus, daß die Berwaltung der belgischen Provinzen keinen besseren Händen anvertraut werden könne, als denen die sie erobert hatten.

Marlborough war auf's äußerste überrascht und geschmeichelt durch die Auszeichnung, welche ihm widersuhr. Der englischen Regierung konnte diese Anerkennung der Berdienste ihres Feldherrn, und die damit in Aussicht gestellte Hebung ihres eigenen Einflusses in den Niederlanden gleichfalls nur willkommen sein. Um so heftiger war jedoch der Widerspruch, welchen die Generalstaaten gegen diesen Schritt erhoben. Sie sahen darin die Zertrümmerung all der Hossenlanden, mit denen sie auf die Ausdehnung ihrer eigenen Macht in den Niederlanden hingearbeitet hatten. So scharf und entschieden waren ihre Erklärungen, daß Marlborough in der Befürchtung, durch den Streit über diese Frage das Bündniß gelockert zu sehen, welches

bisher das Kaiserhaus, England und Holland aneinander gekettet hatte, es vorzog, den ihm angebotenen Posten "für den Augenblick wenigstens" abzulehnen <sup>19</sup>).

Diese letztere Clausel bewog die Höse von Wien und Barcelona über den Posten eines Statthalters der Niederlande einstweisen keinen bindenden Beschluß zu fassen Sie dachten früher oder später darauf zurückzukommen, und wirklich benützte König Karl den ersten Anlaß, welcher sich ihm darbot, den Sieg von Oudenarde, um Marlborough die Statthalterschaft neuer- bings, und zwar auf Lebenszeit anzubieten 20).

Auch jest glaubte Marlborough noch nicht barauf eingehen zu bürfen. Der Eindruck, welchen die Mißstimmung der Holländer auf ihn gemacht hatte, war noch durch das entschiedene Widerstreben seiner Gemahlin versstärft worden, die bekanntlich eine große Herrschaft über Marlborough ausübte. Es scheint, daß sie sich mit dem Gedanken an eine längere, bleisbende Entsernung aus England nicht befreunden konnte. Welche übrigens auch die wahren Ursachen von Marlboroughs Benehmen gewesen sein mögen, gewiß ist es, daß er zu drei verschiedenen Malen die Ernennung zum Statthalter der Niederlande ablehnte und den König bat, statt seiner einen Anderen mit diesem hohen Posten zu bekleiden.

Es ist leicht begreiflich, daß Karl allsogleich auf die Person des Prinzen Eugen versiel. Die gesuchte Entschädigung für die beabsichtigte Entziehung des gleichen Postens zu Mailand war gefunden. Sie erschien um so passender, als Eugen bei den Holländern ungemein beliebt und es zu hoffen war, daß die Besetzung des Postens nach ihrem Sinne einen guten Eindruck auf sie hervorbringen und sie wieder mehr und mehr an die große Allianz ketten werde.

So wenigstens sah König Karl die Sache an 21). Zu Wien aber tonnte man zu teinem rechten Entschlusse über all diese Fragen kommen. Eugens Gegner, welche ihn durch Entziehung der Statthalterschaft von Mailand zu kränken und seine Stellung zu untergraben suchten, hätten ihre Bestrebungen als gescheitert ansehen müssen, wenn der Prinz nach den Niederlanden versetzt und so nur der Schauplatz seines Wirkens verändert worden wäre. Seine Freunde und Anhänger aber erschracken wohl über die Bemerkung, welche sich ihnen ausdrang und die König Karl auch ausssprach, daß sich Eugen sodann der Stellen, die er zu Wien bekleidete, für

einige Zeit begeben muffe. Denn bie Niederlande bedürften in jener bewegten Zeit eines Statthalters, ber an Ort und Stelle gegenwärtig sei 22).

Sich selbst aber ihrer vornehmsten Stütz zu berauben, bazu konnte Eugens Partei am Wiener Hose sich nicht entschließen. Daher mochten ihre Bestrebungen, ihm die Statthalterschaft der Niederlande zu verschaffen, nur lässig sein. Die Vorstellungen des Königs und Wratislaws hatten jedoch so viel genützt, daß der Kaiser an dem Gedanken sesthielt, welchen das eigene Gefühl ihm eingab, ohne volle Entschädigung Eugens könne an eine Weiterverleihung seines Postens zu Mailand nicht gedacht werden. Deshalb blieb das Patent für den Herzog von Modena einstweilen undenützt liegen und seine Ernennung unveröffentlicht. Auch in Bezug auf die Niederlande wurde noch kein Entschluß gesaßt, und alle diese Fragen waren unentschieden, als Eugen, durch seine Pflicht gerusen, Wien verließ und sich einstweilen nach Brüssel auf den Weg machte.

Am 13. März 1709 war der Prinz von Wien abgereift. Ueber Köln und Düsseldorf begab er sich nach Brüssel. Hier fand er den engslischen Generalquartiermeister Cadogan vor, welcher ihm im Namen der Königin Anna die erneuerte Versicherung gab, daß England sich niemals auf einen Friedensvertrag einlassen werde, wenn nicht schon in den Prälisminarien die ganze spanische Monarchie dem Hause Desterreich zugesprochen würde <sup>23</sup>). Für sich verlange England nichts als die Schleifung von Dünkirchen und die Entsernung des Prinzen von Wales aus Frankreich <sup>24</sup>).

Cadogan selbst eilte nach bem Haag, wo sich der Präsident Rouillé und der Intendant Boisin bereits befanden, welche König Ludwig mit den Friedensanträgen an die Generalstaaten abgeschickt hatte. Eugen begab sich gleichfalls dorthin, bat aber, nachdem die Zeit zur Eröffnung des Feldzuges heranrückte, um baldige Absendung des zu den Friedensverhandlungen bestimmten kaiserlichen Ministers. Denn der Prinz glaubte nicht daran, daß, wie man es in Holland und Frankreich überall ausstreute, der Friede nahe und die Ernenerung des Kampses nicht mehr zu besorzgen sei gei 25).

Spät am Abende bes 7. April kam Eugen im Haag an. Gleich am Morgen bes nächsten Tages verfügte sich Heinsius zu ihm, ohne bem Prinzen Zeit zu bem ersten Besuche zu lassen. Der Pensionar bekam von Eugen manch tabelndes Wort zu hören über ben einseitigen Vorgang,

welchen bie Generalstaaten in biefer Angelegenheit beobachtet hatten. Was seine eigene Person betraf, so ließ Eugen es ohne Schen burchblicken, baß er selbst ben Frieden wünsche und ihn für zweckmäßig halte 26). Aber als Repräsentant des Kaisers trat er als treuer Dolmetsch der Gesinnungen auf, welche beffen Regierung befeelten. Mit ber größten Entschiedenheit erflarte ber Bring, bag es bem Raifer nicht in ben Sinn kommen werbe. Frieden zu schließen, ohne Neapel und Sicilien für sein Haus zu erhalten. So wie Holland barauf beharre, für sein eigenes Gebiet eine starke Barriere gegen Frankreich zu erlangen, so könnte ber Kaiser sich bes Besikes ber beiden Königreiche niemals begeben. Ohne sie würde er sich in seinen Erblanden nicht sicher fühlen. Denn wären sie in Frankreichs Händen, so würde basselbe von bort aus die Berbindung mit der Pforte und ben ungarischen Rebellen zu des Raiserhauses höchstem Nachtheile mit Leichtigkeit unterhalten. Auch von Spanien ware man fast abgeschnitten und bie Behauptung bieses Reiches, wenn es bem Könige Karl eingeräumt sein würde, mußte ohne ben gleichzeitigen Besit Neapels und Siciliens ungemein erschwert sein.

Doch nicht nur von bemjenigen, was dem Hause Desterreich zufallen sollte, auch von den berechtigten Anforderungen des deutschen Reiches sprach Eugen dem Pensionär mit Wärme und Nachdruck. Er führte ihm zu Gemüthe, daß dasselbe mit Eiser unterstützt werden müsse, wenn es die Zurückgabe der ihm nach und nach entsremdeten Landstriche wieder begehre, und er erklärte ohne alle Umschweise, daß auch Deutschland kein geringeres Recht als Holland zu einer Barriere wider Frankreich besitze.

Heinsius schien durch Engens lebhafte Sprache ziemlich eingeschüchtert zu sein. Er beschränkte sich darauf, das Benehmen der Generalstaaten mit der Erschöpfung ihrer Kräfte und mit der Nothwendigkeit zu entschuls digen, doch endlich einmal über Frankreichs wahre Absichten in's Klare zu kommen. Er betheuerte Hollands sesten Vorsatz, sich nicht von den übrigen Verbündeten abzusondern. Endlich zeigte er eine nicht geringe Empfindlichskeit über die diktatorische Sprache Englands, und den verletzenden Aussbruck, welchen sie in Cadogaus Mund angenommen hatte 27).

Dieser letztere Umstand war Ursache, daß Marlboroughs Rückschr aus England mit doppelter Freude begrüßt wurde. Un ihm erhielt Eugen in jeder Beziehung einen mächtigen Bundesgenossen. Der Prinz wußte wohl, daß Marlborough und der ihm so innig verbundene Godolphin es waren, welche von allen Mitgliedern der englischen Regierung am sebhaftesten für den Krieg gestimmt hatten. Es konnte nicht Engens Sache sein zu untersuchen, ob dieser Eiser durch die Sorgfalt für das öffentliche oder sür ihr persönliches Wohl hervorgerusen wurde. Ohne sich um die Ursache zu kümmern, mußte er die Wirkung derselben, die nachdrückliche Fortsetzung des Krieges, mit Freude begrüßen. Nun aber hatten beide, Marlborough und Godolphin, so viel erreicht, daß man vermuthen durste, es werde ihnen jetzt um die Erhaltung des Erworbenen zu thun sein. Darauf konnten sie aber am seichtesten hossen, wenn sie den Krieg zu völliger Zufriedenheit der englischen Nation zu beschließen vermochten. Es war daher auf Marlboroughs eifrige Mithülse zur Gewinnung Hollands zu rechnen, um im Vereine mit demselben bei Frankreich auf völlige Zurückgabe der spanischen Monarchie an das Haus Desterreich hinzuwirken <sup>28</sup>).

Engen hatte sich in der Beurtheilung Marlboroughs nicht getäuscht. Wie zuvor im Kriege, so gingen sie auch jest Hand in Hand, als es sich um die Geschäfte des Friedens handelte. Nicht verkennend wie leicht Aeußerslichkeiten bedeutende Wirkung zu erzielen vermögen, trugen sie bei jedem Anlasse die größte Einigkeit zur Schau und bewohnten sogar, vielleicht in eben dieser Absicht dasselbe Haus. Ihrem einmüttigen Zusammenwirken gelang es, selbst auf die Holländer einen mächtigen Eindruck hervorzubringen. Immer mehr zeigten auch die letzteren sich geneigt, mit Festigkeit bei den Bestimmungen zu verharren, welche der Kaiser und England als Friedensbedingungen aufgestellt hatten. Da aber Frankreich hierauf nicht eingehen wollte, so geriethen die Berhandlungen in's Stocken und die friegerischen Unternehmungen traten wieder in den Bordergrund.

Um bieselben mit der ihm eigenen Energie zu fördern, hatte Eugen in der Nacht des 26. April den Haag verlassen und sich wieder nach Brüssel begeben. Auch Marlborough hielt es für nothwendig, zu gleichem Zwecke für kurze Zeit nach London zurückzusehren. Noch war aber Eugen erst wenige Tage in Brüssel anwesend, als ihm die Kunde zukam, der französische Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Marquis de Torch, sei im strengsten Incognito und mit geringem Gesolge durch Brüssel nach dem Haag geeilt. Bald ersuhr der Prinz durch den kaiserlichen Residenten von Heems, daß Torch mit Heinsins und den Deputirten der Generalstaaten

bereits in Verhandlung getreten sei. Diese Nachricht rief den Prinzen neuerdings nach dem Haag. Um 12. Mai traf er daselbst ein und begab sich allsogleich zu Heinstus. Er fand den Pensionär und die einklußreichsten Deputirten noch in derselben besriedigenden Gesinnung, in welcher er sie verlassen hatte. Eugen versicherte den Kaiser, daß er glaube, die Holländer würden an den gegebenen Versprechungen sesthalten und sich von der großen Allianz nicht absondern. Doch sei höchste Vorsicht nöthig, indem es offenbar in Torch's Absicht liege, die Verbündeten von einander zu trennen, wie er sich denn anch habe verlauten lassen, gleich nach der Rückstehr Marlboroughs durch die Zusage der Schleifung Dünsirchens England zu gewinnen 29).

Auch andere Mittel wurden versucht, und bis auf vier Millionen beliefen sich die Bestechungssummen, welche Marlborough geboten wurden,
wenn er den Frieden in einer den Bünschen des Königs von Frankreich
entsprechenden Beise zum Abschlusse zu bringen vermöge 30). Sich an
Eugen mit ähnlichen Anerbieten zu wenden, wagte Niemand.

Nichts glich der Energie, mit welcher der Prinz den Bestrebungen des französischen Unterhändlers entgegen wirkte. Zwar war er persönlich nicht ganz für alle die hohen Ansorderungen, welche die Verbündeten stellten. Er meinte es wäre besser, sich mit Bedingungen zu begnügen, welche ohnez dieß alle bei Beginn des Feldzuges gehegten Wünsche weit übertrasen, als das ungewisse Schicksal des Krieges neuerdings zu versuchen. Aber nicht in seinem eigenen Namen, sondern als Bevollmächtigter des Kaisers war er nach dem Haag gekommen, daher verlieh er nicht seinen eigenen Gedanken, sondern dem Willen seines Herrn Ausdruck und Sprache in den Berhandlungen.

Mit wem er immer zu thun hatte; mit dem Pensionär, mit den Desputirten der Generalstaaten, mit benjenigen die England, oder denen welche die deutschen Fürsten vertraten, gegen Alle sprach Eugen sich mit Nachdruck wider die französischen Vorschläge and. Er fragte sie, wie es denn mit der so oft wiederholten Zusage der Gewinnung von ganz Spanien für das Hans Desterreich anssehe, wenn man Reapel oder Sicilien oder beide Länder zusammen dem Könige Philipp überlassen wolle? Der König von Portugal solle einen Theil von Spanien erhalten, dem Herzoge von Savopen sei das beste Stück von Mailand eingeräumt worden, die

Generalstaaten verlangten die niederländischen Festungen als Barriere gegen Frankreich und würden wohl auch noch den Handel mit Indien für sich haben wollen. Es sei nicht zu begreisen, warum dem Könige von Frankreich ein Anspruch zustehen solle, für seinen Enkel ein Königreich zu verslangen, weil er ihn einst wider alles Recht durch die Gewalt der Waffen auf den Thron von Spanien gesetzt habe. "Ich glaube", so schloß der Prinz eine solche Anrede an Heinsius, "daß dieser König sich glücklich "genug schätzen könnte, wenn man ihm außer dem, was jetzt von ihm "zurückverlangt wird, noch alles daszenige läßt, was er ehedem von den "Niederlanden und anderen Staaten widerrechtlicher Weise an sich ge= "rissen hat" 31).

So beredte Vorstellungen, durch das Ansehen von Eugens allversehrter Persönlichkeit unterstützt, konnten nicht versehlen, überall den mächtigsten Eindruck hervorzubringen. Hiezu kam noch die Ueberzeugung, welche sich in den Verhündeten immer mehr festsetzte, daß durch die Opfer der vergangenen Kriege, durch die ungeheuren Ausgaben, welche dieselben ersordert hatten, durch Miswachs und Theuerung, endlich durch den furchtbar strengen Winter des Jahres 1709 die Noth in Frankreich so hoch gestiegen sei, daß Ludwig XIV. sich zur Annahme der Friedensbedingungen, so hart sie auch sein mochten, bequemen müsse. Der Umstand, daß er seinen ersten Minister zur Führung der Friedensverhandlungen abgeschickt und dadurch gezeigt hatte, wie außerordentlich viel ihm an denselben gelegen sei, bestätigte diese Anschauungsweise.

Es ist kein Zweisel, daß Engen gleichfalls in derselben befangen war. Auch in ihm hatten die vielfältigen Nachrichten, welche über den ungünstigen Stand der Dinge aus Frankreich kamen, nach und nach die Meinung erweckt, Frankreich könne den Krieg nicht mehr weiter sühren, und wenn man nur in Eintracht zusammen halte, so müsse es zugestehen was man immer verlange 32). Daher war der Prinz so lebhaft dafür, daß Torch's Begehren um einstweiligen Abschluß eines Wassenstillstandes zurückgewiesen werde. Es sei dieß nur gestellt, so behauptete er, um sich inzwischen Luft zu machen und Zeit zu gewinnen, oder doch um das französische Bolk zu der Meinung zu verleiten, an seiner Regierung habe es nicht gesehlt, wenn der Friede nicht zu Stande gekommen sei. Nachbem es den Stillstand gehörig ausgebeutet hätte, würde Frankreich unter

allerlei Borwänden, an welchen es ihm niemals gefehlt, die Unterhandslungen abbrechen und den Krieg von neuem beginnen. Ein Waffenstillstand könne und dürfe nur eingegangen werden, wenn die Präliminarien völlig in Richtigkeit seien 33).

Am 18. Mai 1709 traf Marlborough im Haag ein, mit ihm Lord Townshend, einer seiner eifrigsten Anhänger, welcher die Bestimmung hatte, als Englands Repräsentant an den Friedensverhandlungen Theil zu nehmen, wenn Marlborough durch seine Feldherrnpflichten nach dem Kriegsschausplate gerusen würde. Auch Graf Gallas, der kaiserliche Gesandte in London, einer der fähigsten Diplomaten, welche damals im Dienste des Kaisers standen, war mit Marlborough herübergekommen, und er verssicherte den Prinzen, daß England unerschütterlich an den Grundlagen der Allianz sesthalten werde 34).

Diese Vorhersagung erwies sich benn auch im Verlause der Verhandlungen als vollkommen richtig. Das einmüthige Zusammenwirken der 
Verbündeten machte auf Torch einen solchen Eindruck, daß er in den Besprechungen mit Eugen, mit Marlborough und Heinsius fast alles zugestand,
was von ihm begehrt wurde. Die Ueberantwortung der ganzen spanischen
Monarchie, wie König Karl II. sie besessen hatte, an das Haus Habsburg,
die Anerkennung der Königin Anna und der protestantischen Thronsolge in
England, die Schleifung von Dünkirchen, die Wegweisung des Prätendenten aus Frankreich und die Einräumung der von Holland verlangten
Varriere waren die wichtigsten Vestimmungen, zu denen sich Frankreich
herbeiließ. Hinsichtlich der Punkte aber, welche das deutsche Reich und
Savohen betrafen, war eine Verständigung nicht zu erzielen.

Für das Reich wollte Frankreich den Rhswicker Vertrag als Friedensgrundlage angesehen wissen und über denselben hinaus nichts zugestehen als Straßburg, Kehl und Altbreisach, wogegen ihm Landau zu überlassen wäre. Engen aber begehrte im Namen des Kaisers noch überdieß das Elsaß und den Sundgau, also Hüningen, Fort Louis, Reubreisach, Schlettstadt und die übrigen Reichsstädte, welche in jenen Gebieten lagen.

Dem Herzoge Victor Amabens wollte Frankreich nur zurückgeben, was es ihm genommen hatte, Savohen und Nizza. Die Verbündeten aber verlangten noch Fenestrelles und Exilles für ihn nebst allem Lande bis

Ц.

an den Mont Genevre, woraus auch für ihn eine Barriere wider Frankreich gebildet werden sollte.

Lang und heftig waren die Debatten, welche sich über diese Punkte zwischen den Repräsentanten der Verbündeten und dem französischen Minister entspannen. Das scharse, treffende Wort Eugens, von dem selbst Torcy bewunderte, wie gut er sprach 35), die weitschweisige, gedankenreiche Redeweise Marlboroughs, auf dessen Behanptungen jedoch weniger zu bauen war, die etwas steise und trockene aber gründliche Art, in welcher die Holländer Heinsius, Buhs und van der Dussen sich aussprachen, dilbeten selbst in ihrem Zusammenwirken doch wieder den merkwürdigsten Contrast. Aber Torch war durchaus kein unwürdiger Geguer für so auserwählte geistige Kräfte. Ueberhaupt wohl unterrichtet; war er auch jetzt seinem Franzosen doppelt aussiel, erfüllte mit Uchtung vor seiner Person. Seine Selbstbeherrschung war Ursache, daß er sich nie erhitzte und daß seine Antworten, so sehr ihr Inhalt auch oft bestritten wurde, doch niemals sür die Gegner verletzend klangen.

Was die Verhandlungen an und für sich betraf, so versicherte Torch hoch und theuer, auf die Begehren hinsichtlich des deutschen Reiches und Savohens nicht eingehen zu können. Er erklärte eher abreisen zu müssen als sich zu solchen Zugeständnissen herbeizulassen, und wirklich verlangte er seine Pässe. Eugen und Marlborough aber sahen hierin nur einen Kunstzgriff, um die Verbündeten zum Nachgeben zu bewegen. Sie ermahnten die übrigen Bevollmächtigten zur Standhaftigkeit und sprachen ihre lleberzeugung aus, daß Frankreich, nachdem es sich schon zu so vielen Opfern bequemt habe, auch vor diesen nicht zurückschrecken werde, wenn man ihm nur Ernst und Einigkeit zeige <sup>36</sup>).

Ja man ließ es nicht einmal bei viesen Anforderungen bewenden. Seiner Instruktion gemäß drang Eugen, dem nun auch Sinzendorff beisgesellt war, darauf, daß was Spanien betreffe, nicht der Besitzstand Karls II., sondern der Phrenäische Friede als Grundlage des abzuschlies ßenden Bertrages angenommen werde. Für das Reich kam er auf das Begehren des Elsasses und der drei Bisthümer Metz, Toul und Berdun zurück. Diese Gebiete würden passend erscheinen, um in denselben dem Herzoge von Lothringen den versprechenen Ersatz sir Montserrat zu Theil

werben zu lassen. Durch sie würde dem deutschen Reiche größere Sicherheit, der niederländischen Barriere aber eine feste Stütze gewährt, indem man ja wisse, wie nothwendig es sei, Frankreich den oberen Theil des Flußgebietes der Saar und der Mosel zu entziehen <sup>37</sup>).

So hart nun auch die Anforderungen waren, welche Eugen, dem bestimmten Beschle des Kaisers solgend, an Frankreich zu stellen hatte, und so unerschütterlich er auf den wesentlichen Punkten beharrte, so suchte er doch durch Nachgiebigkeit in den unwichtigeren Fragen die Hindernisse des Friedens möglichst zu beseitigen 38). Gleiches Bestreben legte er in den langdauernden und erregten Erörterungen zwischen den Repräsentanten der Berbündeten selbst an den Tag. Sie einigten sich endlich zu dem bekannten Ultimatum, in welchem sie nicht nur die Annahme der von ihnen aufgesstellten Friedensbedingungen, sondern noch überdieß verlangten, daß wenn Philipp von Anjou sich venselben nicht fügen wolle, König Ludwig ihn mit Wassengewalt dazu zwinge.

Noch am 28. Mai verließ der Marquis von Torch den Haag und eilte mit dem Resultate seiner Verhandlungen nach Versailles. Er hatte versprochen, bis zum 4. Juni Nachricht zu geben, ob der König von Frankreich die Begehren der Verbündeten annehmen oder sie ablehnen wolle. Torch hielt Wort, denn schen am 2. Juni richtete er aus Versailles ein Schreiben an Eugen, in welchem er den Prinzen benachrichtigte, daß der König nach reislicher Prüfung die Annahme der gestellten Bedingungen unmöglich gesunden habe. Dem Präsidenten Rouillé seien die nöthigen Instruktionen zu Abänderungsvorschlägen zugekommen 39).

Eugen und Sinzendorff waren zuletzt beide ber übereinstimmenden Meinung gewesen, König Ludwig werde sich zum Frieden unter den dargebotenen Bedingungen, so hart sie auch seien, bequemen müssen. Schon hatten sie rühmend hervorgehoben, welch große Vortheile durch den abzuschließenden Bertrag erreicht würden; schon hatten sie in Wien beantragt, daß Graf Goeß und der Neichshofrath von Consbruch, der zweite und der dritte Bevollmächtigte für den am 15. Juni im Haag anderaumten Friedenscongreß, sich auf die Reise dorthin begeben sollten. Da traf plötlich das Ablehnungsschreiben bei Eugen ein. Der Prinz zeigte sich zwar weit entsernt von jeglicher Bestürzung darüber. In seinen ostensiblen Schreiben

5 \*

bezeichnete er sogar die Ablehnung der Friedensbedingungen eher als nützlich denn als schädlich für den Kaiser 40).

Doch war ce burchaus nicht nach Eugens Sinne, daß bie Berhandlungen bald darauf völlig abgebrochen wurden, und Rouillé, dessen Borschläge wenig neues enthielten, unverrichteter Dinge nach Paris zurud= fehrte. "Es ist mahr," schrieb er bem Grafen Singenborff, "eine glud-"liche Schlacht kann unsere Bedingungen noch verbeffern. Die Aenderung "wird aber stets nur eine geringe sein, benn es ift nicht zu bezweifeln, "daß die Hollander Frankreichs gänzliche Erniedrigung nicht wollen. "Wenn die friegerischen Unternehmungen nicht gleich Aufangs die günftigen "Refultate liefern, welche man von ihnen erwartet, so fürchte ich sehr, daß "bie bisherige große Standhaftigfeit sich in ihr Wegentheil verwandeln und "man weit mehr verlieren werbe als gewinnen könne. Oft habe ich es schon "gesagt, Frankreichs Glück besteht in bem, bag wenn es bie Oberhand er-"halten hat, es ohne alle Rücksicht seine Eroberungen so weit als nur "immer möglich ausbehnt. Ift es aber mit einem unglaublichen Aufwande "von Anstrengung und von Blut in einen Zustand wie ber gegenwärtige "versett, so fürchten alle ober boch bie Mehrzahl seiner Gegner, es zu tief "zu erniedrigen, ohne zu bedenken, daß es binnen wenig Jahren sich ohne "allen Zweifel erholen und von neuem beginnen wird seine Rachbarn zu "qualen. Ich kenne die Leute mit benen wir zu thun haben, und ich stehe "nicht an zu fagen, daß wir weit mehr wagen als wir gewinnen können" 41).

Mit wenig Worten zeichnete Eugen die Lage der Sache, so wie sie wirklich war. Nicht nur Holland scheute Frankreichs völlige Demüthigung, auch in England huldigte die starke Partei, welche die Rückschr der Stuarts wünschte, gleicher Anschauung. Selbst im Rathe des Kaisers erhoben sich Stimmen, welche, wenn gleich aus ganz anderen Beweggründen, in diesem Sinne sich aussprachen. "Wenn Frankreichs Krone zum Falle gebracht "würde," pflegte selbst der gewaltige Widersacher französischen Wesens, der Fürst von Salm, zu sagen, "so gebe es kein Mittel mehr, sich der Ober-"herrschaft der Protestanten zu entziehen" <sup>42</sup>).

Weit entfernt die Freude zu theilen, welche sich an anderen Orten über den Abbruch der Friedensverhandlungen kundgab, sah Eugen vielmehr in der Verwerfung der Präliminarien ein sicheres Zeichen, daß Frankreich zur Fortsührung des Kampses seine letzte, seine äußerste Krast

aufbieten werbe. "Die Armee sei zwar," so schrieb Eugen an den Kaiser, "nicht weniger zahlreich als im vorigen Jahre, und in gutem und schönem "Stande. Man dürse daher auf einen glücklichen Ausgang des Feldzuges "hoffen. Da aber nichts veränderlicher sei als das Glück der Waffen, so "möge der Kaiser bedenken, was bei einer unglücklichen Schlacht auf dem "Spiele stände. Denn daran dürse nicht gezweiselt werden, wenn es zum "Schlagen komme, so sei den ganzen Krieg hindurch noch kein größeres "und blutigeres Tressen geliesert worden als daszenige, welches jetzt bevor-"stehe" <sup>43</sup>). Es müsse daher, wiederholte der Prinz, wahrhaft bedauert werden, daß man nicht gesucht habe, die streitigen Punkte im Wege sernerer Berhandlung zur Ausgleichung zu bringen, und daß ein Werk, welches der Bollendung so nahe gewesen, sich nun plöylich als gescheitert darstelle.

## Viertes Capitel.

Shon vor dem Eintreffen der Erklärung des Königs von Frankreich über die Verwerfung der Präliminarien war Eugen nach Brüffel zurückgekehrt, um für alle Fälle seinen Truppen näher zu sein. Der Empfang des Ablehnungsschreibens diente als Signal zu erneuerter kriegerischer Thätigkeit. Allsogleich fertigte der Prinz den Beschl aus, daß die Regimenter sich in Marsch zu setzen und jenseits der Schelde zu vereinigen hätten. Denn er war der Meinung, daß die Kampflust, welche sich bei den Truppen der Verbündeten überall kundgab, ohne Zaudern benützt werden müsse, weil sie sonst, wenn sie keine Nahrung erhielte, leicht einem Gefühle der Entmuthigung weichen könnte 1).

Furchtbare Regengüsse, welche die Niederungen unter Wasser setzen, und die dadurch grundlos gewordenen Wege verzögerten die Zusammenziehung des Heeres. Erst am 23. Juni 1709 war es zwischen Courtrat und Menin in einer Gesammtstärke von ungefähr hundert zehntausend Mann völlig vereinigt. Wie früher, so theilten sich auch jetzt Eugen und Marlborough in das Commando. Der Prinz besehligte den rechten, Marlborough aber den linken Flügel. Und wieder sah Eugen es ruhig mit an, daß die Streitkräfte, welche Marlborough zu Gebote gestellt wurden, die Zahl der seinigen nahezu um das doppelte übertrasen.

Eugen hatte wohl recht geurtheilt, wenn er voraus sagte, der König von Frankreich werde die letzte Mannschaft und die letzten Geldsummen, die er aufzubringen vermöge, in die Schanze schlagen, um das Kriegszglück, das ihn früher so sehr verwöhnt, seit einiger Zeit aber völlig verlassen hatte, wieder zu seinen Gunsten zu wenden. Ungeheure Anstrengunzen waren gemacht worden, um ein Heer von achtzigtausend Mann auf die Beine zu bringen und dasselbe mit dem nöthigen Kriegsgeräthe, mit Munition und Lebensmitteln ausreichend zu versehen. Den Oberbesehl über diese Armee, welche er selbst als die letzte ansah, die er in's Feld zu stellen vermochte, legte der König in die Hände des Marschalls Villars.

Lubwig XIV. befand sich bamals in so bedrängter Lage, bag er bei ber Wahl zu einem Bosten von so außerorbentlicher Wichtigkeit auf nichts als auf die Befähigung besjenigen Rücksicht nahm, welchen er damit betraute. Wenn er die Zahl seiner Feldherrn überblickte, so fand er, nachbem Bendome die Feuerprobe des vergangenen Feldzuges nicht bestanden hatte, fast keinen von dem er hoffen kounte, daß er den beiden furchtbaren Gegnern Eugen und Marlborough unter bie Augen zu treten im Stanbe sei. Denn selbst in Frankreich, wo man sonst so schwer zugänglich ist für bie Erkenntniß fremden Berdienstes, war man burchbrungen von Bewunberung für sie und ber Marschall Villars bezeugt, daß man sie bort "bis "in die Wolken erhob 2)." Nur auf zwei seiner Feldheren vertraute ber König noch einiger Maßen. Es waren bieß bie Herzoge von Berwick und von Villars. Aber auch mit Berwick war ber König nicht völlig zufrieben gewes sen. Er wollte ben Krieg in Flanbern in ganz anderer Weise geführt wissen als bisher und er entschied sich für Villars, ber baselbst noch niemals an ber Spite eines Heeres gestanben war.

Der Herzog von Villars hatte sich ohne hervorragende Geburt, ohne besonders einflufreiche Berbindungen am Hofe, durch seine ausgezeichneten militärischen Dienste, burch bie günftige Ibee, welche er von seiner Brauchbarkeit erweckte, insbesondere aber durch das Glück, das ihm bei all seinen Unternehmungen gunftig war, rafch zu ben höchsten friegerischen Würben emporgeschwungen. Zu Wien kannte man ihn genau, benn er hatte nicht nur mehrere Feldzüge gegen die Türken als Freiwilliger mitgemacht, sonbern er war auch längere Zeit als König Lubwigs Gefanbter am Kaiserhofe beglaubigt gewesen. Das Andenken, welches er daselbst hinterlassen hatte, konnte jeboch kein besonders günstiges genannt werden. Denn ein heftiger Etikettestreit mit dem Fürsten Anton Florian von Liechtenstein, bem Obersthofmeister bes Erzherzogs Karl, wodurch bald eine Entzweiung ber Höfe von Wien und Paris herbeigeführt worden ware, und ber Berfuch ben Fürsten Rakoczh zum Aufstande gegen ben Raiser zu bewegen, bieß waren die bemerkenswerthesten Thaten, beren Villars in Wien sich rühmen fonnte.

Billars war überhaupt ein seltsames Gemisch von gewinnenden und ruhmwürdigen, von abstoßenden und tadelnswerthen Eigenschaften. Sein wohlgebildetes Aeußere, seine lebhafte, offene Physiognomie mußten für ihn einnehmen, seine selbst für französische Ohren unerträgliche Großsprecherei machte dieses Interesse balb wieder erkalten. Seine glänzende Tapferkeit, die rastlose Thätigkeit, die er an der Spige eines Heeres entwickelte, die Kühnheit, mit welcher er an die Aussührung einer beschlossenen Unternehmung schritt, erweckten die höchste Meinung von seiner militärischen Besähigung. Die unbegrenzte Eitelkeit und Prahlsucht aber, mit der er über sich selbst sprach, schwächten wieder diesen günstigen Eindruck. Hiezu kam noch ein wahrhaft räuberischer Eigennut, dessen Billars auch durchaus kein Hehl hatte und welcher seinen moralischen Werth nur geringsschätzen ließ.

Wie dem aber auch sein mochte, gewiß ist es, daß Ludwig XIV. unter seinen Marschällen keinen besaß, welchem bisher das Kriegsglück mit größerer Beständigkeit günstig gewesen wäre. Diese Betrachtung mag auch des Königs Wahl für Villars entschieden haben, denn der Gunst des Glückes bedurfte er ja vor Allem zwei Feldherrn gegenüber, welche dassselbe unwandelbar an ihre Fahnen gefesselt zu haben schienen.

Billars sah es als seine erste Aufgabe an, die Feinde von dem weiteren Vordringen gegen Frankreich abzuhalten. Deshalb war er in eine starke Stellung zwischen Douah und der Lys gerückt und hatte diesselbe noch durch Linien geschützt, an denen er sortwährend angestrengt arbeiten ließ. Er erwartete mit Bestimmtheit einen Angriff der Verbündesten, und that daher das möglichste um sich in den Stand zu setzen, ihnen widerstehen zu können. Alle Ortschaften, welche an seinen Linien oder innershalb derselben lagen, wurden besessigt, Redouten angelegt, theilweise Ueberschwemmungen bewerkstelligt. In solcher Weise zur Vertheibigung gerüstet, erwartete Villars seine Gegner.

Am 24. Inni recognoscirten Eugen und Marlborough die Stellung der Franzosen. Schon im voraus hegten die beiden Feldherrn die Absicht, entweder die feindlichen Verschanzungen anzugreisen, oder wenn dieselben zu stark befunden werden würden, irgend eine Belagerung zu unternehmen 3). Ihre ursprüngliche Vermuthung bestätigte sich bald. Es wäre ein tollkühnes Beginnen gewesen, auf einen fast gleich starken Feind in einer Stellung loszugehen, welche dieser zu solchem Zwecke eigens ausgewählt und seit Wochen mit allem hatte versehen lassen, was seiner Vertheidigung günstig sein konnte. Ueberdieß mußte man bei dem Marsche gegen die seindliche Position

so viele Defileen durchschreiten, daß man erst im Angesichte des Feindes, kaum einen Kanonenschuß von ihm entfernt, die Angriffscolonnen zu bilden vermocht hätte 4).

Die Feldheren beschlossen sogleich, den Gedanken einer Unternehmung auf die französischen Linien aufzugeben und ihrem Plane gemäß an die Belagerung einer seindlichen Festung zu schreiten. Tournah war es, welches sie sich hiezu ausersahen. Eugen aber bewies auch bei diesem Anlasse, daß Willars ihn richtig beurtheilte, wenn er ihn dem Könige von Frankreich als einen Feldheren voll List und Feinheit bezeichnete. Er drang darauf, daß man den Feind in gänzlicher Unkenntniß der beschlossenen Unternehmung halten und vielmehr die Miene annehmen solle, als ob man auf der Absicht beharre, die Linien anzugreisen.

In der Nacht des 26. Inni wurden die Colonnen gebildet und in Marsch gesetzt. Alles was anwesend war, zweiselte nicht daß es gegen das seindliche Lager gehe. Plötzlich aber wurde die Richtung des Marsches geändert, die Colonnen wendeten sich gegen links, und die Verbündeten erschienen am Morgen des 27. Juni so undermuthet vor Tournah, daß ein zum Eintreiben von Lebensmitteln aus der Festung entsendetes Commando von derselben abgeschnitten wurde. Die Besatungen von Saint-Amand und von Mortagne räumten diese Plätze, wodurch den Verbündeten willsommene Stützunste zustelen.

Tournay, bessen Einschließung am 28. Inni vollendet war, besindet sich in einer höchst vortheilhaften Lage nahe der französischen Grenze. Der Plat ist von weitem Umfange; die inneren Wälle waren damals von altem Bau, Baudan aber hatte verschiedene Außenwerke hinzugesügt. Die Cistadelle, ein regelmäßiges Fünseck, gleichfalls mit Außenwerken versehen, wurde schon von dem großen Condé als ein Meisterwerk gepriesen. Die Stadt ist von keinen Anhöhen beherrscht, und ein beträchtlicher Theil der Umfassungsmauer konnte durch Ueberschwenmungen der Schelde geschützt werden. Die Festungswerke waren im besten Zustande, die Magazine mit Lebensmitteln und Kriegswerkzeugen gefüllt <sup>5</sup>).

Der Angriff auf einen so starken Platz im Angesichte eines zahlreichen feindlichen Heeres erschien als ein kühnes Unternehmen und er wurde nur durch die vollständige Täuschung erleichtert, in welcher der Marschall Billars sich über die wirklichen Absichten der Alliirten befand. Er war so sicher

auf ihren Angriff und auf eine Schlacht gefaßt, daß er noch vor kurzem fast die Hälfte der Besatung von Tournah aus der Festung gezogen hatte. Das was zurücklieb, stand unter dem Besehle des Generallieutenants Marquis de Surville, desselben Offiziers, welchem Eugen im verstossenen Feldzuge durch die Erlaubniß, sich aus dem belagerten Lille wegbringen zu lassen, wahrscheinlich das Leben erhalten hatte.

Wie immer so theilten auch jetzt die beiden Feldherrn sich brüderlich in die Ariegsarbeit. Marlborough übernahm die Leitung der Belagerung, Eugen aber das Commando der Bedeckungsarmee, deren Stellung sich von Pontsä-Tressin an der Marque über Orchies dis Saint-Amand an der Scarpe ausdehnte. Er ließ verschiedene zu Sammelplätzen bestimmte Punkte versschanzen und sowohl die inneren Verbindungen als diejenigen mit der Beslagerungsarmee herstellen.

Die Belagerung von Tournay ging benselben regelmäßigen Gang sort, welchen alle Unternehmungen dieser Art nach der Methode versolgten, in der sie damals betrieben wurden. Hat ja doch der berühmte Marschall von Sachsen, welcher obgleich noch ein unmündiger Knabe, schon vor Tournay Kriegsdienste that, einmal gesagt, ein geschickter Offizier müsse die Widerstandssähigseit einer Festung auf die Stunde zu berechnen wissen. Ohne dieß auch als buchstäblich wahr annehmen zu wollen, so ist doch nicht in Abrede zu stellen, daß diese Belagerungen sich einander ungemein ähnlich sahen. Nach gewissen abgemessenen Zwischenräumen und in gleicher Reihenfolge traten die Fortschritte der Belagerer ein, dis endlich alles zum letzen Sturme bereit war. Da wurde denn um längeres Blutvergießen zu vermeiden, zur Capitulation geschritten und mit derselben die ganze Unternehmung beendigt.

So ging es auch vor Tournah. In der Nacht vom 7. auf den 8. Juli begann die Eröffnung der Laufgräben, vier Tage später der Ban der Batterien. Eines der Außenwerke wurde nach dem andern erstürmt und in der letzten Woche des Monats Juli war alles zum Hauptsturme fertig. Am 28. Juli begehrte der Festungscommandant zu capituliren. Zwei Generale von gleichem Rang sandte er, den einen in Eugens, den anderen in Marlsborough Hauptquartier. Das Versahren des englischen Feldherrn zeigte die Verehrung, die er für Eugen empfand. Marlborough wollte die Caspitulationspunkte gar nicht ansehen, bevor er sich nicht mit dem Prinzen

besprochen habe 6). In Engens Hauptquartier kam die Uebereinkunft zu Stande, und am 30. Juli besetzten die Verbündeten Tournay. Die Bestatung zog sich, noch viertausend Mann stark, in die Citadelle zurück, mit deren Belagerung nun von neuem begonnen werden mußte.

Während dieß vor Tournah vorging, entschloß sich Billars den Entsatz der Festung zu versuchen. Von dem französischen Heere am Oberschein hatte er eine bedeutende Verstärkung an sich gezogen und seine Linien derart ausgedehnt, daß sie von der Nordsee dis an die Maas reichten und den von den Verbündeten besetzten Landstrich förmlich von Frankreich absichnitten. Nun setzte Villars sich gegen den Feind in Bewegung und bedrohte Saint-Amand. Eugen eilte sogleich dorthin, um für die Vertheidigung dieses sesten Punktes Sorge zu tragen.

Billars war eben im Begriffe, in seinen Bewegungen zum Entsatze Tournah's fortzufahren, als er die Nachricht von der Uebergabe der Festung empfing. Er blieb in ziemlicher Nähe des Heeres der Berbündeten, auf eine Gelegenheit lauernd um ihre Unternehmungen zu durchkreuzen. Aber Eugen und Marlborough standen auf ihrer Hut und sie boten dem Feinde nicht die geringste Blöße dar.

Die Belagerungsarbeiten vor der Citadelle von Tournah waren indessen durch einen sonderbaren Zwischenfall um einige Tage verzögert worden. Noch während der Wassenstillstand dauerte, dessen die französische Besatung zur Käumung der Festung bedurfte, hatten französische Offiziere den englischen Brigadier Laso auf die Möglichkeit ausmerksam gemacht, daß die Citadelle ohne sörmliche Belagerung und durch Vertrag in die Gewalt der Verbündeten übergehe. Laso erstattete den beiden Feldherrn Bericht über dieses Anerdieten und sie versahen ihn mit den ersorderlichen Vollmachten zum Abschluß einer Capitulation für die Citadelle. Der Festungsscommandant Marquis von Surville sandte den Marechal de Camp Marquis von Kavignan nach Versailles, dem Könige den Entwurf des Vertrages vorzulegen. Er bestand darin, daß wenn die zum fünsten September die Citadelle von Tournah nicht entsetzt werde, sie in die Gewalt der Verbündeten überzugehen habe 7).

Nach wenig Tagen kehrte Ravignan von Bersailles zurück. Die Antwort, die er mitbrachte, sautete zweideutig. Der König schlug einen Wassenstillstand vor und wollte die Capitulation der Citadelle in die

Friedensverhandlungen mengen. Man merkte wohl, daß die Franzosen nur Zeit zu gewinnen trachteten, und richtete darnach die Erklärung ein, die man Navignan ertheilte <sup>8</sup>). Derselbe versügte sich wieder in die Citabelle, deren Belagerung nun einen ungestörten Fortgang nahm.

Die Eigenthümlichkeit biefer zweiten Belagerung bestand weniger in ber Stärke ber Befestigungen, welche zu überwältigen waren, als in ber Menge unterirdischer Werke, Die zur Vertheidigung benützt wurden. Der Minenfrieg aber, welchen Eugen schon im Rampfe mit ben Türken von seiner schrecklichsten Seite kennen gelernt hatte, wurde damals in besonders mörderischer Weise geführt. Oft trafen die Mineurs beider Parteien in ihren labhrinthischen Bängen aufeinander und fochten hier, tief unter ber Erbe, im engsten Raum, aber mit nicht geringerer Erbitterung als ihre Waffenbrüder oben im freien Felde. Oft verwechselten sich hier Freunde und Feinde und man tödtete dann die eigenen Soldaten. Oft begaben sich ganze Compagnien in die Minengänge, welche wenige Minuten nachher aufflogen und hunderte von Soldaten unrettbar begruben unter Schutt und Staub. Oft wurden die Leute in den Minen mit Wasser ertränkt, durch Rauch erstickt ober in den ausgehöhlten Bertiefungen lebendig begraben. Oft mur= ben ganze Bataillone in die Luft gesprengt und die blutigen, noch zuckenben Glieber ber gräßlich verstümmelten Leichname stürzten in weiter Entfernung zur Erbe nieber.

Solche Ereignisse waren benn auch vor Tournah an der Tagebordnung. Leider genügte die Anzahl der Mineurs, welche den Berbündeten
zu Gebote standen, dem Bedürsnisse nicht, so daß auch die Linientruppen
zum Dienste in den Minen gebraucht werden mußten. Aber viele von
denen, welche im freien Felde sichtbaren Gesahren beherzt entgegen gingen,
schracken vor den unterirdischen Kämpsen mit jenem Gesühle von Beängstigung zurück, welches durch die Unsicherheit und Dunkelheit natürlicher
Weise noch vermehrt wird. So groß war ihre Abneigung, daß Eugen und
Marlborough sich persönlich in die Laufgräben versügten, um die Truppen
zu dieser Art des Dienstes zu ermuthigen. Beträchtliche Belohnungen
wurden ausgesetzt, ihren Eiser anzuseuren, und Eugen ließ zu gleichem
Zwecke zweihundert piemontesische Bergleute kommen, welche bei der Bertheidigung von Turin verwendet worden waren und denen die unersahrenen
Soldaten mit größerem Bertrauen in die Minen folgten.

Enblich aber, nach einem Kampfe, ber nahezu einen Monat gewährt hatte, siegte die Ausbauer der Belagerer über die Hindernisse, welche die schwache Besatung, von Erschöpfung und Hunger ermattet, ihnen noch entgegen zu stellen vermochte. Zu Ende des Monates August war alles zum allgemeinen Sturme bereit.

Am Morgen bes 31. August 1709 hatten bie Verbündeten bie Genugthung, auf ben zertrümmerten Wällen ber Citatelle bie weiße Fahne erscheinen zu sehen, welche ben Bunsch ber Besatung auzeigte, zur Capitulation zu schreiten. Da fie jedoch bie Bewilligung freien Abzuges verlangte, ben man ihr nicht zuzugestehen Willens war, so begannen die Feindseligfeiten von neuem. Die Beschießung wurde mit steigender Wirkung fortgesetzt. In Verbindung mit dem Mangel an Lebensmitteln und ber Beforgniß vor einem allgemeinen Sturme, in welchem kein Quartier gegeben werben sollte, zwang sie endlich ben Commandanten, sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Eugen aber und Marlborough, in freudiger Auerfennung ber Tavferkeit, welche bie brave Besatung bewiesen batte, gestatteten ihr, sich bei bem Auszuge ber Kriegsehren zu berienen. Sie burfte nach Frankreich zurückfehren, jedoch nur unter ber Bedingung, so lange nicht gegen die Verbündeten zu fechten, als benselben nicht eine gleiche Unzahl ber ihnen abgenommenen Gefangenen zurückgestellt sei. Am 3. September wurde ein Thor der Citabelle den Berbündeten eingeräumt und am 5. bie Befatung nach Conté geführt.

So endigte die Belagerung von Tournah. Der Besitz dieser reichen und bevölkerten Stadt wurde dadurch noch werthvoller gemacht, daß er die Herrschaft über eine Provinz sicherte, ausgezeichnet durch die Fruchtbarkeit ihres Bodens und ihre zahlreichen Fabriken. Bom militärischen Standpunkte war sie aus dem Grunde besonders wichtig, weil sie dem spanischen Flandern zur Deckung diente <sup>9</sup>).

Noch war die Citabelle von Tournah nicht gefallen und schon hatten Eugen und Marlborough über die neuen Unternehmungen berathschlagt, an deren Durchführung zu schreiten wäre. Die seindliche Armee in ihrer gegenwärtigen Stellung anzugreisen, schien unaussührbar. Eine Belagerung von Balenciennes oder von Condé war unthunlich, weil diese Plätze von dem französischen Seere gedeckt und noch überdieß die Ueberschwemmungen der Schelbe das ihr außerordentlich groß waren. Man beschloß daher

gerade auf Mons zu gehen, die Hauptstadt des Hennegau, welche nur mit schwacher Besatung versehen und auf deren Wegnahme daher mit zieme licher Sicherheit zu rechnen war. Doch mußte es gelingen, dem Feinde zusverzukommen und ihn an der Wiederbesetzung seiner früheren Linien zu verhindern, welche sich zwischen der Trouille und der Sambre ausdehnten.

Obgleich ber Marsch, welchen die Verbündeten zurückzulegen hatten, weit länger war als berjenige, den Villars zu machen gehabt hätte, um früher als sie an dem bestimmten Orte anzulangen, verstanden sie es doch durch meisterhafte Bewegungen ihre Absicht vollständig zu erreichen. Schon am 4. September besand sich der Erbprinz von Hessen Cassel südwestlich von Mons in einer Stellung, in welcher er die Verbindung des Marschalls Villars mit der Festung unterbrach. Unverweilt rückten Eugen und Marlborough ihrer Vorhut nach. Sie setzten sich auf dem waldigen, von sumpsisen Vächen durchschnittenen Terrain südwärts von Mons sest. Der Platz wurde dadurch von dem französischen Heere und von Frankreich selbst völlig abgeschnitten und seiner Belagerung stand nichts mehr im Wege.

Mit dem tiefsten Unmuthe sah man in Frankreich, daß auch Billars nicht wußte den Fortschritten der Verbündeten Einhalt zu thun. Tournah war verloren, ohne daß ein ernster Versuch zu dessen Nettung gemacht wurde. Ein gleiches Schicksal drohte auch Mons. Villars mußte fühlen, daß sein militärischer Ruf auf dem Spiele stand, und er beschloß die bedrohte Festung zu retten, es koste was es wolle.

König Ludwig hatte seinem Feldherrn vor wenig Tagen in der Person des Marschalls Boufflers einen Nathgeber und Stellvertreter geschickt, welchen Villars, da der im Range ältere Boufflers sich ihm willig untersordnete, mit Zuvorkommenheit aufnahm. Die beiden Marschälle gaben ihrem Heere das seit langer Zeit schon entbehrte Schauspiel der Einigkeit seiner obersten Führer. Der Eindruck davon konnte nur ein günstiger sein.

Die französischen Soldaten wurden mit Zuversicht und Kampflust erfüllt und mit Freude begrüßten sie den Entschluß der Feldherrn sie gegen den Feind zu führen. Billars zweiselte keinen Augenblick mehr, daß es ihm gelingen werde, die Berbündeten vollständig auß Haupt zu schlagen <sup>10</sup>).

Während Villars sich in Siegesversicherungen erging, handelten Eugen und Marlborough, und trafen die Vorkehrungen, welche nöthig waren um die Plane des Marschalls scheitern zu machen. Als sie die Annäherung



der Franzosen ersuhren, beschlossen sie ihnen das Vordringen gegen Mons zu wehren. Die ganze Armee wurde in Bewegung gesetzt, eine mächtige Heeresmasse von ungefähr neunzigtausend Mann, deren Marsch über die wellenförmige Sbene dem Auge ein prachtvolles Schauspiel bot. Am Abende des 8. September nahm Eugen, welcher den rechten Flügel bildete, auf den Höhen von Quaregnon, Marlborough aber bei Quevh Stellung. Eugen deckte die Straße, welche von Valenciennes, Marlborough diesenige die von Maubenge nach Mons führt.

Derjenige Theil ber Provinz Hennegan, welcher den Schauplat dieser Bewegungen bildete, ist von verschiedenen Flüssen durchströmt, deren bedeutendste die Trouille, die Haine und der Honeau sind. Das Erdreich ist hügelig, von Thälern, Schluchten und Bächen durchzogen, mit zahlreichen Ortschaften, aber auch mit vielen Gehölzen, den Ueberresten eines einzigen großen Waldes bedeckt. Zwei dieser Gehölze sind besonders erwähnenswerth. Das eine, der Wald von Lanière genannt, besand sich vor Marlboroughs Stellung, vor derjenigen Eugens aber das zweite, der Wald von Taisnière. Die gegen Norden vorspringende Ecke des letzteren, welche ihrer Erhöhung wegen die umliegende Gegend beherrschte, nannte man nach der nahe gelegenen Ortschaft den Wald von Sart. Zwischen den Wäldern lagen verschiedene Lichtungen, von welchen diesenige vor Eugen die Wolfsgrube, sa Lonvière, die vor Marlborough die Lichtung von Auslnoit nach dem gleichnamigen Dorse hieß. Alle diese Lichtungen waren durch mehr oder minder tiese Schluchten von einander geschieden 11).

Dieß war die Gegend, in welcher Engen und Marlborough ihr prachtvolles Heer zur Schlacht geordnet hatten. So verschiedenartig seine Zusammensetzung auch war an Herkunft, Sprache, Glaubensbetenntniß und
Sitten der Krieger, die Eintracht, welche die erlauchten Führer beseelte,
durchdrang ebenso die Armee und bildete einen einzigen Körper aus ihr,
der auch nur von einem einzigen Willen gelenkt schien. Unterstützt wurden
die Feldherrn durch den Grasen Tilly, welcher die holländischen Truppen
besehligte, durch die tapferen Prinzen von Hessen-Cassel und Oranien, durch
den General der Infanterie von Schulenburg, der damals noch in sächsischen Diensten stand, durch die Preußen Bülow und Lottum, die Holländer
Albemarle und Fagel und durch den pfälzischen General Behlen. Endlich
war noch in Eugens Hauptquartier Friedrich Wilhelm anwesend, der

Kronprinz von Preußen, berselbe welcher später als König mit Eugen in so vielsache Berührung trat. Damals war er zwar von dem Prinzen, der Preußens aufstrebende Macht und die Tapserkeit seiner Truppen gar wohl zu schätzen wußte <sup>12</sup>), mit allen seinem Range gebührenden Ehren aufges nommen worden, aber ein inniges Berhältniß konnte zwischen ihnen noch nicht zu Stande kommen. Denn die Politik, welche der König, des Kronsprinzen Bater, seit einiger Zeit gegen den Kaiser befolgte, schien Eugen eine solche zu sein, die zu lebhaftem Mißtrauen Anlaß geben mußte <sup>13</sup>).

Diesem Heere der Berbündeten gegenüber befand sich die Armee des Marschalls Villars in gleicher, vielleicht um ein geringes noch größerer Anzahl. Sie bestand aus den ausgesuchtesten Truppen, die Frankreich zu stellen vermochte. Unter den Besehlen der Marschälle Villars und Bouff-lers commandirten die verdientesten der französischen Generallieutenants, unter denen wohl Albergotti's Name der bekannteste war. Nicht weniger als zwölf spätere Marschälle sochten im französischen Heere. Es schien als ob die Elite der militärischen Berühmtheiten Europa's sich hier freiwillig eingefunden hätte, um sich im blutigen Kampse den Siegeslorbeer zu bestreiten.

Nach reiflicher Prüfung bes Terrains hatte Villars bie Ueberzeugung gefaßt, daß er den Angriff auf die Verbündeten nirgends besser als durch die oben bezeichneten Lichtungen, der Louvidre und der von Aulnoit, auszuführen vermöge. In vier Colonnen geordnet, rückte das französische Heer am Morgen des 9. September 1709 gegen den Feind. Es besetzte die Zugänge zu den beiden Lichtungen und nahm insbesondere hinter der von Aulnoit Stellung, indem es seinen linken Flügel an den Wald von Taisniere, den rechten aber an den von Lanière lehnte und sich beider Wälder bemächtigte. Nun aber gab Villars, wie es scheint, den Gedanken, augriffsweise vorzugehen, plötzlich auf. Mit rastloser Thätigkeit ließ er Verschanzungen aufwersen, Verhaue errichten und in jeder nur irgend möglichen Weise seine Stellung schützen und verstärken.

Eugen und Marlborough hatten inzwischen die Bewegungen des Feindes mit wachsamen Augen verfolgt. Am frühen Morgen des 9. September waren sie bei der Mühle von Sart zusammengetroffen, ungefähr dem Orte gegenüber, welcher später den Mittelpunkt der feindlichen Stellung bildete. Gemeinschaftlich recognoscirten sie den Marsch der Franzosen,

von Goslinga begleitet, einem der holländischen Deputirten, welcher, obgleich nicht dem Kriegerstande angehörend, doch gar manchen Soldaten an Herzhaftigkeit und Entschlossenheit übertraf. Als man des Anmarsches der Franzosen gewiß war, zog auch Marlborough sein Heer weiter vorwärts und lehnte dessen linke an den Wald von Lanière, die rechte aber an Sart. Das Hauptquartier nahm er zu Blareguies, hinter dem Centrum seiner Armee. Eugen ließeinstweilen achtzehn Bataillone seines linken Flügels zu Marlboroughs Heere stoßen, um ihn zu verstärken, dis es möglich war, die sämmtlichen Truppen des Prinzen von Tuaregnon herbeizussühren.

Um sich näher über die Bewegungen zu verständigen, welche nothwendig erschienen, wurde großer Kriegsrath gehalten. Es sehlte nicht an
Stimmen, die von dem Angriffe auf das mit jeder Stunde mehr und
mehr sich verschanzende seindliche Heer dringend abriethen. Aber Eugens
und Marlboroughs übereinstimmendes Gutachten brachte jede Sinrede zum
Schweigen. Sie würden ohne Zweisel den Angriff augenblicklich vollsührt
und dem Feinde zur Anlegung noch stärkerer Schutzwehren keine Zeit gelassen haben, wenn sie es gewagt hätten, auch ohne die Hauptstärke von
Eugens Heer zur Schlacht zu schreiten. Dieß glaubten sie jedoch nicht
unternehmen zu dürsen. Sie beschlossen vielmehr, nicht nur Eugens ganze
Armee, sondern auch die Truppen herbeizuziehen, welche noch von Tournah
unterwegs waren. Endlich wurde auf Eugens dringenden Rath General
Dedem abgesendet, um sich St. Ghistains zu bemächtigen, das zur Aufrechthaltung einer direkten Berbindung mit Tournah und als Stützpunkt
für einen etwaigen Rückzug von Wichtigkeit war.

Den 10. September brachten bie Berbündeten mit Herbeiziehung ihrer Truppen, die Franzosen aber mit Vervollständigung ihrer Verschanzungen zu. Dieselben erreichten binnen furzer Zeit eine beträchtliche Stärke und ließen einen Angriff als ein großes Wagniß erscheinen. Aber Eugen und Marlborough blieben nach wie vor sest auf ihrem ursprünglichen Vorsatze. Es entging ihnen nicht, daß die Schutzwehren im Centrum des Feindes die stärkten waren. Sie beschlossen daher, gegen dieses nur einen Scheinangriff zu richten, den wirklichen aber mit um so größerem Nachdrucke gegen die beiden Flügel auszusühren.

Im Laufe bes Tages war die Aufstellung ber beiben kampfbereiten Heere beendigt worden. Generallieutenant d'Artagnan befehligte ben rechten,

Generallieutenant Legal aber ben linken Flügel der französischen Armee. Die Marschälle Billars und Boufflers nahmen ihr Hauptquartier zu Longueville und beabsichtigten dorthin zu eilen wo die Gefahr es erfordern werde. Im entscheidenden Augenblicke aber theilten sie sich, indem Boufflers die Oberleitung des rechten, Billars aber diesenige des linken Flügels übernahm.

Den Franzosen gegenüber waren die Verbündeten im allgemeinen der Eintheilung getreu geblieben, welche sich bei Höchstädt so glänzend bewährt hatte. Marlborough führte den linken, Eugen aber den rechten Flügel. Unter Marlborough standen im ersten Treffen der holländische Feldmarschall Graf Tilly und die Feldzeugmeister Erbprinz von Hessen Scassel, Prinz von Nassausen und von Bülow. Das zweite Treffen besehligten die Feldzeugmeister Lord Albemarle, Baron Fagel und der Preuße Graf Lottum. Die Truppen selbst bestanden aus Holländern, Engländern, Hannoveranern und Preußen.

Achtzehn Bataillone kaiserlicher Solvaten bilbeten die Berbindung von Marlboroughs Armee mit berjenigen Eugens, welche den rechten Flügel des Gesammtheeres sormirte. Hier commandirten unter dem Prinzen die Feldzeugmeister von Schulenburg und Graf Behlen das erste, der Prinz Karl Rudolph von Bürttemberg aber das zweite Treffen. Mit Ausnahme holländischer Reiterei bestanden Eugens Streitkräfte nur aus Truppen des Kaisers, des Neiches und des Königs von Dänemark. Dem Generallieutenant Whithers endlich war der Besehl zugesendet worden, mit den Truppen, die von Tournah kamen, nicht zu dem Hauptheere zu stoßen, sondern sich in die Gegend des Pachthoses sa Folie zu begeben, um von dort aus den linken Flügel des Feindes in der Flanke und wo möglich im Nücken zu nehmen. Um Morgen des 11. September besand sich Whithers rechtzeitig an Ort und Stelle, bereit zur Aussührung der erhaltenen Besehle.

Eugen selbst scheint während der ganzen Nacht kaum eine Stunde der Ruhe gegönnt zu haben. Mit unermüdlicher Thätigkeit leitete er alle Vorbereitungen zu dem bevorstehenden Kampfe und es war ein Uhr Morgens, als er den General Schulenburg in die getroffenen Dispositionen einweihte und ihm die nöthigen Verhaltungsbesehle ertheilte <sup>14</sup>).

Da Eugen fast alle seine großen Schlachten im September lieferte, so war es natürlich, baß beim Anbruch bes Tages ber Schauplatz bes Kampfes

meistens mit dichten Herbstnebeln bedeckt war. In erhöhtem Maße fand dieß am 11. September 1709 Statt, als um drei Uhr Morgens der Gottesz dienst die Heerscharen der Verbündeten vorbereitete zu der blutigen Schlacht, welche zu bestehen sie sich auschickten. Nachdem dieser erusten Pflicht Genüge geleistet war, rückten die Truppen in ruhiger, gemessener Haltung nach den ihnen bezeichneten Standpunkten.

Einen auffallenden Gegensatz hiezu bildete das rege Treiben und der Lärm, wovon das französische Lager erfüllt war. Die Berschiedenheit des beiderseitigen Nationalcharakters gab sich hier deutlich kund. Während die Kriegsvölker germanischer Abstammung, die Deutschen, die Dänen, die Hollander und Engländer, mit bedächtiger Ruhe dem Kampfe entgegensahen, zeigte das laute Getöse im französischen Lager die ganze Lebhaftigkeit des romanischen Blutes. Weit hin über die Ebene, welche vor dem Dorfe Malplaquet sich ausdehnt, schollen die tausendstimmigen Zuruse, mit denen die Franzosen, als Billars ihre Reihen durchritt, ihren König und den Marschall hoch leben ließen. Die Kampflust aber und die Zuversicht des Gelingens waren trot der verschiedenartigen Kundgebungen auf beiden Seiten gleich, nur daß die Franzosen den Sieg schon sicher zu haben wähnten und ihn im voraus verkündeten, während ihre Gegner zwar im vollen Gesühle ihrer Kraft, doch in ernstem Schweigen den kommenden Dingen entgegensahen.

Die dichten Nebelmassen, welche ben Boden bedeckten, hinderten eine Zeit lang den Ansang der Schlacht. Um sieben Uhr aber durchbrachen die Strahlen der Sonne den Schleier, der sie bisher verhüllt hatte. Sobald die Artislerie zu zielen vermochte, begann auf beiden Seiten das Feuer mit einer Heftigkeit, die als Anzeichen der Erbitterung dienen konnte, mit welcher der Kampf gesührt werden würde. Noch vermochten die beiden Heere kaum ihre Linien zu unterscheiden und schon zählten sie nicht wenig Todte und Verwundete in ihren Neihen. Dieß war auch der Augenblick, in welchem ungefähr um die gleiche Zeit auf beiden Seiten die Obersfeldherrn sich trennten und sich auf ihre Posten begaben.

Nachbem alle Heertheile ber Berbündeten, nicht ohne auf verschiedenen Seiten von dem Feuer der Franzosen zu leiden, in ihre Stellungen gerückt waren, gab eine Generaldecharge der großen Batterie das Zeichen zum Angrisse. Er wurde auf dem Flügel begonnen, welchen Eugen commandirte. Mit

vierzig Batailsonen brang Schulenburg, ben Saum bes Waldes von Sart entlang, gegen bas vorspringende äußerste Ende des linken Flügels der Franzosen vor. Muthig überwanden seine Truppen die Hindernisse, welche verschiedene Bäche und das sumpfige Terrain ihnen darboten. Mit Unerschrossenheit stürzte sich Schulenburg auf seinen Gegner. Es war kein geringerer, als der kampfersahrene Generallientenant Albergotti, welcher die dortigen französischen Regimenter besehligte. Er ließ die Truppen der Verbündeten dis auf Pistolenschussweite an sich herankommen. Dann aber eröffnete er plötzlich ein so mörderisches Feuer auf sie, daß die vordersten Batailsone in Unordnung geriethen und zurückwichen. Dennoch brangen sie, von ihren Offizieren ermuthigt, bald zum zweitenmale vor.

Eugen hatte sich in Person bei viesem Heertheile eingefunden. Die unbezähmbare Kampflust, welche in all den großen Schlachten, die er geschlagen, ihn in die vordersten Reihen der Streitenden gerissen hatte, erfaßte ihn auch hier. Uneingedent der so oft erhaltenen Warnungen, uneingedent des außerordentlichen Werthes, welchen seine Person für die Sache der Berbündeten haben mußte, setzte er sein Leben der größten Gesahr aus. Sein begeisterndes Beispiel verschlte nicht, den wirtsamsten Sindruck auf seine braven Soldaten hervorzubringen. Unaufhaltsam drangen sie in erneuertem Sturme vor. Die vorderste Verschauzung wurde genommen, nach Verlauf einer Sturme auch die zweite Linie erobert, und die dahinter liegenden Berhane schungen nur ein schwaches Schutzmittel für die weichenden Franzosen zu sein.

Eugens Jugvolf rückte so schnell es die vielfachen hindernisse und das unausgesette Feuer des Feindes nur gestatteten, immer weiter im Gehölze vor. Bald aber traten die mit einem Waldgesechte verbundenen Uebelstände ein. Bei jedem Schritte verdichtete sich das Gehölz, immer mehr lösten die Bataillone sich auf und geriethen endlich ganz durcheinander. Mehrere Abtheilungen der Verdündeten hielten sich für Feinde und beschossen sich gegenseitig. Endlich stieß man auf einen neuen Verhau, der weit größere Hindernisse als die früheren darbot. Durch unerschütterliche Standhaftigkeit gelang es aber auch dieses Hemmnisses Meister zu werden und nach einem mehr als zweistündigen erbitterten Kampse hatte Eugen sich des Waldes von Sart völlig bemächtigt und die Franzosen darans gänzlich vertrieben. Sie gingen bis hinter das Gehölz von Taisniere zurück und bezogen dort eine neue Stellung.

Während bieß auf bem äußersten rechten Flügel ber Verbündeten vorging, hatte General Lottum mit zweiundzwanzig englischen und preußischen Bataillonen zwei vergebliche Angriffe auf die Hauptfront des französischen linken Flügels unternommen. Villars selbst befand sich dort und ermunterte seine Truppen zur Ausdauer. Durch die Erfolge, welche inzwischen Eugen und Schulendurg errangen, wurde Villars' Stellung gleichfalls unhaltbar. Auch er mußte der rüchgängigen Bewegung seines äußersten linken Flügels folgen und sich hinter den Wald von Taisniere zurückziehen, wo er seine Schlachtlinien neuerdings formirte. Ihm gegenüber sammelte Eugen am Waldrande seine Truppen. Er trug jedoch Bedenken ein weiteres Vorrücken zu besehlen, bevor ihm das Ergebniß des Kampfes am andern Flügel befannt geworden war. Da es ihm noch überdieß an Reiterei und Artillerie gedrach, so begnügte er sich einstweilen aus den wenigen Zwölfspfündern, die er mit großer Mühe herbeizuschaffen vermochte, ein wirtsames Feuer auf die Franzosen zu unterhalten.

Mit weniger Glück, und wie ein unparteiischer Beurtheiler gern zugeben wird, mit geringerem Geschick waren inzwischen die Angriffe der Berbündeten auf dem linken Flügel geleitet worden. Nachdem Lottum zum ersten Male zurückgeworfen worden war, zögerte der Feldmarschall Graf Tilly den Besehl zum Lorrücken zu geben. Sein Unterdesehlshaber, der junge Prinz von Tranien aber that dieß auf eigene Faust. Im surchtbarssten Kugelregen schritten dreißig Bataillone, aus holländischen und deutschen Truppen gebildet, gegen die französischen Verschanzungen vor. Es gelang ihnen zwar, in die vorderste Linie derselben einzudringen, so mörderisch war aber das Feuer, welches sie zu bestehen hatten, daß sie wieder zurückweichen mußten.

Während auf dem linken Flügel die Schlacht unentschieden schwankte und die Verbündeten sich sogar im Nachtheile befanden, nahm Eugen auf seiner Seite den bisher so glücklich geführten Kampf wieder auf. Er erneuerte denselben in dem Walde von Taisnidre, dessen südlicher Theil noch in dem Besitze der Franzosen war. Mit heldenmüthiger Todess verachtung wurde von beiden Seiten gestritten, hunderte von Opfern sorderte der Kampf und Eugen selbst wurde durch einen Streisschuß am Hintershaupte, jedoch glücklicher Weise ohne Gesahr verwundet. Er achtete es nicht, sondern fortwährend hielt er hoch zu Roß und mit unerschütterlicher

Kaltblütigkeit seine Befehle ertheilend, mitten unter den Kämpfenden <sup>15</sup>). Als seine Umgebung in ihn drang, sich wenigstens verbinden zu lassen, erwiederte er voll fatalistischen Gleichmuthes: Wenn ich bestimmt bin hier zu sterben, was soll der Verband mir nützen? Wenn aber nicht, so ist des Abends Zeit genug dazu. Und wieder eilte er in das dichteste Gewühl des Kampfes <sup>16</sup>).

Es war ungefähr ein Uhr Nachmittag, ba schien bem Brinzen ber Augenblick gekommen, eine außerorbentliche Anstrengung zu versuchen. Er zog bie Reihen seiner Truppen enger zusammen und befahl ihnen aus bem Walte hervor zu brechen. Villars aber warf sich mit breißig Bataillonen bem Brinzen entgegen und mit gefälltem Bajonnett trieben bie Frangosen ihre Feinde bis in den Wald zurück. Um dieß jedoch vollbringen zu können, hatte Villars einen großen Theil ber Infanterie aus ben zu seiner Nechten liegenden Verschanzungen an sich gezogen und sich daburch von dem rechten Flügel, mit welchem Boufflers die Angriffe ber Verbündeten standhaft zurndwies, völlig getrennt. Es ift ungewiß, ob Billars biefen Fehler bamals erkannt hat. Wie dem aber auch sein mochte, es blieb ihm kein Augenblick Beit, benfelben wieber gut zu machen. Denn mahrent feine Solbaten bie Verbündeten zurückbrängten, wurde er selbst durch das Knie geschoffen und ohnmächtig vom Platze getragen. Eugens Feldherrnblick erfah fogleich bie Blöße, welche ber Gegner ihm bot und er beschloß sie unverweilt zu benüten. Rasch sammelte er sein Fugvolt zu einem erneuerten allgemeinen Angriffe auf den nunmehr vereinzelten linken Flügel. War es die Abwesenheit bes Marschalls Villars, war es bie lange Dauer bes Kampfes, welche die frangösischen Truppen ermattet haben mochte, gewiß ist es daß ihr Wiberstand immer mehr von ber früheren Standhaftigfeit verlor. Immer größer wurden die Fortschritte Eugens, immer schneller wichen bie Franzosen, bis endlich ihr linker Flügel völlig burchbrochen wurde und bie einzelnen Abtheilungen sich nur mehr bestrebten, mit möglichster Ordnung ben Rückzug zu vollführen. Der von dem Prinzen befehligte rechte Flügel bes verbündeten Seeres hatte entschieben gesiegt.

Durch Eugens langsames aber unwiderstehliches Borwärtsbrängen war auch 'der linke Flügel der Verbündeten zu erneuerten Anstrengungen ermuntert worden. Marlborough entsendete fünfzehn Bataillone unter Lord Orkneh, die französischen Verschanzungen bei Bleron anzugreifen. Zu

ihrer Unterstützung folgte ihnen General Bülow mit sieben und siebzig Schwadronen englischer, holländischer, preußischer und hannoveranischer Reiterei. Hinter Bülow sammelte der Prinz von Württemberg neunzig Schwadronen kaiserlicher Reiterei, welche auf dem rechten Flügel nichts mehr zu thun fanden und daher zur Unterstützung des linken Flügels herbeisgezogen wurden.

Mit größter Entschlossenheit vollführte Lord Orkney den Angriff auf bie Verschanzungen bei Bleron. Schon im ersten Anlaufe erstürmte er bie vordere Linie, und beschoß von hier aus und aus einer schnell herbeigezogenen Batterie die frangosische Cavallerie, welche in ber Sochebene von Malplaquet aufgestellt war. Orfney's Bataillonen folgte ber Prinz b'Auvergne mit breißig holländischen Schwadronen und rückte durch die Zwischenräume ber Berschanzungen. Ein Reitertreffen entspann sich nun, bas von beiden Seiten mit abwechselndem Glücke geführt wurde. Da ermannte sich Boufflers zu einem gewaltigen Stoffe, welcher entscheibend sein sollte. Die Elite seiner Cavallerie formirte er in Colonnen und warf sich mit ihnen auf bie Berbündeten. Er durchbrach ihre Reihen, er brängte sie gegen bie Berschanzungen zurück und würde sie vielleicht völlig aufgerieben haben, ba aber erschien in donnerndem Galopp die ganze Masse der kaiserlichen Reiterei auf bem Kampfplate. Der Boben erzitterte unter ben Sufen ber Pferbe und bie französische Cavallerie vermochte nicht bem furchtbaren Anprall ber gewaltigen Reitermasse von neunzig Schwadronen zu widerstehen. Sie wichen zurud und waren nicht mehr im Stande bas Treffen wieder berzustellen.

Inzwischen war auch von den holländischen Truppen, welche auf dem äußersten Ende des linken Flügels standen und surchtbar gelitten hatten, der Angriff neuerdings begonnen worden. Wie Eugen auf dem rechten Flügel, so war hier der Prinz von Oranien der Held des Tages. Er wurde von dem Deputirten Goslinga <sup>17</sup>) in einer Weise unterstützt, wie sie von einem Manne nicht erwartet werden konnte, der dem Wafsenhandwerke eigentlich fremd war. Trotz der ungeheuersten Opfer an Menschenzleben gelang es hier am spätesten, die Franzosen zum Weichen zu bringen. Erst Eugens Sieg auf dem rechten Flügel des verbündeten Heeres versmochte die Franzosen, auch die Verschanzungen bei Malplaquet dem Feinde vollends zu räumen. Denn noch war Boufflers unentschieden, ob er nicht

venden vermöge, da erhielt er die Nachricht, Generallieutenant Legal sei bereits im vollen Rückzuge begriffen. Nun glaubte Boufflers gleichfalls nicht länger säumen zu dürsen. Es war drei Uhr vorüber, als der Marschall den Besehl zum allgemeinen Rückzuge ertheilte. Er vollführte ihn in einer Haltung, welche bei einem geschlagenen Heere nicht genug bewundert zu werden vermag. Noch in der Nacht erreichten die französischen Truppen das Lager, welches zwischen Duesnoh und Valenciennes für sie angezlegt war.

Die furchtbare Ermattung der siegreichen Armee hinderte eine nachdrückliche Verfolgung des Feindes. Nur Eugen sandte dem linken Flügel
der Franzosen zwölf Schwadronen nach, um sie zu beunruhigen und ihnen Gefangene abzunehmen. Die Verbündeten brachten die Nacht auf dem
Schlachtfelde zu.

Trot bes errungenen Sieges mochte biese Nacht kaum weniger furcht= bar sein, als ber vorhergegangene Tag es gewesen war. Denn die Schlacht ift ohne Zweifel die blutigste, welche in jener an riesenhaften Kämpfen so reichen Zeit seit langen Jahren geliefert worden. Ungeheuer waren die Berlufte auf beiben Seiten, insbesonbere an Generalen und Oberoffizieren. Das Schlachtfeld felbst bot bem entsetten Auge einen wahrhaft gräßlichen Unblick. Dort wo die holländischen Garbebataillone gestanden hatten, lagen ungefähr zwölfhundert furchtbar verstümmelte Leichen, meist ihrer Aleiber beraubt, wie in Reih und Glied vor den frangösischen Verschaujungen. Die Körver berjenigen welche bie vorberften gewesen waren, schienen regelmäßig hingelegt zu sein, ben Oberleib auf die feindliche Brustwehr gestütt. Sinter ihnen war ber Graben so bicht mit Leichen angefüllt, baß fein Zollbreit Erde sichtbar wurde. Zu solchem Anblicke noch bas Jammer= geschrei, bas Stöhnen und Aechzen ber Schwerverwundeten, die Klagetone ber verstummelten Pferbe und endlich ben Schmerz gebacht, welchen jeder der Ueberlebenden über so manchen verlornen Freund empfand, und man kann sich einen Begriff von ben Schrecken ber Nacht machen, welche auf die Schlacht von Malplaquet folgte.

Es ist leicht begreiflich, daß die französischen Marschälle, um die Gunst ihres Königs nicht einzubüßen, in ihren Berichten das eigene Berbienst zu erheben, das der Gegner jedoch zu verkleinern suchten. Aber selbst

unter ben Franzosen waren solche Stimmen nur vereinzelt, und die unparteilschen Beurtheiler unter ihnen konnten nicht Lobeserhebungen genug für die Teldherrn sinden, welche sie bei Malplaquet so hartnäckig bekämpst hatten. "Bir hoffen, daß Engen und Marlborough an diesem Tage mit "uns zufrieden gewesen sein werden," schrieb ein höherer französischer Offizier bald nach der Schlacht, "denn bis rahin haben sie keinem Wider"stand begegnet, der ihrer werth war. Und in Wahrheit dürsen sie sagen, "daß nichts vor ihnen zu bestehen vermag. Denn wer vermöchte dem raschen "Siegeslause dieser beiden Helden Einhalt zu thun, wenn es ein Heer nicht "im Stande ist, welches hunderttausend Mann der besten Truppen zählt, "das zwischen zwei Wäldern start verschanzt ist und endlich seine Pflicht "thut, wie es braven Männern geziemt. Wird man da nicht meiner Ueber"zeugung beistimmen, daß sie all die Helden des Alterthumes weit über"treffen? 18)"

Wenn sich schon in dem seindlichen Heerlager so begeisterte Lobredner fanden, wie groß mußte erst die Bewunderung in den Ländern sein, für welche die Schlacht geschlagen und durch deren Heere die blutigen Lorbeern gepflückt worden waren. Aber in England vergällte die Stimme der immer mächtiger werdenden feindlichen Partei der Tories, in Holland die Klage über die surchtbaren Berluste, welche die holländischen Truppen erlitten hatten, die Freude des Sieges. Nur in Wien fühlte man sie rein und ungetrübt. Wie es der Kaiser persönlich gewünscht hatte 19), sandte Eugen den Generalseldwachtmeister Grasen Gundader Althan mit der frohen Botschaft nach Wien. In den lebhastesten Ausdrücken sprach Joseph I. dem Prinzen schriftlich seinen tief empfundenen Dank aus 20).

Um Tage nach ber Schlacht erfüllten die Feldherrn vor allem die traurige Pflicht, die Todten begraben zu lassen; dann besichtigten sie mit Aufmerksamkeit das Lager, welches die Franzosen innegehabt, und die starken Verschanzungen, die sie errichtet hatten. Selbst Eugen und Marlborough erstaunten, daß es möglich gewesen sei, einen so zahlreichen Feind in solcher Stellung und mit so mächtigen Schutzwehren versehen, auf's Haupt zu schlagen 21). Nach dieser gewaltigen That, so glaubten sie einsstimmig, werde nichts mehr dem Zustandekommen eines Friedens im Wege stehen, wie sie ihn zu erlangen wünschten. Die möglichste Benützung des eben ersochtenen Sieges erschien jedoch dringend nöthig, und die Feldherrn

hielten es für ihre erste Aufgabe, in dem Unternehmen fortzufahren, in welchem die Schlacht sie unterbrochen hatte. Sie wandten sich wieder zu der Belagerung von Mons. Eugen übernahm das Obercommando derselben, Marlborough aber den Besehl über die Bedeckungsarmee. Die eigentliche Leitung der Belagerungsarbeiten wurde dem Prinzen von Oranien anvertraut.

Die weite Entfernung des französischen Heeres, der Zustand von Entsträftung, in welche die Schlacht von Malplaquet dasselbe versetzt hatte, und die Schwäche der Garnison ließen den Verbündeten selbst die Errichtung einer Circumvallationslinie unnöthig erscheinen. Die einzigen Hindernisse bestanden in der Schwierigseit, bei dem anhaltenden Regenwetter und den aufgeweichten Straßen das schwere Geschütz herbeizuschaffen. Nachdem dasselbe endlich von Brüssel angelangt war, wurden am 25. September die Laufgräben eröffnet.

Während die Belagerung von Mons ihren regelmäßigen Fortgang nahm, war bei der französischen Armee eine bemerkenswerthe Veränderung vorgegangen. Villars wurde durch seine Verwundung außer Stand gesett, dieselbe zu besehligen. Den Marschall Boufflers hielt König Ludwig für zu wenig bedeutend, um ihm allein die Führung der letzten Streitkräfte anzuvertrauen, welche er den Verbündeten entgegenzustellen hatte. Er rief also den Marschall Berwick nach den Niederlanden, den einzigen seiner Feldherrn, von dem er noch auf die Möglichkeit hoffen durste, daß er Eugen und Marsborough gegenüber nicht mit Unehre bestehen werde. In Frankreich hätte man sebhaft gewünscht, Mons zu retten. Berwick überzeugte sich jedoch von der Unthunsichseit der Sache. Er begnügte sich damit, eine Stellung einzunehmen, in welcher er die Verbündeten von ferneren Fortschritten gegen Frankreich abzuhalten hoffen durste.

Am 20. Oktober capitulirte Mons auf die Bedingung freien Abzuges der Besatung. Durch die Einnahme dieser Festung wurden die Eroberungen der Berbündeten in Brabant und Flandern noch besser geschützt als es bisher der Fall war. Den Provinzen, die früher zum Schauplatze des Krieges gedient hatten, und benjenigen aus welchen die Lebensmittel für die Armee herbeigeschafft werden mußten, konnte diese schwere Bürde erleichtert werden. Die Franzosen sahen sich in die Grenzen ihres eigenen Landes eingeengt und auf dassenige beschränkt, was sie aus denselben zu beziehen vermochten.

Gern wären Eugen und Marlborough nach ber Eroberung von Mons noch an eine fernere Unternehmung geschritten. Die Sorgfalt für ihr Heer hielt sie jedoch bavon ab. In ben brei Belagerungen, die es vollbracht und in der blutigen Schlacht, welche es geschlagen hatte, war es furchtbar mitgenommen worden. Dazu kamen noch die unausgesetzten Regenguffe, welche zu jener Zeit herrschten, und die Befürchtung, daß die naftalte Witterung in der Armee Krankheiten erzeugen könnte. Die Feldherrn waren ber einstimmigen Meinung, baß es an ber Zeit sei, die Truppen zu ihrer Erholung in die Winterquartiere einrücken zu laffen 22). Sie felbst eilten über Bruffel nach bem Haag, um die nothigen Vorkehrungen zu bem fünftigen Feldzuge zu treffen und auch die Generalstaaten hiezu anzueifern. Denn nur wenn Frankreich sich überzeuge, baß es ben Berbundeten Ernst sei mit ber Fortsetzung bes Krieges, werbe es sich zu ben Zugeständnissen herbeilassen, auf welchen man mit nicht geringerer Standhaftigkeit als bisher zu bestehen entschlossen war. Die Stände bes beutschen Reiches wurden barauf aufmerksam gemacht, daß wenn sie ein Recht zu haben glaubten, auf ber Anforderung einer Zurückstellung ber brei Bisthumer Met, Toul und Berdun, des Elfasses und der Franche Comté zu verharren, sie zur Berwirklichung eines so hoch gespannten Begehrens auch rechtzeitig die auf sie entfallende Hülfe an Geld und an Truppen zu leisten hätten. Endlich traf Eugen mit Marlborough die nöthigen Berabrebungen zur Entfendung eines mächtigen Sulfscorps nach Spanien, um Starbemberg in ben Stand zu setzen, die bereits errungenen Vortheile weiter zu verfolgen und burch die Unterwerfung gang Spaniens unter die Herrschaft bes Könige Rarl ben Krieg thatsächlich zu beenben.

Starhemberg hatte burch seine Haltung in Catalonien sich bessen würdig gezeigt, daß ein Eugen von ihm sagte, er verstehe sich auf die Kriegskunst eben so gut wie er selbst <sup>23</sup>). Er befand sich nicht nur einem weit überlegenen Feinde gegenüber, sondern der Zustand seines eigenen Heeres war noch überdieß der Art, daß es sast unmöglich schien, mit demselben Erfolge zu erringen. Es war gering an Zahl, litt empfindzlichen Mangel an den nöthigsten Erfordernissen und bestand zum großen Theile aus Truppen, welche sich, insbesondere die Engländer, nur höchst ungern fremdem Commando sügten. Umsonst hatte Eugen den Führer derselben, General Stanhope, darauf hingewiesen, daß er sich in ähnlichen

Verhältnissen niemals so hemmende Fesseln habe anlegen lassen, daß ihn Niemand um seine Absichten zu fragen gewagt und er im Jahre 1706 die Hülfstruppen bis nach Turin, ja in die Schlacht selbst geführt habe, ohne daß sie um Ziel und Absicht des Marsches wußten. Umsonst suchte er ihn von der Schädlichkeit des Grundsates, die Untergenerale hätten auf die Entschließungen des Oberfelderrn entscheidenden Einfluß zu nehmen und ihn gewissermaßen nach ihrem Willen zu zwingen, und von der Thorheit seiner Behauptung zu überzeugen, die Engländer und Holländer müßten überall und also auch im Felde ihrer vollen Freiheit genießen. Dennoch war es Starhemberg gelungen, mit so unvollsommenen, theilweise schwachen, theilweise aber widerstrebenden Wertzeugen wichtiges zu vollbringen. Er dehnte das Gebiet, welches durch die Wassen des Königs Karl beherrscht ward, bedeutend aus, überschritt die Segre und eroberte Balaguer.

In Italien sah man es als ein freudiges Ereigniß an, daß König Karl vom Papste als König von Spanien anerkannt wurde. Geringeren Grund hatte man mit dem Erfolge des Feldzuges zufrieden zu sein. Der Herzog von Savohen war Schuld, wenn berselbe den gehegten Erwartungen nicht entsprach. Herzog Bictor fand kein Ende, eine ungerechtsertigte Anforsberung nach der anderen an den Kaiser zu erheben und aus der Nichtersüllung derselben den Vorwand zu nehmen, sich der Theilnahme an den Kriegsoperationen ganz zu entschlagen. Selbst Eugen, der doch so sehr darauf gedrungen hatte, daß dem Herzoge sein Necht zu Theil werde, erklärte jetz rund heraus, man vermöge nicht alles zu thun, was ihm durch den Sinn sahre.

Dennoch war Feldmarschall Graf Wirich Daun in der ihm vorgezeichneten Richtung vorgedrungen, um in Frankreich einzubrechen und sich vort mit dem Feldmarschall-Lieutenant Grafen Merch zu verbinden, welcher in die Franche Comté einfallen, sich mit Daun vereinigen und Lhon bestrohen sollte. Merch wurde jedoch von dem französischen General du Bourg geschlagen und mußte mit dem Berluste seines halben Corps wieder über den Rhein. Dieses Ereigniß zwang auch den Grafen Daun nach Piemont zurückzukehren. Eugen war äußerst erbittert über das Mißlingen der Unternehmung Merch's, von welcher er sich große Ersolge versprochen hatte 25). In der gerechten Borausssetzung, daß von vielen dabei Betheiligten ihre Pflicht nicht erfüllt worden sei, befahl der Prinz die Abhaltung eines strengen

Ariegsgerichtes, um "ein Exempel zu statuiren, auf daß künftig in der "gleichen Fällen jeder seine Schuldigkeit thue". Das Regiment Neuburg aber, welches besonders getadelt worden war, solle, so beantragte der Prinz, völlig cassirt werden. Nur diesenigen seiner Offiziere seien neuersdings in des Kaisers Dienst zu nehmen "welche als rechtschassene Leute "gesochten und das ihrige geleistet haben" 26).

Anch die sonstige Kriegführung am Rheine war nicht der Art gewesen, um Merch's Niederlage leichter verschmerzen zu machen. Der Kurfürst von Hannover beharrte in terselben Thatlosigkeit, welche er im vergangenen Feldzuge beobachtet hatte. Wenn ein anderer General bort commandiren würde, fagte Eugen von ihm, so wären auch günstige Erfolge zu erwarten gewesen. So aber sei ber Dberbefehl nur "bem Phantom eines Fürsten 27)" übertragen worden und da erscheine es begreiflich, daß dert gar nichts geschehe. Außerdem war noch dem Kaiser und dem Reiche durch den Tod bes wackeren Feldmarschalls von Thüngen, vielleicht ber letten kernigen und charafteristischen Gestalt im Heerwesen bes beutschen Reiches, ein nicht gering anzuschlagender Verluft widerfahren. Eugen hatte die Genugthnung, fich noch in ben letten Lebenstagen bes Feldmarschalls für die Erfüllung eines seiner Lieblingswünsche mit Eifer verwendet zu haben. Es war dieß tas Commando von Stragburg, benn Riemand zweiselte baran, bag biefe uralte Reichsstadt binnen furzem wieder an Deutschland zurückfallen werde. Obgleich auch ber Feldmarschall Graf Rabutin sich um bieses Commanto bewarb, so sprach boch ber Pring sich zu Gunften Thüngens aus, "weil "berfelbe seit so langer Zeit schon bem Reiche gebient habe und nicht vor "ben Ropf gestoßen werben bürfe" 28).

Aber Thüngens plötzlicher Tot überhob ben Kaiserhof ber Nothwenstigkeit, zwischen ihm und Rabutin eine Wahl zu treffen, welche einen von beiben verletzen mußte. Ein freundliches Geschick ersparte Thüngens biederem beutschen Herzen die Demüthigung, es zu erleben, daß Straßburg nicht wieder an das Reich gelangte, sondern nach wie vor bei Frankreich blieb. Lebhaft bedauerte Eugen den Tod des wackeren Thüngen als eines "gar "vernünftigen Generals". Was dessen Regiment betraf, so beantragte Eugen seine Verleihung an den Obersten Prinzen Holstein, welcher aus preußischen Diensten in diesenigen des Kaisers übergetreten war. Bei Malplaquet schwer verwundet, hatte er in dieser Schlacht und bei der

vorhergegangenen Belagerung von Tournah eine ganz außerorbentliche Tapferkeit und so viel sonstige kriegerische Befähigung an den Tag gelegt, daß Eugen die schönsten Erwartungen von ihm hegen zu dürfen glaubte <sup>29</sup>).

Noch einen anderen Todesfall eines verdienten Generals mußte der Prinz dem Kaiser melden. Der Feldmarschall Graf Herbeville war es, welcher sich durch seinen glücklichen Zug nach Siebenbürgen einen ehrensvollen Namen erworben hatte. Es traf ihn das Unglück, daß er sich zu Haimhausen eben in dem Augenblicke auf dem Balcon des gräslichen Schlosses befand, als derselbe einstürzte. Am zwölsten Tage nachdem er diesen Sturz gethan, verschied Herbeville 30).



eil O. Lanfin Galm

if the property of the second section the contradiction of the second in a man but in confident time. In the dept. I all may have a market me. . The contract of the state of or to be not be a min and a section According to the second second 1,11121 11112 11. and the second of the second o . Mist, as at safety now are a said the season of the comment will grant on the From the force and bon & nor and a control of the and the time to be and any many many that he was the The said the first that the said the sa the man to be added the man to the open and out of the section of · . . . . Collary per the retrience the contribution Rear Biefe Philippe, hiera een stater met et helfen. and the state of t min til to ben chaire i mignete bet, were en jordere. to and the met of the anathern never war.

the barriaghaf geifan, wat the von the la je for ;



Digitized by Google

## Fünftes Capitel.

Eugen fand in jeder Beziehung wesentliche Beränderungen am Kaiserhose, als er nach kurzem Ausenthalte im Haag nach Wien zurücksehrte. Alls die wichtigste derselben erschien diejenige, daß Fürst Salm endlich seine
oft wiederholte Drohung wahr gemacht und die Stellung eines ersten Obersthosmeisters niedergelegt hatte. Bon Schlangenbad aus, wo er seiner zerrütteten Gesundheit wegen sich aushielt, war er um seine Entlassung eingeschritten und hatte sie endlich erhalten. Denn der Kaiser, so mild und
nachsichtig er auch war, mußte doch endlich müde werden zu sehen, wie der Fürst fortwährend mit seiner Entsernung wie mit einem unersetzlichen Berluste drohte und stets wieder gebeten sein wollte, noch länger zu verbleiben. Auch fühlte Joseph wohl, daß dieses binnen der Frist weniger Monate immer wiedersehrende Spiel dem Ansehen seines Hoses nur schaden konnte 1).

Nach und nach hatten zu viele Stimmen, welche bei dem Kaiser von Sinsluß waren, gegen die Amtssührung des Fürsten von Salm sich erhoben, als daß dieselben nicht endlich beachtet werden mußten. Da war vor allen des Raisers Bruder, König Karl, der sich jederzeit lebhaft wider Salm aussprach und dem Kaiser anlag, den ersten Posten seines Hoses in anderer Weise zu besetzen. Da war Eugen, der in Salm einen persönlichen Gegner sah und seine Entsernung vom Kaiserhose dringend wünschte?). Als des Fürsten gefährlichster Widersacher aber erschien vielleicht Wratisslaw, welcher Josephs ganzes Vertrauen besaß und ihm in besonders eins dringlicher Weise vorzustellen wußte, wie wenig geeignet Salm für die wichtige Stellung sei, die er in der kaiserlichen Regierung einnahm <sup>3</sup>).

Alle diese Rücksichten hatten den Kaiser endlich bestimmt, das Entlassungsgesuch des Fürsten von Salm anzunehmen. Es war ein Glück, daß zu gleicher Zeit, als dieß geschah, der Kaiser die Stelle eines ersten Obersthofmeisters dem Grasen Trautson verlieh, welchem schon im Ansange dieses Jahres die Anwartschaft darauf ertheilt worden war. Der Kaiser hatte dieß hauptsächlich gethan, um die von Eugen so sehr gefürchtete Bewerbung bes Carbinals Lamberg abzuschneiben 4) und baburch großem Zwiespalt am Hose vorzubeugen. Trautsons bisherige Stelle eines Oberstämmerers, rem Range nach die zweite im kaiserlichen Hossikaate, erhielt der Obersthosmarschall Graf Carl Ernst Waldstein. Graf Maximilian Martinitz wurde zum Obersthosmarschall ernannt.

Schon einige Monate vor Salms Entfernung hatte der Kaiser, um die in letzterer Zeit gar sehr in Berwirrung gerathene Art, die Geschäfte zu besorgen, wieder in Ordnung zu bringen, eine neue Einrichtung des Conserenzrathes vorgenommen. Außer dem damals noch anwesenden Fürsten von Salm wurde dem Brinzen Eugen, Trautson, Seilern, Sinzendorff und Pratislaw, dem Grasen Ernst Friedrich von Windischgrät und dem ehemaligen Präsidenten des Hoffriegsrathes, Grasen Mannsseld, Sit und Stimme in der Conserenz ertheilt. Der letztere wurde kurze Zeit nachher, wohl zumeist um ihn über die Ernennung Trautsons zum Obersthosmeister zu trösten, auf Berwendung der Kaiserin Mutter, welche in Mannsseld einen alten und treuen Diener ihres verstorbenen Gemahls schätze, in den Reichsfürstenstand erhoben.

Wie jedoch fast immer so war es auch jetzt der Fall, daß so viele neue Ernennungen nur den Ehrgeiz der übrigen weckten, welche nicht bedacht worden waren und sich doch auch für besähigt und berechtigt hielten, durch Beiziehung zur Conserenz an der Leitung der Regierungsgeschäfte Antheil zu nehmen. Als einer der vornehmsten Bewerder galt der Primas von Ungarn, Cardinal von Sachsen-Zeitz, wegen seiner Liebenswürdigkeit im Umgange dem Kaiser werth und seiner bekannten Frömmigkeit halber allgemein hoch verehrt d. Insbesondere stand er bei der strengkatholischen Partei in großem Ansehen, denn seinem Einflusse schried sie es vornehmlich zu, daß das kursürstlich sächsische Haus durch den Uebertritt König Augusts wieder zum katholischen Glauben zurückgekehrt war. Sonst galt der Cardinal für wenig bedeutend, und insbesondere hatte man ihn für zu unentschlossen und zu nachsichtig gehalten, um ihm die Statthalterschaft von Reapel anzwertrauen, zu welcher er in Borschlag gebracht worden war 6).

Hans Adam Fürst Liechtenstein, ber Hauptbegründer des Reichthumes bieser erlauchten Familie, bekannt als ein freigebiger Gönner der Wissenschaften und Künste, hatte in Geldangelegenheiten dem Staate Dienste geleistet, von benen er glaubte, daß sie ihm den Zutritt Böhmen, Graf Wenzel Norbert Kinsky, dann Graf Georg Adam von Martinitz, derfelbe welcher sich als kaiserlicher Botschafter zu Rom so verhaßt gemacht hatte und später vom Kaiser zum Vicekönige von Neapel ernannt, auf König Karls Andringen von dort bald wieder abberusen worden war 7), Graf Otto Ehrenreich von Traun endlich, Landmarschall von Niederösterreich und vielsach verdient um diese Provinz, insbesondere in der schweren Zeit der verheerenden Einfälle der ungarischen Insurgenten, sie alle konnten sich auf die langjährigen Dienste berusen, welche sie dem Kaiserhause geleistet hatten.

Der Oberstämmerer Graf Karl Ernst Waldstein, derselbe welcher Botschafter in Portugal gewesen und in französische Gesangenschaft gesallen war, wohl zu unterscheiden von dem Grasen Karl Waldstein, der noch unter Kaiser Leopold I. die gleiche Stelle eines Oberstämmerers bekleidete, gründete eben auf den Posten, den er inne hatte, seinen Anspruch, in die Conserenz berusen zu werden. Aber Waldstein war eines gewissen steisen, hochmüthigen Wesens wegen, welches man seinem langem Aufenthalte auf der spanischen Halbinsel zuschrieb, weder beim Kaiser noch am Hose beliebt. Auch König Karl war ihm in hohem Grade abgeneigt und wünschte lebhaft, daß es ihm nicht gelingen möge, den Zutritt in die Conserenz zu erreichen. Trotz all dieser Hindernisse geschah es doch binnen kurzem, so mächtig war zu Wien der Beweggrund, den Waldstein für sich ansühren konnte, daß alle seine Amtsvorgänger gleiche Begünstigung genossen hatten.

Bu ben jüngsten, aber rücksichtswürdigsten Bewerbern gehörten zwei Männer, welche später die einflußreichsten Stellungen am Kaiserhofe einsnahmen und insbesondere zu Eugen in freundschaftliche Beziehungen traten. Damals zählten sie jedoch noch beide zur entgegengesetzten Partei. Es waren dieß der Präsident der kaiserlichen Hofkammer, Graf Gundacker Thomas Starhemberg, und der Reichsvicekanzler Graf Friedrich Karl Schönborn. Beide gehörten ohne allen Zweisel zu den begabtesten Männern am Wiener Hofe, und die Aemter, welche sie bekleideten, mußten zu den allerwichtigsten gerechnet werden. Es war also kein Wunder, daß sie verslangten für beständig Sitz und Stimme in der Conferenz zu erhalten, der sie ohnedieß so oft beiwohnen mußten, als Gegenstände zur Verhandlung kamen, welche den ihrer Leitung anvertrauten Geschäftskreis betrafen.

II.

-131-54

Gleiches war übrigens auch mit den meisten übrigen der hier genannten Bewerber um den Eintritt in die Conferenz der Fall. Der Cardinal von Sachsen wurde zu derselben als Primas von Ungarn gezogen, wenn die Angelegenheiten dieses Königreiches berathen wurden. Fürst Liechtenstein wohnte den Berhandlungen in Finanzsachen, Traun denjenigen, welche die Provinz angingen, die er vertrat, und Graf Waldstein denen über die spanischen Angelegenheiten bei. Nur Martinitz war nicht in Wien anwesend, sondern hatte sich nach seiner Rücksehr aus Reapel nach Böhmen zurückgezogen, um sich einstweilen und bis er in eine nene Stellung berusen würde, der Sorge für seine zahlreiche Familie zu widmen.

Nach längerem Zögern wurden endlich Waldstein, Starhemberg und Schönborn wirklich in die Conferenz berusen. Dadurch schwoll jedoch die Anzahl der Conferenzräthe dermaßen an, daß Bratislaw dem Kaiser vorstellte, es müsse das oft so dringend nöthige Amtsgeheimniß darunter leiden. Endlich sei es nicht wünschenswerth, daß Schönborn, der wenigstens was die rein österreichischen Angelegenheiten betreffe, als ein Fremder angesehen werden müsse, und welcher nur der engen Familienverbindung mit dem Kurfürsten von Mainz seine Stelle verdankte, in alle Geheimnisse des Kaiserhauses eingeweiht werde. Diese Rücksicht bestimmte den Kaiser, die Conferenz in eine sogenannte engere, und in eine weitere zu theilen. In der engeren erhielten nur Trautson, Eugen, Seilern, Sinzendorff und Wratislaw Sitz und Stimme. Zu der weiteren wurden auch noch alle die übrigen Conferenzräthe gezogen 10).

Durch die Entfernung des Fürsten von Salm und die Nichtberufung des Cardinals Lamberg, durch die Ernennung Trautsons zum Obersthofmeister, zum ersten geheimen Nathe und Leiter der Conferenz hatte Eugens Partei eine ungemeine Kräftigung erhalten, die seiner Gegner aber war außerordentlich geschwächt worden. Mannöseld, Waldstein und Schönborn waren die einzigen Mitglieder der Conferenz, welche ihr angehörten. Windischgrät war schwankend geworden, er bildete die "squadra volante," wie Wratislaw sich ausdrücke, indem er dessen baldigen Uebertritt zu Trautsons und Eugens Partei vorhersagte. Der Hoffammerpräsident Starhemberg war ihm auf diesem Wege vorangegangen. Denn Wratislaw, welcher es seit langer Zeit lebhaft gefühlt hatte, wie schädlich dem Unsehen und dem Einflusse des Kaiserhoses diese Zerklüftung in verschiedene gleich starke

und sich heftig besehdende Parteien sei, hatte sich rastlos bamit beschäftigt, die begabtesten und zugleich wohlmeinendsten Männer um ein und dasselbe Panier, die Größe und das wahre Interesse des Hauses Desterreich zu verssammeln. Starhemberg durste unter diesen Männern nicht sehlen. Wratisslaw war gern bereit, das gespannte Verhältniß, welches früher zwischen ihnen geherrscht hatte, zu verzessen und zur Einigung zu demselben großen Zwecke die Hand zu bieten. Sie wurde, wie es von Starhemberg erwartet werden konnte, mit Freude angenommen 11).

Es spricht in jeder Beziehung für das Urtheil und die Selbstbeherrsschung des Kaisers, daß er seinen Liebling, den Oberststallmeister Fürsten von Lamberg, nicht in die Conferenz berief. Mit Schärfe unterschied Joseph zwischen den Männern, deren Umgang er liebte, wie Lamberg, wie der Oberstjägermeister Graf Karl Dietrichstein, und denzenigen, welchen er ihrer Befähigung nach Sinsluß auf die Staatsgeschäfte gestattete. Diese waren nun durch die Einsetzung der engeren Conserenz, welcher nur Mänsner von gleicher Farbe angehörten, endlich unter eine einheitliche Leitung gebracht worden.

Es ift ungewiß, ob es die neue Zusammensetzung ber obersten Regierungsbehörde, welche in ihren einflußreichsten Gliedern nur aus Eugens Freunden und Anhängern bestand, oder ob es der persönliche Antried des Kaisers war, in bessen Folge die Frage einer würdigen Belohnung des Prinzen für seine außerordentlichen Dieuste neuerdings zur Sprache gedracht wurde. Die Aussicht auf Erwerdung der polnischen Krone war verschwunden, seitdem der König von Schweden von Czar Peter dei Pultawa auße Haupt geschlagen und König August nach Polen gegangen war, den verlassenen Thron wieder in Besitz zu nehmen. Dem Prinzen selbst mag zwar die Bereitlung dieses Planes, dem er selbst immer fern gestanden hatte, nicht unwillsommen gewesen sein. Denn er soll erklärt haben, daß es ihm lieder sei, die Stelle eines obersten Feldherrn des Kaisers zu bekleiden, als in Polen König zu sein 12). Wie dem aber auch sein mochte, des Kaisers Berpflichtung, nun seinerseits sür eine den Verdiensten Eugens entsprechende Belohnung Sorge zu tragen, wurde dadurch nur vertoppelt.

Es durch Berleihung des Herzogthums Mantua zu thun, dazu konnten weder der Kaiser, noch König Karl sich entschließen, und Engen selbst scheint davon abgerathen zu haben. Wenigstens wies er bei jeder Gelegenheit

barauf hin, daß Mantua mit Mailand vereinigt und dadurch wenigstens einiger Maßen der große Verlust ersetzt werden solle, welchen dieser Staat durch die Abtretungen an den Herzog von Savohen erlitten habe. Auch Wratislaw rieth dringend, Mantua dem Hause Desterreich zu gewinnen. So blieb kein Landesbesitz für Eugen versügbar und man mußte sich darauf beschränken, ihn durch Verleihung von Gütern schadlos zu halten.

Am 17. Dezember 1709 erging an die königlich ungarische Kammer ein kaiserliches Dekret <sup>13</sup>), in welchem dieselbe beaustragt wurde, von den an den Staatsschatz heimgefallenen Gütern dem Prinzen einen Grundbesitz im Werthe von dreimalhunderttausend Gulden auszumitteln und einzuräusmen. Zur Verwirklichung dieser Anordnung scheint es aber, in dem ursprünglich gemeinten Sinne wenigstens, niemals gekommen zu sein. Es mögen Güter in solchem Werthe nicht verfügbar gewesen, oder von Eugen nicht gewünsicht worden sein. Der Kaiser beschloß vielmehr dem Prinzen die ihm zugesprochene Summe in baarem Gelde verabsolgen zu lassen <sup>14</sup>). Mit dem kaiserlichen Oberfactor Simson Wertheimer wurde eine Uebereinstunft abgeschlossen, kraft deren derselbe sich verpflichtete, dem Prinzen von der erwähnten Summe die Zinsen mit fünf vom hundert pünktlich zu entzrichten und das Kapital selbst vom 1. April 1711 angesangen mit sechzigtausend Gulden jährlich abzuzahlen.

Bu gleicher Zeit ungefähr, als Eugen bieses Zeichen ber Anerkennung vom Kaiser erhielt, wurde noch eine Anzahl anderer Generale und Staatsmänner mit außerordentlichen Schenkungen bedacht. Was in Bezug auf den Prinzen von Jedermann gebilligt wurde, weil es nichts war als das Zeichen lebhaster Dankbarkeit für ganz außerordentliche Leistungen, mußte in der Anwendung auf untergeordnetes Berdienst Befremden und Tadel erregen. Denn der noch immer bedauerungswürdige Zustand der Finanzen hätte billig abhalten sollen von der Ertheilung von Geschenken, welche in dieser Ausbehnung wenigstens nur schwer zu rechtsertigen waren. Zu einer Zeit, in der man nicht Worte genug fand, die Bedrängniß des Staatsschazes zu schildern, war solche Freigebigkeit übel angebracht. "Den "Beamten sehlt die Besoldung," sagt der venetianische Votschafter Dolsin, "den Handwerkern der Lohn, den Soldaten das Vrot. Um die Ansor"berungen zu befriedigen, werden Stellen verkauft, Anwartschaften ertheilt,
"Titel verliehen. Geld vermag der Staat kaum zu zwanzig oder vier und

"zwanzig vom hundert zu erhalten, ja man würde es zu jeglicher Bedin"gung nehmen, wenn nur welches angeboten würde."

Unter solchen Verhältnissen muß es geradezu als ein lebermaß der Güte des Kaisers erscheinen, wenn man die Summen in's Auge faßt, welche an einzelne Individuen seiner Umgebung vertheilt wurden. So erhielt, um nur wenige Beispiele anzuführen, Graf Traun außer der ihm in Baiern verliehenen Herrschaft Abensperg noch hunderttausend Gulden, Graf Windischgrät den gleichen Betrag <sup>15</sup>), Fürst Lamberg aber die für jene Zeit ungeheure Summe von zweimalhundert fünfzigtausend Gulden als Geschenk aus Staatsmitteln <sup>16</sup>).

Selbst ohne auf die Ueberlastung der Finanzen Rücksicht zu nehmen, kann ein solcher Vorgang nur getadelt werden. Denn neben der geringen Anzahl derjenigen, die man zu befriedigen vermochte, tauchte eine ungleich größere Menge solcher empor, deren Begehrlichkeit erst recht gereizt wurde durch die reichen Gaben, welche anderen zu Theil wurden <sup>17</sup>). Ein förmliches Jagen nach Geschenken in Geld und Gütern begann und wie weit dasselbe getrieben wurde, mag eine Auszählung der einzig und allein in Baiern vorgenommenen Güterverleihungen am besten beweisen.

Auch hier war es wieder ber Fürst von Lamberg, welcher ben Reigen eröffnete und die Landgrafschaft Leuchtenberg erhielt. Die Stadt und Grafschaft Wertingen mit ber Herrschaft Hohenreicha und ber Hofmark Rechbergreuth wurde bem Fürsten Lobfowits, die Herrschaft Hale, zur Immediatherrschaft erhoben, und bie Stadt Schärding bem Grafen Sinzendorff, die Stadt Dietfurt sammt bem Marktfleden Riebenburg und ben beiben bazu gehörigen Berichten, gleichfalls als Immediatherrschaft bem Reichsvicetanzler Grafen Schönborn zu Theil. Trautson erhielt den Marktflecken Ried sammt vier Aemtern, ber Soffammerprafibent Starhemberg aber Uttenborf und Mattighofen. Mauerfirchen wurde für ben Grafen Löwenstein, Friedburg und Wildshut aber für Seilern zur Immediatherrschaft erhoben. Die Stadt Abensperg erhielt, wie schon oben gesagt, Graf Traun 18), und auf baß kein einziger vergessen werbe, bewarb sich Wratislaw, welchem schon in Ungarn bie confiscirten Güter bes Grafen Forgach zugesprochen worben waren, noch um Braunau. Denn er sei es ja gewesen, bemerkte er zur Unterftützung seines Gesuches, welcher bas Glud gehabt habe, im Jahre 1704 ben

Herzog von Marlborough nach Baiern zu geleiten und badurch zur Ersoberung des Landes den Ausschlag zu geben 19).

Daß Eugen bei bieser Gütervertheilung seer ausging und nicht wie so viele andere, deren etwaiges Verdienst durch das seinige in den tiefsten Schatten gestellt wurde, Gelbsummen und Güter zugleich empfing, mag als ein neuer Beweis gelten, wie wenig er sein Privatinteresse in den Vordergrund stellte und wie er auf nichts so sehr als auf die Förderung des öffentlichen Wohles bedacht war. Dieses beschäftigte ihn auch während seiner jezigen Anwesenheit zu Wien fast ausschließlich, und insbesondere waren es die neuerdings in Anregung gebrachten Friedensverhandlungen, welche seine Ausmerksamkeit in höchstem Grade in Anspruch nahmen.

Obgleich nach ber Verwerfung ber von ben Verbünteten aufgestellten Präliminarien die Verhandlungen offiziell abgebrochen worden waren, so hatte die geheime Verbindung des Königs von Frankreich mit der Friedensspartei in Holland doch unablässig fortgedauert. Die ungeheuren Verluste, welche insbesondere die holländische Armee dei Malplaquet erlitten hatte, machten den Ruf nach Frieden noch lauter erschallen als vorher. Ueberall ertönte derselbe, in Holland, in England, im deutschen Reiche, am heftigsten aber in Frankreich. Die Kräfte dieses Landes schienen völlig aufgezehrt, es hielt sich selbst gauz außer Stande, den Krieg noch länger fortzussühren. Mit unermüdlicher Geschäftigkeit eilte Pettekum, der holsteinische Resident bei den Generalstaaten, ab und zu zwischen Versailles und dem Haag, die Vorschläge des Königs und dann wieder die darauf ertheilten Antworten zu überbringen.

Unter solchen Umständen war von Tag zu Tage die förmliche Wiederanknüpfung der Friedensverhandlungen zu erwarten. Eugen, welcher die Unterbrechung derselben so sehr mißbilligt hatte, drang darauf, daß man sich zu Wien das völlig klar mache, was man wolle, und es in bestimmt lautenden Instruktionen ausspreche, um an denselben eintretenden Falles eine sichere Richtschnur zu besitzen. Graf Sinzendorff stimmte dem Prinzen vollkommen bei, und beide erwirkten es am Kaiserhofe, daß der kaiserliche Gesandte im Haag, Freiherr von Heems, der bekannt war und angesehen wegen seiner großen Gewandtheit in den Geschäften, sich nach Wien begeben dürse, um dort erschöpfenden Bericht über daszenige zu erstatten, was bei den Friedensverhandlungen vorgegangen war, um Eugens

und Sinzendorffs Ansichten barzulegen, auf die Berathung ber Instruktionen Ginfluß zu nehmen und sie dann nach Holland zu bringen 20).

Die Meinung des Prinzen ließ sich in wenige Worte zusammenfassen. Wenn sämmtliche Verbündete standhaft blieben und unerschütterlich in ihren gemeinsamen Begehren, so würden sie, glaubte er, von Frankreich die Zugeständnisse erhalten, welche sie verlangten. An dieser Standhaftigkeit aber, die ihm als nothwendige Bedingung erschien, hegte er gegründeten Zweisel. Er sah wie die Friedenspartei in Holland immer zahlreicher, wie in England Marlboroughs Gegner immer mächtiger wurden. Er wies auf Preußens Unverläßlichteit hin und sagte vorher, daß je länger man die Sache austehen lasse, desto übler die Friedensbedingungen sich gestalten würden. Er hatte dessen sehl, daß er unter solchen Umständen einige Nachziebigkeit nur als wohl angewendet betrachten müsse.

Des Prinzen einbringliche Worte sielen jedoch zu Wien auf ein wenig empfängliches Erdreich. Zwar verhehlte man sich bort nicht, daß die Fortsetzung des Krieges den Verbündeten schwer, dem Kaiser fast unmöglich werde. Es seien ja, so erklärten einmüthig alle Mitglieder der Conferenz, die österreichischen Erblande völlig erschöpft, der Kampf in Ungarn währe noch immer fort, und die Führung des Krieges habe des Kaisers Streitmacht so sehr in alle Weltgegenden zerstreut, daß er überall mehr oder weniger von den Verdündeten abhänge und es nirgends in seine Hand gelegt sei, den Ausschlag zu geben.

Mit dieser Anschanungsweise sind aber die Beschlüsse, welche über die von Frankreich beanständeten Punkte der Präliminarien von der Conserenz gefaßt und vom Kaiser bestätigt wurden, nur schwer zusammen zu reimen.

Bon den sämmtlichen Artikeln der Friedenspräliminarien waren es nur zwei, der vierte und der siebenunddreißigste, welche deren Verwerfung von Seite des Königs von Frankreich nach sich gezogen hatten. Der Artikel IV. bestimmte, daß auch nicht der geringste Theil der spanischen Monarchie dem Könige Philipp verbleiben, und daß, wenn derselbe sich dem nicht fügen sollte, der König von Frankreich ihn hiezu in Uebereinstimmung mit den Verbindeten zu zwingen habe. Erst wenn dieß binnen der Frist von zwei Monaten geschehen sei, erklärte der Artikel XXXVII., würden bis zum wirklichen Abschlusse des Friedens die Feindseligkeiten eingestellt werden.

Nach reiflicher Erwägung erklärte die Conferenz, hinsichtlich des einen Punktes, daß der König von Frankreich zur Entfernung seines Enkels aus Spanien zugleich mit den Verbündeten durch die That mitzuwirken habe, dann nachgeben zu wollen, wenn man sich in anderer Beise des Ersfolges zu versichern vermöge und nicht dem Könige Karl gegenüber das Ansehen gewinne, daß man seine Sache vernachlässige. Um dieß zu vershüten, seien auch für ihn, wie es gegen die Niederlande verlangt und zusgestanden war, verschiedene seste Plätze als Bürgschaft einer pünktlichen Erfüllung der Vertragsbestimmungen auszubedingen. Außerdem wurde noch die Einschaltung eines besonderen Artisels beantragt, demzusolge für den Fall einer inzwischen eintretenden Hülfeleistung Frankreichs an König Philipp die als Pfand abgetretenen Plätze in den Händen der Verbündeten bleiben und diese schon badurch zur Fortsetzung des Krieges wider Frankreich berechtigt sein sollten.

Dieß war alles wozu man sich hinsichtlich bes einen Punktes, ber Mitwirkung Frankreichs zur Ausführung ber wider König Philipp gerichsteten Friedenskestimmungen herbeilassen zu sollen glaubte. Was aber den zweiten Stein des Anstoßes, das Begehren der Abtretung aller und jeder Theile der spanischen Monarchie betraf, so erklärte man neuerdings, hiersauf unerschütterlich beharren und wenn dieß nicht erreicht werden sollte, zum Frieden gar nicht die Hand bieten zu wollen 21).

Auch hinsichtlich ber Anforberungen, welche bas beutsche Reich an Frankreich stellte, war ber Kaiserhof wenig zur Nachgiebigkeit geneigt. Sein Benehmen wiberlegte in glänzender Weise den ihm so oft gemachten Borwurf, daß er über der Wahrnehmung seiner eigenen Interessen dies jenigen des Neiches vernachlässige. Mit Lebhaftigkeit sprach man sich gegen die von den Generalstaaten gemachte Bemerkung aus, daß das Neich vollskommen zusrieden sein müsse, wenn es nur Straßburg zurückerhalte. Denn für die geringen Anstrengungen, meinten die Hollander, welche das deutsche Reich zum Kriege wider Frankreich gemacht habe, sei dieß eine genügende Belohnung. Habe es ja doch kaum eine halbe Million Gulden jährlich zur Kriegskasse beitragen wollen, während Holland über vierzig Millionen zur Bestreitung der Kosten des Krieges ausbringen mußte.

Mit Nachbruck erklärte bie Conferenz sich gegen biese Anschauungsweise ber Generalstaaten, und insbesondere war es Seilern, welcher laut

seine Stimme zu Gunften ber Anforderungen bes Reiches erhob. Daß basselbe nicht schon früher, zu Nymwegen und Rhswick, günstigere Friedens= bedingungen von Frankreich erhalten habe, baran fei Niemand als eben Holland und bessen niemals genug zu tabelnde Trennung von den übrigen Alllierten Schuld. Die Generalstaaten seien um so mehr verpflichtet, biesen früheren Fehler jett wieder gut zu machen, als ja die vordern Reichsfreise bei ihrem Beitritte zur großen Allianz bie möglichste Wiebererwerbung ber ihnen entriffenen Lanbstriche zur ausbrücklichen Bedingung gemacht hatten. Es sei zwar leiber wahr und schmerzlich genug für ben Kaiser, bag von einigen Ständen bes Reiches weder ihre Mannschaft zu bem Beere gestellt, noch ber geringste Beitrag zur Overationskasse geleistet worden. Dieser Umstand, wenn gleich an und für sich höchst bedauerlich, entbinde jedoch ben Kaiser durchaus nicht von der Verpflichtung, sich der Sicherheit des Reiches mit größtem Nachbrucke anzunehmen. Der gemachte Vorwurf könne bie vereinigten Kreise und die übrigen Stände nicht treffen, welche redlich und treu in äußerster Kraftanstrengung das ihrige zum Kriege beigetragen und alles über sie gekommene Unglück standhaft erbulbet hätten. Es laste größtentheils auf benjenigen Reichsständen, beren Contingente sich in ben Nieberlanden befanden und den Generalstaaten Schlachten, Festungen und eine starke Barriere wiber Frankreich gewinnen halfen. Wären diese Kriege= völker im Reiche geblieben, so hätten sie baselbst ein ansehnliches Heer bilben und ben Franzosen die Landstriche selbst abnehmen können, beren Zurückstellung im gegenwärtigen Augenblicke verlangt werbe 22).

Was die Sache selbst, die für das Reich auszuwirkenden Bedingungen betraf, so wurde einstweilen nur beschlossen, hierin im vertraulichsten Einsvernehmen mit den Bevollmächtigten der Reichsstände so weit zu gehen, als es nur immer möglich sei, ohne das Zustandekommen des Friedens selbst zu gefährden.

Bon ben übrigen Punkten, welche noch zur Berathung kamen, war wohl berjenige ber wichtigste, ber von ber Anerkennung der Königin Anna und von der Berufung der protestantischen Nachfolge auf den englischen Thron handelte. Der Kaiser könne dagegen, so wurde bemerkt, da von französischer Seite keine Einsprache erhoben worden, gleichfalls nichts einwenden, denn es sei ja nur Frankreich, von welchem eine solche Erkläsrung in Anspruch genommen werde. Ein anderes wäre es, wenn man dem

Kaiser zumuthen wollte, biejenigen von der englischen Thronfolge auszusschließen, welche rechtmäßigen Anspruch darauf hätten. Dieß sei mit Geschicklichkeit zu umgehen und auch, wenn es ohne Streit zu erregen sich thun ließe, die Vermeidung der Worte "in der protestantischen Linie" zu bewirken <sup>23</sup>).

Die Friedensverhandlung war zwar bei weitem ber wichtigste, aber wie es sich wohl von selbst versteht, durchaus nicht der einzige Gegenstand, welcher während Eugens Umwesenheit in Wien zur Sprache gebracht wurde. Die von König Karl beabsichtigte Verleihung ver Statthalterschaft der Niederlande, die Nothwendigseit, bei dem völlig erschöpften Zustande der Finanzen außerordentliche Geldzusslüsse zu eröffnen, die von König Karl dringend nachgesuchte Entsendung von Verstärkungen nach Spanien, die weit günstigere Gestalt, welche der Stand der Dinge in Ungarn nach und nach annahm, die zweideutige Haltung des Königs von Preußen und die Befürchtung, daß derselbe seine Truppen von den verschiedenen Kriegsschauplätzen, auf denen sie standen, abrusen werde, endlich die gänzliche Nenderung, welche in Folge der Schlacht bei Pultawa in den nordischen Verhältnissen eingetreten war, alles dieß beschäftigte Eugen auß lebhasteste und bildete den Gegenstand der ernstessen Verathungen.

Was vorerst die Statthalterschaft der Niederlande betraf, so hielt König Karl nach wie vor unerschütterlich an bem Gedanken fest, sie bem Prinzen Eugen zu übertragen. Denn er sei ja ohne Zweifel berjenige, welcher diesem schwer zu bekleidenden Amte am würdigsten vorzustehen vermöge. Auch werde gegen ihn von den Hollandern, bei benen er fehr beliebt fei, keine Gifersucht gehegt werden 24). Die Bermuthung, welche freilich von sehr verbächtiger Seite, bem Kurfürsten von Baiern, zuerst ausgesprochen wurde, bag Eugen, weil ihm Mantua entgehe, die Niederlande unabhängig zu besitzen strebe, vermochte in Karls Bruft nicht bas minbeste Migtrauen wiber ben Prinzen zu erregen, von beffen redlichem Willen ber König innig überzeugt war. Bei jedem Unlasse fam er auf diesen Lieblingsgebanken gurud, ba es, wie er fich selbst ausbrückt, ebensowohl zum Besten und zum Troste jener Länder, als für Eugen, insbesondere nach bem, was wegen Mailand vorgegangen, auch vor ber Welt eine Belohnung für seine großen Dienste ware 25). wenig Karl auch von Wien aus, wo man sich nur schwer entschließen

konnte, ben Prinzen zu entbehren, hiezu ermuntert wurde, so sandte er doch dem Kaiser das Ernennungspatent für Eugen, um so bald als möglich davon Gebrauch zu machen. Den Prinzen aber bat er, auch bevor dieß geschehe, sich um die armen Niederländer, als wenn sie schon unter seiner Statthalterschaft ständen, annehmen zu wollen <sup>26</sup>).

Auch zu Wien konnte man sich der Ueberzeugung nicht entschlagen, daß kein passenderer Statthalter für die Niederlande gefunden werden könne als der Prinz. Aber abgesehen von dem Bedenken, ihn dorthin zu entlassen, siel doch schwer in's Gewicht, daß Marlborough, wie man mit Bestimmtheit wußte, nur höchst ungern auf jenen glänzenden, und was bei ihm von besonderem Werthe war, höchst einträglichen Posten verzichtet habe. Ja man glaubte fast, daß Marlborough, obwohl er selbst das Gegentheil versichert hatte, noch immer die leise Hossnung hege, nach Abschluß des Friedens die bisherigen Hindernisse gehoben und das Ziel seiner geheimen Wünsche bennoch erreicht zu sehen.

Die seither bekannt gewordene Correspondenz des englischen Feldsherrn beweist, wie richtig der Kaiserhof ihn damals beurtheilte. Man fürchtete nicht mit Unrecht, durch eine zu frühzeitige Ernennung Eugens den Neid Marlboroughs und seinen Argwohn zu erregen, als ob der Prinz nach einem Amte getrachtet habe, welches Marlborough bestimmt gewesen sei <sup>27</sup>).

Eugen, stets gewohnt, seines eigenen Interesses wenig zu achten, wo es mit des Kaisers Dienst und dem allgemeinen Wohle in Conslict zu gerathen schien, stimmte vollkommen der Ansicht der kaiserlichen Minister bei. Er dankte dem Könige für die ihm bewiesene Gunstbezeigung, machte ihn jedoch gleichzeitig darauf aufmerksam, daß es noch nicht an der Zeit sei, die Sache in Anregung zu bringen, und daß sie einstweisen besser auf sich beruhe 28).

Die Herbeischaffung ber nöthigen Summen zur Erhaltung ber kaiserlichen Kriegsmacht, wozu die Erbländer des Hauses Desterreich durch zu große Ueberlastung nachgerade unfähig geworden waren, bereitete dem Wiener Hofe die größten Sorgen. Alle Hülfsquellen, welche die Länder selbst bieten konnten, waren vorlängst erschöpft, und es blieb kein anderer Ausweg übrig, als dasjenige in der Fremde zu suchen, was in der Heimat nicht aufgetrieben werden konnte. Es wurde beschlossen, in England, wo schon früher beträchtliche Gelbsummen aufgenommen worden waren, ein neues Anlehen zu Stande zu bringen. Es werde der kaiserlichen Regiezung, so erwartete man, wohl zu Statten kommen, daß sie die Bedingungen der früheren Anleihe gewissenhaft beobachtet hatte, und sie glaubte daher um so eher auf die Verwirklichung einer neuen hoffen zu dürsen. Eugen ging auch in dieser Sache den Herzog von Marlborough um seine Unterstützung an. Den Grasen Gallas aber, des Kaisers Gesandten in London, betraute er mit dem Abschlusse der neuen Anleihe. Er möge wenigstens bewirken, schried ihm der Prinz, daß die für das laufende Jahr fälligen Interessenderige von den früheren Gläubigern gegen Aussfertigung der nöthigen Verbriefungen in den Händen der kaiserlichen Regiezung gelassen würden Verbriefungen in den Händen der kaiserlichen Regiezung gelassen würden Verbriefungen in den Händen der kaiserlichen Regiezung gelassen würden Verbriefungen in den Händen der kaiserlichen Regiezung gelassen würden Verbriefungen in den Händen der kaiserlichen Regiezung gelassen würden Verbriefungen in den Händen der kaiserlichen Regiezung gelassen würden Verbriefungen in den Händen der kaiserlichen Regiezung gelassen würden Verbriefungen in den Händen der kaiserlichen Regiezung gelassen würden Verbriefungen in den Händen der kaiserlichen Regiezung gelassen würden Verbriefungen in den Händen der kaiserlichen Regiezung gelassen würden Verbriefungen in den Händen der kaiserlichen Regiezung gelassen wirden Verbriefungen in den Händen der kaiserlichen Regiezung gelassen der den Verbriefungen in den Händen der kaiserlichen Regiezung gelassen der den Kenten der kaiserlichen Regiezung gelassen der der kann der den kann der kann der kann der der den kenten der kann de

Aber die eifrigen Bemühungen des Grafen Gallas wurden von der englischen Regierung leider nur lässig unterstützt. So geschah es, daß, obgleich man nicht weniger als neun vom hundert bot, es nicht gelang, die Anleihe in dem gewünschten Betrage zu Stande zu bringen, sondern es wurden nur ungefähr sechzigtausend Pfund Sterling ausgebracht 30).

Ein anderer Gegenstand, welcher Eugens Aufmerksamkeit in hohem Grade in Anspruch nahm, war die Fortsetzung des Krieges in Ungarn. Seit Guido Starhemberg daselbst den Oberbesehl geführt hatte, war eine günstigere Wendung der Dinge für den Kaiser eingetreten. Seinem Grundsatz getreu, den er in jeder Lage und unter allen Verhältnissen voranstellte, daß Eroberungen nicht in Sprüngen, sondern Schritt vor Schritt gemacht werden sollten, war Starhemberg auch in Ungarn in solcher Weise vorgegangen. Er hatte es als seine erste Aufgabe angesehen, die Grenzdistriste der kaiserlichen Erbländer vor den verheerenden Einfällen der Rebellen zu schützen. Dann aber hatte er sich bestrebt, im Lande selbst die Herrschaft des Kaisers nach und nach, jedoch in gleichmäßig und unwiderstehlich sich ausbreitender Weise wieder sestzusehen und zu vergrößern. Er war dabei mit so viel Umsicht vorgegangen, daß Rasoczh wohl einsah, es müsse mit seinen Planen, wenn Starhembergs System noch einige Beit besolgt werden würde, in Ungarn für immer zu Ende sein 31).

Aber Starhembergs Berbleiben in Ungarn war nur von kurzer Dauer. Nach seiner Berufung zum Oberbefehle ber Truppen in Spanien wandte sich Feldmarschall Graf Heister in dringenden Schreiben an den

Kaiser und an Eugen mit ber Bitte um Wiederverleihung bes Commando's in Ungarn 32). In einer eigenen Denkschrift erörterte er bie Gründe, welche ihn seiner Ansicht nach hiezu als ben geeignetsten unter ben faiferlichen Generalen erscheinen ließen. Die Erbländer wünschten, so behauptete er, eben so wie die Truppen seine Wiederverwendung in Ungarn. Keind fürchte ihn mehr als jeden Anderen und die Art seiner Kriegführung fei eine ganz neue und besonders wirksame 33). Das Commando gebühre ihm, weil er ber älteste Feldmarschall sei, ber vierzig Jahre gedient habe, ohne irgendwo ben minbesten Unfall zu erleiben. Die Berufung Starbemberge nach Spanien muffe für ihn boppelt schmerzlich fein, wenn er nicht auch eine angemessene und ehrenvolle Bestimmung erhalte. Endlich aber erscheine es auch als politisch klug, ihn nach Ungarn zu senben, weil es nöthig sei, hinsichtlich ber bortigen Verhältnisse mit Rugland in gutem Einvernehmen zu stehen, welches durch Niemand mehr als ihn, ber sich bekanntlich ber besonderen Bunft bes ruffifchen Sofes ruhmen burfe, bergestellt und erhalten werben könne.

Bon all ben Gründen, welche Heister zu seinen Gunsten anführte, war keiner richtiger, keiner mehr geeignet, Eindruck zu machen, als dersienige, daß der Feind ihn fürchte. Es war dieß wirklich in höchstem Maße der Fall, wenn gleich die Furcht der Insurgenten nicht so sehr gegen seine von ihm neu ersundene Kriegskunst, welche man auch die Alliirten nicht lehren dürse, sondern mehr gegen die bekannte Grausamkeit Heisters gerichtet war. Ihm gesangen in die Hände zu fallen, galt als das ärgste Schreckniß. Mit Schaudern meldete ein Jahr später Graf Anton Esterhähd dem Commandanten von Neuhäusel, Stephan Berthoth, wie Heister nach der Einsnahme von Beszprim den Beschlshaber enthaupten, sechs Offiziere aber erschießen ließ. "Ich sürchte mich sehr," fügte er hinzu, "daß er mit uns "auch auf solche Manier versahren werde, wenn er uns zu ergreisen versung. Deßhalb verlange und begehre ich so viel immer möglich und auf "alle Weise recht weit von ihm zu sein" 34).

Der Beweggründe waren verschiedene, in Anbetracht beren Eugen sich nicht mehr gegen Heisters Wiederentsendung nach Ungarn erklärt hatte. Er war zwar nach wie vor durchaus kein Bewunderer seiner Kriegführung, aber er konnte doch nicht läugnen, daß es Heister schon früher gelungen sei, den Ungarn tüchtige Schlappen anzuhängen, und daß auf ähnliche

Erfolge neuerdings gehofft werden dürfe. Der Feldzugsplan, welchen Heister vorlegte, wurde von dem Prinzen nicht gemißbilligt, und was sein Berhaßtsein bei den Ungarn betraf, so legte Eugen jetzt weniger Werth darauf, als es vielleicht früher der Fall gewesen sein mochte. Denn je länger der Krieg dauerte, desto mehr befestigte sich in Eugen die Ueberzeugung, daß es für das Interesse und den Dienst des Kaisers weit besser wäre, Ungarn mit Gewalt der Wassen zu bezwingen, als vielleicht nur durch Eingehung harter Bedingungen wieder zur Herrschaft über dassselbe zu gelangen als.

Entscheibend für Beifters Wahl war übrigens, daß außer ihm bem Kaiser fein Feldherr mehr zu Gebote stand, bem er ben Oberbefehl in Ungarn anvertrauen konnte. Eugen mußte in ben Niederlanden, Daun in Piemont, Starhemberg in Spanien commanbiren, Rabutin aber, von welchem Eugen eine günftigere Meinung hegte als von Beifter, war wegen seiner gänzlich zerrütteten Gesundheit völlig aus bem aktiven Kriegsbienste geschieden. Heister rechtfertigte das in ihn gesetzte Vertrauen durch die Niederlage, welche er am 4. August 1708 unweit von Trencsin den weit überlegenen Insurgenten beibrachte. Neutra ergab sich, und unmittelbar barauf trat Ladislav Ocskah, ber so oft bie angrenzenden Bezirke von Mähren und Niederöfterreich schrecklich verheert hatte, mit seinem ganzen Regimente zu Johann Balffy über. Gine beträchtliche Anzahl einflugreicher Männer aus bem ungarischen Abel folgte seinem Beispiel. Gugen lobte es, baß Beister in ben Gespanschaften Congregationen ausschrieb und eine nach ber anderen wieder unter bes Raisers Botmäßigkeit zurückgeführt wurde. Er billigte es, daß man die Führer der feindlichen Truppen, wie es mit Ocskah geschah und mit Bezeredy beabsichtigt ward, auf bes Raifere Seite zu bringen suchte. "Die Säupter biefer Unruhen aber," fo fügte er hinzu, "müssen ein für allemal bavon ausgeschlossen bleiben" 36).

Mit raschen Schritten ging die Insurrection einem schmachvollen Ende entgegen. Es nützte nichts mehr, daß ihre Häupter mit frampshafter Austrengung alle Hebel ansetzten, um ihre Sache zu retten. Da die Ueberredung nichts half, um von dem Uebertritte zur Partei des Kaisers abzushalten, so griffen Rakoczh und Bercsenhi zu blutigen Mitteln. Bezeredh wurde wegen des Verdachtes beabsichtigter Ergebung, Ocskah aber als Strafe dafür hingerichtet. Dieß war jedoch nicht der Weg, sich die entfrems

deten Sympathien ihrer Landsleute wieder zu gewinnen. In Masse sielen sie von Rakoczy ab und nahmen die ihnen gebotene Begnadigung an. Ein Gleiches geschah in Siebenbürgen, wo sich Graf Karolyi gegen den Feldseugmeister Freiherrn von Kriechbaum nicht zu behaupten vermochte.

Den Todesstoß aber versetzte der Insurvection das glückliche Treffen, in welchem der kaiserliche Feldmarschall-Lieutenant Freiherr von Sickingen die beiden Häupter derselben, Rakoczy und Bercsenyi, bei Badkert an der Eipel am 22. Jänner 1710 vollständig besiegte. Eugens Regiment, welches der Generalseldwachtmeister Graf Saint-Croix commandirte und bei dem der Chevalier de Savoye, des Prinzen Nesse, als Rittmeister diente, entschied den Sieg 37).

Nun glaubte man an der baldigen und vollständigen Ueberwindung des Aufstandes nicht länger zweifeln zu dürfen, und es war eine Freude für Eugen, bei seiner dringend nothwendig gewordenen Rücksehr nach den Niederlanden diese Hoffnung mit auf den Weg nehmen zu können.

Bevor jedoch der Prinz Wien verließ, wohnte er den Berathungen bei, welche über das zufünftige Verhältniß des Kaisers zum Czar von Rußland und über die gegen Preußen anzumehmende Stellung gepflogen wurden.

Die Schlacht von Pultawa hatte die Lage der Dinge im Norden gänzlich geändert. Der Ruf der Furchtbarkeit, welchen Karl XII. bisher beseisen hatte, war zerstört, er selbst gezwungen, bei den Türken Hülfe zu suchen. Wohl war das Eine zu sürchten, daß er die Pforte in die ungarischen Händel verwickeln werde. Aber die Nachrichten, welche von der steigenden Ohnmacht Frankreichs nach der Türkei gelangten, verleideten der Pforte die Lust, sich der Insurgenten anzunehmen, so dringend sie von denselben auch unter dem Versprechen eines doppelten Tributes von Ungarn und Siebenbürgen um Beistand angegangen wurden <sup>38</sup>).

So tief die Wagschale des Glückes für den König von Schweden plötzlich gesunken war, so hoch schien sie andererseits für den Czar steigen zu wollen. Mehr als zuvor richteten sich nun die Blicke der verbündeten Mächte auf ihn, und wie man früher aus Besorgniß vor Karl XII. jedem engeren Sinverständnisse mit Rußland ausgewichen war, so glaubte man nun dasselbe aufsuchen zu sollen.

Insbesondere war dieß von der Seite des Kaisers der Fall. Schon lange hatten die Einsichtsvolleren unter den Ministern auf die Nothwen-

bigkeit hingewiesen, einige bestimmte, unverrückbare Maximen aufzustellen, welche die Grundlage der Politik des Kaiserhauses bilden sollten. Das Bündniß mit den Seemächten erschien ihnen, insbesondere aber Eugen, in keiner Weise genügend. Der Prinz zeigte die Wandelbarkeit ihrer Handlungsweise und den Eigennut, welchen sie bei jedem Anlasse an den Tag legten und wovon sie beide, Holland in den Angelegenheiten der Barriere, England aber dadurch, daß es Mahon für sich behielt und den König Karl zu einem für ihn nachtheiligen Handelsvertrage zwang, erst in jüngster Zeit wieder überzeugende Proben gegeben hatten. Er bemerkte, daß die Seemächte überdieß wegen der verhältnißmäßig geringen Streitmacht, welche sie in's Feld zu stellen vermochten, in den großen Kriegen dem Continente nur von geringer Hülse seien. Ohne dem Bunde mit ihnen untreu zu werden, solle man sich, so meinte Eugen, doch für die Zukunst auch noch um andere Alliirte umsehen.

Es ist merkwürdig, daß schon damals, inmitten eines erbitterten Kampses, von dem Oberseldheren des taiserlichen Heeres in dem Rathe seines Monarchen das Bündniß mit Frankreich zur Sprache gebracht wurde. Lebhast wäre es zu wünschen, sagte der Prinz, daß die Krone Frankreich oder vielmehr das Haus Bourbon so geartet wäre, um dem Kaiserhause die Möglichkeit zu gewähren, sich mit demselben in eine wahre, ausrichtige und für beide Theile gleichmäßig bindende Freundschaft einzulassen. Denn beide Fürstenhäuser hätten ja eigentlich ein und dasselbe Interesse bei der Aufrechthaltung des Friedens in Europa und dem Schutze und der Förderung des katholischen Glaubensbekenntnisses. Wie günstig wäre die Lage des Kaiserhauses, wenn es nicht zu seinem eigenen Nachtheile wie zu demsenigen der katholischen Religion immer mit den Akatholiken in Bündnisse zu treten sich gezwungen sähe.

Aber dieselbe Stimme, welche das Erfreuliche eines solchen Zustandes ausmalte, fügte sogleich hinzu, daß bei Frankreichs rastlosem Ehrgeize, bei seiner nie befriedigten Sucht nach Ausbehnung und Vergrößerung seiner Macht niemals auf ein Bündniß zu hoffen sei, und man daher, wenn gleich noch nicht für den Augenblick, doch für die Zusunst mit anderen Mächten in enge Verbindung zu treten hätte. Als solche wurden Rußland, Polen und Dänemark genannt und der Abschluß einer förmlichen Quadrupels Allianz mit denselben in Vorschlag gebracht 39). Zur Verwirklichung

bieses Planes sei vorerst mit Rußland ein Defensivblindniß zu Stande zu bringen und von demselben bereinst zur Offensivallianz überzugehen.

Es war noch nicht lange her, daß auch Rußland sich aufs äußerste bemüht hatte, mit dem Kaiserhause in die engste Verbindung zu treten. Damals beward es sich um Aufnahme in die große Allianz und bot Truppen zur Unterdrückung des Aufstandes in Ungarn und Siebenbürgen an. Aber auf beide Vorschläge hatte man ausweichend antworten zu müssen geglaubt. Der Kaiser sowohl als die übrigen Verbündeten besorgten den streitsüchtigen König von Schweden auf sich zu ziehen und sich in einen neuen Kampf zu verwickeln, der sie in dem großen Kriege gegen Frankreich nur beirren konnte. Was aber die Hülseleistung in Ungarn und Siebenbürgen betraf, so sürchtete man, wie der venetianische Votschafter Dolsin sich ausdrückt, "daß die Russen schneller den Fuß in jene Länder setzen, als "ihn von dort zurückziehen würden" 40).

Die Ablehnung, welche die Anerbietungen bes Czars erfahren hatten, verletzten ihn so sehr, daß er den entgegengesetzten Weg einschlug und sich mit eben denselben Insurgenten in enge Verbindungen einließ, welche zu bekriegen er zuvor sich angeboten hatte. Ihn hievon abzudringen und übershaupt für den Bund mit dem Kaiser zu gewinnen, verfiel man auf das gleiche Mittel, welches früher Peter I. zur Bewirkung einer innigen Verstnüpfung der beiden Herrscherhäuser in Verschlag gebracht hatte. Es sollte dieß in einer Verheirathung der Erzherzogin Magdalena, jüngster Schwester des Kaisers, mit dem Prinzen Alexei, des Czars ältestem Sohne und dereinstigem Thronerben, bestehen.

Die Erzherzogin Magdalena wäre in jeder Beziehung eine wünschens= werthe Gemahlin für den dereinstigen Beherrscher von Rußland gewesen. Sie war jung, wohlgestaltet, von schönem Buchse <sup>41</sup>) und besaß die Tugenden, welche bei der Tochter zweier Eltern von so frommem Bandel voraus= gesetzt werden dursten. Sie für seinen Sohn zu erlangen, hatte sich der Czar sogar geneigt gezeigt, ihn zur katholischen Religion übertreten zu lassen und derselben große Bevorzugungen in Rußland einzuräumen <sup>42</sup>).

Man hoffte Peter I. am leichtesten zu gewinnen, wenn man auf bas= jenige einzugehen sich bereit finden ließ, was er früher selbst so eifrig gesucht hatte. Es wurde beschlossen den kaiserlichen General Grafen Wilczek nach Petersburg abzusenden, um den Tzar zum Abbruche seiner

5 300k

Verbindungen mit den Rebellen und vorerst zum Abschlusse eines Berstheidigungsbündnisses mit dem Kaiser zu vermögen. Die Heirath seines Erbprinzen mit der Erzherzogin Magdalena sollte den neuen Bund besestigen und besiegeln <sup>43</sup>).

Biel nothwendiger noch als das etwas weit aussehende Werk bes Abschlusses einer Allianz mit Rugland war für ben Kaiser bie Wieberherstellung freundschaftlichen Einvernehmens mit dem Könige von Breußen. Das früher so innige Verhältniß zwischen beiben Sofen, burch bas Rugeständniß der Königsfrone an das Aurhaus Brandenburg noch befestigt, war in ber letten Zeit wefentlich getrübt worben. "Wenn fie einig waren", bemerkt der venetianische Botschafter Dolfin über die Sofe von Wien und Berlin, "so wäre ihre Macht wahrhaft furchtbar. So aber schaben ibre "Sonderabsichten dem gemeinsamen Interesse, und jedes ber beiden Säuser "sieht nur mit eifersüchtigem Auge bie zunehmenbe Macht bes anderen." Preußen hatte sich offen zum Saupte ber Protestanten in Deutschland aufgeworfen, und baburch, mehr aber noch burch ein wenig verhälltes Streben nach ber Kaiserfrone bie Besorgnisse bes Hauses Desterreich in nicht geringem Grate rege gemacht. Dft hatte ber preußische Gesandte Bartholdi mit einer verlegenden Rücksichtslosigkeit es ausgesprochen, sein Berr werde um feinen Preis zugeben, daß ber beutsche Zweig bes Hauses Desterreich auch nur um eine Sandbreit Erbe sein Ländergebiet vergrößere. Es fei nicht mehr als gerecht, daß die beutsche Kaiserkrone eines Tages auch auf ein protestantisches Fürstenbaus übergebe 44).

Obgleich num der König von Prenßen bisher seinen Bundesverpslichtungen im wesentlichen tren geblieben war und sogar seinen Thronerben zu dem verbündeten Heere geschickt hatte, um unter Eugen und Marlborough das Kriegshandwerf zu lernen, so war man doch zu Wien von lebhastem Mißtrauen gegen ihn erfüllt. Eugen theilte dasselbe nicht bloß, ja er war es recht eigentlich, welcher Preußen gegenüber zu höchster Vorsicht mahnte. Bald zeigte es sich, wie richtig der Prinz auch in dieser Sache geurtheilt hatte. Man erhielt sichere Kunde von einer im höchsten Geheimniß gepflogenen Unterhandlung zwischen den Königen von Frankreich und Preußen, durch welche der letztere zur Zurückziehung aller seiner Truppen bestimmt werden sollte, welche wider König Ludwig im Felde standen. Die gleichzeitig von dem Könige von Preußen angefündigte Absicht, seine Regimenter

aus Italien abzurufen, schürte ben Berbacht bes Kaiserhoses. Im engsten Bertrauen gab Eugen bem Großpensionär Heinsius Kunde von den Borsgängen zu Berlin. "Wenn der König von Preußen," so bemerkte der Prinz, "eben so viel Festigkeit besäße als er von Ehrgeiz durchdrungen ist, so "könnte er uns unter den gegenwärtigen Verhältnissen die größten Versulegenheiten bereiten" <sup>45</sup>).

Nicht nur in Wien war man in Unruhe über die Haltung der preußischen Regierung. Alles was in Preußen selbst deutsch und kaiserlich gesinnt war, befand sich in Angst über die Vorgänge des eigenen Hoses. In dringenden Schreiben forderten der Fürst Leopold von Anhalt-Dessau und der Generallieutenant Grumbkow den Prinzen Eugen auf, nach Berlin zu eilen, um sie vor dem Abgrunde zu retten, in den sie sonst ohne Zweiselstürzen müßten <sup>46</sup>).

Auch ber Kronprinz von Preußen, welcher sich während bes vergangenen Feldzuges die höchste Meinung von Eugens Werthe als Feldherr, als Staatsmann und als Mensch gebildet hatte, wünschte des Prinzen Reise nach Verlin und versicherte ihn bort des zuvorkommendsten Empfanges. Eugen selbst war der Meinung, daß etwas geschehen müsse, um das noch schwankende preußische Cadinet wieder auf den besseren Weg zu lenken und eine so ausehnliche Macht der großen Allianz zu erhalten. Denn der Prinz kannte zu genau die Vorzüge der braven preußischen Truppen, um sich so wackerer Mitkämpfer so leichten Kauses berauben zu lassen. Obgleich auf den Märschen durch Freundesland nicht minder als auf seindlichem Gebiete ihrer Excesse und Raublust wegen eine surchtbare Geißel für den Feldherrn, waren sie doch auch wieder ihrer Tapferseit halber und wegen ihrer guten Einübung in den verschiedenen friegerischen Fertigkeiten ungemein brauchbar im Kampse wider den Feind <sup>47</sup>).

So bringend nöthig nun Engens Anwesenheit schon in den Nieders landen erschien, so entschloß sich doch der Prinz, die Reise dorthin über Berlin zu machen. Denn er wünschte daselbst den Abbruch der Berhandlungen mit Frankreich zu erwirken, den König von Prenßen zur Belassung seiner Truppen in Italien zu bewegen und ihn auch sonst zu einem Vorgange gegen den Kaiserhof zu vermögen, welcher seiner Stellung als Reichsfürst und als Verbündeter besser entspräche. Außerdem war der

Prinz mit einer Instruktion über eine Menge von Streitpunkten geringerer Wichtigkeit versehen, um in Berlin, wenn sich Gelegenheit dazu ergäbe, beren Schlichtung einzuleiten 48).

In den ersten Tagen des Monats April 1710 traf Eugen in der preußischen Hauptstadt ein. Die außerordentlichen Shrendezeigungen, mit welchen man ihn daselbst aufnahm, schried der Prinz in seiner Bescheidenscheit nicht dem eigenen Verdieuste, sondern der Rücksicht auf den Kaiser zu, in dessen Austrage er gekommen war. Auch in Besorgung seiner Geschäfte hatte er günstigen Ersolg, und gegen die Zusicherung einer Erhöhung der sogenannten Refrutengelder von dreißigtausend auf hunderttausend Thaler, so wie der Unterstützung seiner Interessen in den nordischen Händeln ließ sich König Friedrich I. herbei, das Berbleiben seiner Truppen in Italien noch sür ein Jahr zuzugestehen <sup>49</sup>). Und um die erste Probe seiner neu erwachten wohlwollenden Gesinnung für das Kaiserhaus abzulegen, ertheilte der König seine Zustimmung, daß Mantua bleibend in den Besitz des Hauses Oesterreich übergehe <sup>50</sup>).

Eugen eilte nun nach ben Niederlanden, wohin die Geschäfte bes Friedens wie bes Arieges ihn dringend riefen.

Wie der Prinz es vorhergesagt hatte, so waren nur wenige Monate vergangen und die Friedensverhandlungen zwischen den Berbündeten und Frankreich wurden neuerdings angeknüpst. Sie drehten sich sast nur um die beiden Artikel, welche allein aus allen in den Präliminarien enthaltenen von König Ludwig verworsen worden waren. Das Schloß Gertruidenberg wurde zum Orte bestimmt, an welchem die Berhandlungen gepflogen werden sollten. Der König von Frankreich sandte den Marschall d'Huxelles und den Abbé de Polignac als seine Bevollmächtigten dorthin.

Es mag wohl sein, daß Ludwig XIV. bei der Wahl eines Marschalls von Frankreich zum Friedensbotschafter durch den Gedanken geleitet wurde, Eugen und Marlborough auch seinerseits eine militärische Verühmtheit entsgegenzustellen. Die ausgezeichneteren seiner Marschälle waren aber auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen vertheilt und so mußte denn König Ludwig zu d'Hurelles seine Zuflucht nehmen, welcher zwar in keiner Weise mit jenen großen Feldherrn den Vergleich aushielt, der aber doch immerhin eine ehrenvolle militärische Lausbahn hinter sich hatte. Den politischen Geschäften war er jedoch bis jetzt fremd geblieben, und da er auch keine so

hervorragende geistige Begabung besaß, um dieselben schnell zu ergründen, so konnte es nicht anders sein als daß die eigentliche Last des übernommenen Auftrages auf den zweiten Bevollmächtigten, auf Polignac siel.

Polignac kann als bas Musterbild eines französischen Diplomaten bes vergangenen Jahrhunderts angesehen werden. Er war ein vollendeter Weltmann voll Geist und Gewandtheit, von jener Sicherheit des Auftrestens, welche gewiß ist, Eindruck zu machen, und doch zugleich von gewinsnendem, einschmeichelndem Wesen. Dabei war er von glühendem Ehrgeize beseelt, ohne Moralität, ohne Grundsäße, zu jedem Mittel bereit, so verwerslich es auch sein mochte, wenn es ihn nur an das Ziel zu bringen versprach. Dieses Ziel aber bestand in der Erreichung der höchsten Würden im Staate und in der Kirche, durch deren Erlangung er sowohl seine Herrschsucht befriedigen, als die bedeutenden Ausgaben bestreiten zu können hosste, welche er sich erlaubte und die er mit seinem geringen Vermögen nicht zu decken vermochte.

Dieß waren die Männer, welchen der König von Frankreich die Bertretung seiner Interessen in dem bedenklichsten Zeitpunkte anvertraute, den er jemals erlebt haben mag. Sie waren tief durchdrungen von dem Ernste und der Wichtigkeit ihrer Aufgabe, die sie selbst wohl von vorneherein als hoffnungslos ausehen mochten. Daß sie ihnen noch schwerer gemacht wurde, als sie es an und für sich schon war, dazu trugen die ersten kriegerischen Ereignisse des Feldzuges 1710 wesentlich bei.

## Sechstes Capitel.

Den ganzen Winter hindurch war von Seite der Verbündeten die Ueberzeugung ausgesprochen worden, daß der baldige Wiederbeginn der Feindseligkeiten das stärkste Zwangsmittel sein werde, um den König von Frankreich zur Annahme der ihm vorgeschriedenen Friedensbedingungen zu vermögen. Man hatte deshalb Alles gethan, um frühzeitig und wohlgerüstet auf dem Kampfplatze erscheinen zu können. Es war einen Augenblick in Wien davon die Rede, daß Eugen sich von Marlborough trennen und das Commando über das Heer übernehmen solle, welches am Rheine wider Frankreich im Felde stand. Denn der Kurfürst von Hannover hatte nach den Ersahrungen des vergangenen Feldzuges gern darauf verzichtet, und dem Markgrafen von Baireuth, den man zu wünschen wohl auch nicht Ursache hatte, erlaubte seine schwankende Gesundheit die Uebernahme des Commando's nicht 1).

Aber man wagte es kaum, ben Verbündeten einen solchen Vorschlag zu machen. So glückbringend war das Zusammenwirken der beiden Feldsherrn von seinem ersten Anfange an gewesen, daß man es für eine Art von Frevel an der eigenen gemeinsamen Sache angesehen hätte, dasselbe zu unterbrechen. Ja in den Niederlanden hielt man es sogar für das beste, die Truppen vom Rheine gänzlich dorthin zu ziehen, um daselbst mit noch stärkerer Heeresmacht auf den Feind losgehen zu können. Aber zu einem Plane, welcher die Grenzen des Reiches schutzlos preisgegeben hätte, konnte der Kaiser niemals seine Zustimmung ertheilen.

Um also beiden Theilen gerecht zu werden, schlug man vor, Eugen solle sich, einmal in den Niederlanden angelangt und nachdem der Feldzug daselbst in Gang gebracht war, auf kurze Zeit zur Rheinarmee begeben, dort alle Anstalten zur Kriegführung treffen und dann wieder nach den Niederlanden zurücksehren.

Eugen selbst erklärte sich jedoch mit Entschiedenheit wider diesen Plan. "Ich muß wiederholen," schrieb er dem Grafen Sinzendorff, "daß ich

"unmöglich wie ein Postisson in Europa umherlaufen, heute eine Armee "übernehmen, bei berselben Alles bisponiren und sie morgen wieder einem "Anderen übergeben kann" <sup>3</sup>).

Gegen einen so bestimmten Ausspruch des Prinzen ließ sich denn auch von keiner Seite etwas einwenden. Um jedoch alle widerstreitenden Begehren möglichst zu befriedigen, übertrug der Kaiser dem Prinzen dennoch den Obersbesehl über die Rheinarmee, mit der Absicht, denselben in der Wirklichkeit durch einen Stellvertreter führen zu lassen. Der Feldmarschall Graf Gronsseld war es, welcher in Ermanglung eines besähigteren Generals 4) diesen Posten erhielt; Eugen selbst aber commandirte wie im vergangenen Jahre das kaiserliche Heer und die Neichstruppen in den Niederslanden, während die dortige englischscholländische Armee von Marlborough besehligt wurde.

Schon seit längerer Zeit war zwischen ben beiben berühmten Heersführern ber Feldzugsplan in großartigem Maßstabe berathen und sestgesetzt worden. In den Niederlanden wollte man den Kampf mit der Belagerung von Douah beginnen, einer wichtigen Festung an der Schelde, welche sogar mit Amsterdam in Wasserverbindungen stand und andererseits einen ungemein vortheilhaft gelegenen Stützpunkt zum Einfalle in Frankreich bildete. Nach dem Falle Donah's war es auf Arras abgesehen, den letzten Platz in der dreisachen Kette der Festungen, welche von Norden her den Eingang in Frankreich schützten und nach deren Eroberung der Weg nach Paris völlig offen stand. Zu gleicher Zeit sollte ein Landungsversuch in der Picardie unternommen und Abbeville angegriffen werden. Der Fall dieses Platzes hätte die Verdündeten zu Meistern des ganzen Landstriches von Arras dis zur See gemacht und sie in den Stand gesetzt, den Feldzug mit der Einnahme von Calais und Boulogne zu beschließen.

Die Rheinarmee sollte sich bloß vertheidigungsweise verhalten, von Biemont aus beabsichtigte man aber gegen Südfrankreich, und von Catalonien und Portugal her wider König Philipp selbst Hauptschläge auszuführen.

Der Herzog von Savohen hatte sich in der letzteren Zeit zu thätigerem Auftreten auf dem Kriegsschauplatze geneigter gezeigt. Der Plan, Sicilien dem Könige Philipp zuzuwenden, war nicht nach dem Sinne des Herzogs Victor, der auf dieses schöne Giland selbst seine Blicke geworsen hatte und

basselbe für sich zu erwerben hoffte. Er war daher plötzlich wieder zum eifrigen Widersacher des Bourbonischen Hauses, zum lebhaftesten Unterstützer der Erklärung des Kaisers geworden, nur nach gänzlicher Austreibung Philipps aus allen spanischen Besitzungen Frieden schließen zu wollen.

Außer diesem Umstande mag der Herzog zu seinem jetzigen Versahren auch noch durch die aufrichtige Absicht des Kaisers und die bereits gescheschenen Schritte vermocht worden sein, alle seine Ansorderungen zu befriedigen, welche als berechtigt nachgewiesen werden konnten. Immer hatte Eugen darauf gedrungen, mit dem Herzoge so offen und redlich umzugehen, daß nicht der mindeste Anlaß zu einem Streite geboten werde. Und um den schon vorhandenen zu schlichten, war der Prinz auf die Absendung einer Vertrauensperson an den Herzog von Savohen versallen. Schlik wurde dazu bestimmt, da er jedoch erkrankte, erhielt der Freiherr von Resselroe, Bischof von Künstirchen, den Besehl sich nach Turin zu begeben.

Obgleich nach Eugens Meinung der Bischof Resselvore seinem schwierigen Austrage kaum gewachsen war 3), so lag doch in der Absendung selbst schon ein Motiv sür den Herzog, sich zu freundschaftlicher Ausgleichung der Streitpunkte herbeizulassen. Verstärft wurde dasselbe noch durch Eugens nachdrückliche Vorstellung an Marlborough, England sei selbst Schuld, wenn Victor Amadeus sich jeden Augenblick mit Beschwerden an dasselbe wende, weil es ihm von Ansang an zu viel Gehör geschenkt habe. Es sei des Herzogs Gewohnheit, wenn nicht gleich Alles nach seinem Wunsche geschehe, überall Klage zu erheben, während er doch wisse, daß der Kaiser sich der Gewährung berechtigter Ansorderungen durchaus nicht entziehen wolle 6).

Sugens unumwundene Erklärung hatte zur Folge gehabt, daß dem Herzoge auch von England aus geschrieben und ernste Ermahnung zu treuer Erfüllung seiner Bundespflichten ertheilt wurde. England war die einzige Macht, deren Wort bei Victor Amadeus Gewicht besaß, denn von dessen Unterstützung erwartete er ja die so sehnsuchtsvoll angestrebte und noch immer nicht in befriedigender Weise erreichte Vergrößerung seines Länderzgebietes. Alle diese Rücksichten waren Ursache, daß der Herzog wenigstens Miene machte, zur Aussührung des von Eugen und Marlborough veraberebeten Feldzugsplanes mitzuwirken. Durch das Thal von Barcelonnette

sollte in die Dauphiné eingebrungen und die misvergnügte Bevölkerung dieser Provinz zum Aufstande gerufen werden.

3m Zusammenhange mit bieser Priegsunternehmung stand bie Lanbung, welche in der Rähe von Cette, an der Küste von Languedoc, beabsichtigt wurde. Ein ehemaliger französischer Oberst, Graf von Seissan, ber wegen wirklicher ober vermeintlicher Zurücksetzung aus bem Dienste Frankreichs getreten war, hatte ben Plan bazu ausgearbeitet. Auch er setzte mit Zuversicht die Erhebung seiner Landsleute gegen die frangösische Berrschaft voraus?). Was jedoch Eugen betraf, so traute er den Berichten berjenigen nicht, welche aus ihrem Baterlande flüchtig, die Zustände desselben meist mit ganz anderen Farben schildern, als sie wirklich sind, und sich nur zu leicht über die Sympathien täuschen, die sie daselbst zu genießen glauben. Marlborough aber und Stanhope, welcher bamals eben im Haag anwesend war, erfaßten mit bem größten Gifer diesen Blan, wie jeden, ber gegen Frankreichs Küsten am Mittelmeere gerichtet war. Auch Eugen gab baher seine Zustimmung, und dem faiserlichen Generalfeldwachtmeister Baron Browne de Camus wurde Befehl ertheilt, mit den Truppen, welche er aus Italien nach Catalonien überzuführen hatte, ben Landungsversuch zu wagen 8).

Ein Hauptaugenmerk hatte Engen auf tie Ariegführung in Spanien gerichtet, welche unter Starhembergs kundiger Leitung immer glänzendere Resultace versprach. Statt ber Räumung Cataloniens, die man nach bem unglücklichen Tage von Almanza für unvermeidlich gehalten hatte, war es Starhemberg gelungen, wieder offensiv gegen ben Teind vorzugehen und bie Herrschaft des Königs Karl nach und nach wieder weiter auszudehnen. Unfägliche Hindernisse hatte er babei zu besiegen, und nicht bas geringste berselben war die Unbotmäßigkeit ber ihm untergeordneten frembländischen Truppen und ihrer Generale. Insbesondere war es Stanhope, welcher ben Reigen ber Widerspenstigen führte und Eugen zu bem bringenden Begehren nöthigte, baß fämmtliche Generale ber Verbündeten zu blinder Unterordnung unter Starhembergs Befehle anzuweisen seien 9). Marlborough behauptete, daß dieß schon längst geschehen, doch versprach er die Erneuerung ber betreffenden Unordnung, und sie mag vielleicht auch wirklich Dennoch blieb alles im alten, und Stanhope's trotiger erfolgt fein. Eigensinn war Schuld, daß ein glücklich begonnener und glänzend fortgeführter Feldzug ein klägliches Ende nahm.

Was die Ariegsoperationen selbst betraf, so sollte nach Starhembergs Vorschlag der Versuch gemacht werden, in Aragonien, und wenn dieß glückte, von da in Castilien einzudringen. Dorthin hätten auch von Portugal aus die Truppen vorzurücken, welche jene Regierung zum gemeinsamen Kampfe gegen Spanien in's Feld stellte.

Dieß waren die friegerischen Unternehmungen, welche für den bevorstehenden Feldzug von den Verbündeten wider Frankreich und Spanien beabsichtigt wurden. Sie waren groß gedacht und weit umfassend, und wenn sie glückten, so fehlte nichts mehr zu König Ludwigs völliger Demüthigung.

Bon Eugen und Marlborough mußte das erste Zeichen hiezu ausgehen. Sie waren die berühmtesten der Feldherrn, ihnen standen die zahlreichsten und besten Streitsräfte zu Gebote, auf sie richteten sich daher alle Augen und die gespannte Erwartung eines halben Welttheils sollte auch dießmal nicht getäuscht werden.

Es war einzig und allein die Wirkung von Eugens Einfluß, wenn auch jetzt wieder das Heer ber Verbündeten mit freudiger Kampflust zu Felde zog. Denn nach Marlboroughs eigenem Geständnisse hatte sich seiner, zumeist wohl in Folge der unheildrohenden Veränderungen, welche in England vorgingen, neuerdings eine ähnliche Niedergeschlagenheit bemächtigt, wie vor zwei Jahren, wo nur Eugens Ankunft und sein stolzes Selbst-vertrauen den Herzog aufzurichten vermocht hatten.

"Ich bin so entmuthigt burch Alles, was ich sehe," schrieb Marlbosrough an seine Gemahlin, "daß ich noch niemals während des ganzen "Krieges mit so schwerem Herzen als jett in's Feld gegangen bin" 10). Aber an Eugens starker Seele richtete Marlboroughs Gemüth, welches für fremde Einwirkung sehr empfänglich war, sich bald wieder empor, und es zeigte sich wohl, daß die Engländer und Holländer genau wußten, was sie thaten, wenn sie Eugen um keinen Preis mehr nach einem anderen Kriegsschauplatze entlassen wollten.

Am 18. April 1710 langten der Prinz und Marlborough zu Tournah an, wo ein großer Theil ihrer Streitkräfte, ungefähr sechzigtausend Mann, sich bereits versammelt hatte. Durch die noch zu erwartenden Verstärkungen hofften sie dieselben binnen kurzer Zeit auf die doppelte Anzahl zu bringen. Sie säumten jedoch nicht bis zur Ankunft der letzteren mit dem Beginne der

Kriegsoperationen. Das Erste, was geschah, war die Wiedereroberung von Mortagne, eines kleinen Playes, dessen sich die Franzosen vor wenig Tagen bemächtigt hatten. Und nun wurde an die Aussührung des ersten Theiles des Feldzugsplanes, die Eroberung von Douah, geschritten.

Die Schwierigkeiten einer Unternehmung gegen Douah waren bensienigen ähnlich, welchen man bei der wider Tournah begegnet hatte. Hier wie dort trat jenes mächtige Zusammenwirken von Natur und Kunst ein, das in jenen Gegenden, die zum Kriegsschauplatze dienten, keine Seltensheit ist. Auf der einen Seite flossen die Haine und die Scarpe, in der Mitte besand sich der Canal von Douah und auf der anderen Seite waren die Linien angelegt, welche sich zwischen la Basse und dem Fort Scarpe hin erstreckten und den ganzen Winter hindurch wesentlich verstärkt worden waren. Sie wurden von dem französischen Marschall Montesquiou, demsselben, der als Generallieutenant d'Artagnan den rechten Flügel der Franzosen in der Schlacht bei Malplaquet besehligt hatte, mit vierzig Batailsonen und zwanzig Schwadronen bewacht.

Man hatte befürchtet, daß der Angriff auf die feindlichen Linien mit großem Berluste verbunden sein würde. Da aber ein längerer Aufschub nur eine noch beträchtlichere Anhäufung französischer Streitmacht besorgen ließ, so wurde beschlossen, mit demselben nicht länger zu zögern. Am Abende des 20. April setzte sich das Heer von Taintignies aus in Marsch. Eugen führte den linken, Marlborough aber den rechten Flügel. Der Prinz sandte seine Vorhut unter dem Feldzeugmeister Grafen von Fels über Capelle nach Pont d'Auby am Canal von Douah, Marlborough die seinige unter dem Prinzen von Württemberg auf Pont-d-Vedin an demselben Canale.

Hier überschritt Marlborough, ohne auf Widerstand zu stoßen, die französischen Linien. Eugen aber, welcher die Straße nach Pont d'Aubh unwegsam gefunden, hatte sich etwas nach rechts gegen die Brücken von Sault und Courrières gewendet und dort ebenfalls den Uebergang unge- hindert vollzogen. Am Abende des 21. April konnten beide Heere sich in der Ebene von Leus wieder vereinigen.

Montesquiou, welcher bis zum Eintreffen bes Marschalls Villars ben Oberbefehl führte und nur mit ber Zusammenziehung seiner Truppen beschäftigt, zwischen Bethune und Lens stand, wurde durch die raschen und meisterhaften Bewegungen seiner Gegner in die äußerste Bedrängniß gebracht. Seinen linken Flügel warf er nach Bethune, er selbst wich nach Bitry hinter die Scarpe zurück. Bei der Nebereilung, mit welcher dieß ausgeführt wurde, verloren die meisten französischen Offiziere ihre Habseligkeiten, und es war dieß eine kleine Genngthung für Eugen, dem vor wenig Tagen sein ganzes Gepäck, alle Aleidungsstücke und das in England angeschafste prächtige Silbergeschirr während des Transportes nach dem Lager von einer französischen Partei weggenommen worden waren. Auch alle Diener Eugens hatten eine völlige Plünderung erlitten, und dem Kammerdiener des Prinzen gelang es nur die Inwelen zu retten, welche er zur Ueberbringung an Eugen mit sich führte 11).

Es wird behanptet, daß König Ludwig, nachdem er Eugens Verlust ersahren hatte, sogleich die Zurückstellung des Geranbten an den Prinzen besohlen habe <sup>12</sup>). In den hanrschriftlichen Auszeichnungen ist nichts darüber zu finden.

Da Montesquion sich auch zu Vitry noch nicht sicher wähnte und bis Cambray zurückging, wurden die Verbündeten durch nichts an der beabssichtigten Umschließung von Donah verhindert. Schon am 24. April war dieselbe vollzogen und die beiden Feldherrn waren eben so überrascht als ersreut über den ohne alle Opser errungenen Ersolg. Denn sie hatten gefürchtet, daß ihnen die Franzosen die Uebersteigung der Linien hartnäckig bestreiten würden <sup>13</sup>). Num schritten sie unverweilt an den Beginn der Belagerungsarbeiten. Eugen nahm im Schlosse von Arleux, Marlborough in der Abtei von Flines sein Hauptquartier.

Douah war eine Festung von beträchtlicher Stärke und lag in der zweiten Vertheidigungslinie, welche die Grenze von Artois schützte. Obgleich weniger bevölkert als Lille, war sie doch von größerem Umfange. Sie liegt in einer Ebene, und ist von der Scarpe durchströmt, welche gegen Tournah hin die umliegenden Moräste, insbesondere bei regnerischem Wetter unzugänglich macht. In der Entsernung eines Kanonenschusses liegt das Fort Scarpe, ein sast regelmäßiges Fünseck, mit starken Besestigungswerken und mit Schleusen zur Hervorbringung einer Ueberschwemmung versehen 14).

Den Oberbesehl in der Festung hatte König Ludwig dem Generallieutenant Albergotti anvertraut, einem versuchten Offizier von bedeutendem militärischen Talente und von großer Erfahrung, welchen Eugen schon oftmals auf ben Schlachtfeldern von Italien und Flandern sich gegenüber geschen hatte. Der vielgepriesene General Balorn besehligte die Genicsolsdaten und der Chevalier de Jaucourt die Artillerie. Die Anzahl der Bessatung belief sich auf nahezu achttausend Mann.

Von einer solchen Streitmacht, welche mit großem Geschick geführt und durch die natürliche Stärke des Playes, durch dessen Ausrüstung mit allen Ersordernissen wohl begünstigt war, ließ sich eine hartnäckige Vertheidigung erwarten. Glücklicher Weise wurden die Verbündeten in ihren Vorbereitungen nicht gestört, und nur die Schwierigkeit, den Belagerungstrain und die Munition herbeizuschafsen, verzögerte ihre Fortschritte.

Um 5. Mai wurden die Laufgräben eröffnet. Drei Tage später traf das schwere Geschütz ein, aus zweihundert Kanonen bestehend, unter welchen sich achtzig Stück vierundzwanzig Pfünder befanden.

Das Zunehmen ber Gefahr für Donay svornte ben Hof von Versailles zu ben größten Anstrengungen, um seine Armee bald in ben Stand zu seinen, wenigstens einen Versuch zur Rettung bes Platzes zu wagen. Am 20. Mai war bas französische Heer bei Cambray versammelt. Um bem Marschall Villars, ber kann noch von seiner Bunde geheilt war, die Last bes Obercommando's zu erleichtern, befand sich anßer Montesquion auch noch Verwick bei ihm. Mit seiner gewohnten Prahlsucht hatte Villars die größten Verheißungen ertheilt. Er sprach von einer ungeheuren Schlacht, die er liesern und durch welche er das llebergewicht der französischen Wassen wiederherstellen wolle. Er erklärte den Feldheren der Verbündeten schweiben, ihnen seine Ankunft ankündigen und sie ausserberaung," so meinte er, "verleiht immer demienigen den Anschein der Kühnheit, von "welchem sie ausgeht" 15).

Billars hätte doch schen seine Gegner genug kennen sollen, um zu wissen, daß sie sich durch solche Drohungen nicht schrecken ließen. Aber vorsichtig, wie es der wahrhaft Muthige immer ist, weil er sich das ruhige Urtheil zu bewahren weiß, trasen Engen und Marlborough alle nothwendigen Vorkehrungen um die Plane des Marschalls zu vereiteln. In Person recognoscirten die beiden Feldherrn die ganze Gegend, und ließen Schanzen und Batterien dort auswersen, wo sie den Angriff noch am ersten erwarten zu sollen meinten. Uber trotz all der Gerüchte, welche die Franzosen

ausposaunten, glaubte ber Prinz doch nicht, daß ihrerseits ein Angriff erfolgen werde.

Eugen hatte ben Marschall Villars vollkommen richtig beurtheilt. Drohende Bewegungen führte er wohl genug aus, ohne Zweifel in ber Hoffnung, die Berbündeten eine Bloke geben zu sehen. Aber Billars täuschte sich barin und baher kam es auch nicht zu bem vorhergesagten und versprochenen Angriffe. Am 30. Mai rückte er mit seinem ganzen Heere in die Ebene von Lens ein. Ihm gegenüber nahm die Armee der Berbunbeten eine wohlverschanzte Stellung, welche sich von Vitry bis Montigny ausbehnte. Villars wagte es nicht, etwas gegen bieselbe zu unternehmen. Durch viertägige fruchtlose Bemühungen suchte er seine Gegner zu irgend einem falschen Schritte zu verleiten. Alls bieß nicht gelungen mar, trat er ben Rückzug an. Eugen hielt diesen Augenblick für geeignet, ben Feind anzugreifen und zu schlagen. "Wird man biefe Leute fo leichten Raufes "bavon kommen laffen?" foll er ausgerufen haben, als er bie rückgängige Bewegungen ber Frangosen bemerkte 16). Aber Eugen scheint bei feinem erlauchten Waffengenoffen keine Luft gefunden zu haben, eine Schlacht zu liefern. Die Berbündeten beschränften sich baber barauf, die Belagerung von Douat so nachbrudlich fortzuseten, als sie es nur immer vermochten.

Daß sie nicht so schnelle Fortschritte machten, wie Eugen wünschte, maß er der geringen Geschicklichkeit und dem Eigensinne der Genieoffiziere bei <sup>17</sup>). Es stecke ihnen, behauptete der Prinz, immer das Ansehen und die Autorität im Kopfe, welche einst der berühmte Coehorn genossen habe, ohne daß sie ihm auch nur im mindesten zu vergleichen wären. Dennoch kam man so weit, daß am 16. Juni Albergotti dem Marschall Villars durch Nothsignale von seiner Bedrängniß Kenntniß gab. Eine neue drohende Bewegung, welche Villars machte, als wollte er den Uebergang über die Scarpe erzwingen, war alles, was der Marschall auszusühren vermochte. Denn rasch ging Marlborough bei Vitrh auf das rechte User der Scarpe über und bezog seine frühere Stellung auf dem Plateau von Bellonne von neuem. Eugen aber sührte die Belagerung fort, und traf zu gleicher Zeit Maßregeln, um mit Marlborough zusammen zu wirken, wenn der Feind einen ernsten Angriff wagen sollte <sup>18</sup>).

Dieß war jedoch nicht mehr ber Fall. Billars gab alle Hoffnung auf, Donah zu retten. Er beschränkte sich barauf, bei Cambrah eine Stellung

einzunehmen, burch welche er verhindern wollte, daß nach Douay's Falle die Berbündeten ihre Eroberungen auf Arras oder die übrigen festen Plätze dieser Gegend ausdehnen könnten.

Die Alliirten hatten inzwischen am 22. Juni die Laufgräben auch vor dem Fort Scarpe eröffnet, und drei Tage später kündigte Albergotti seine Absicht an, zu capituliren. Da er jedoch die Uebergabe nicht auf das Fort Scarpe ausdehnen wollte, wurden seine schriftlich gestellten Anträge zurückgegeben, ohne gelesen worden zu sein. Nun mußte sich Albergotti auch zur Uebergabe des Forts bequemen, und am nächsten Tage kam der Vertrag wirklich zu Stande. Die Besahung erhielt freien Abzug mit allen Kriegsehren nach Cambrah. Sie mußte sich jedoch verpsslichten, vor erfolgter Auswechslung nicht im Felde zu dienen 19). Am 29. Juni 1710 wurde Douah vom Generallieutenant Hompesch mit holländischen Truppen besetzt.

Schon vor dem Anfange der Kriegsereignisse und während berselben waren die Friedensverhandlungen zu Gertruidenberg begonnen und mit Eiser fortgesetzt worden. Sinzendorss hatte verlangt, den Besprechungen persönlich beiwohnen zu können. Marlborough und Lord Townshend aber waren der Meinung, daß man dem dringenden Bunsche des Pensionärs nachgeben und die Führung der Berhandlungen nach wie vor den Holländern überlassen solle. Auf Sinzendorss Anfrage ermächtigte ihn Eugen, sich dem Berlangen der Generalstaaten willsährig zu zeigen und ihnen diesen allerdings starken Beweis des Bertrauens zu geben 20).

Die beiden holländischen Deputirten Buhs und van der Duffen waren es, welche mit den französischen Bevollmächtigten unterhandelten. Diese beharrten darauf, daß König Philipp nicht völlig leer ausgehen könne, und sie verlangten Sicilien und Sardinien sammt den sesten Plätzen an der Küste von Toscana für ihn. Nach langer Erörterung gingen sie von dem letzteren Begehren ab und erklärten sich mit den beiden Inseln begnügen zu wollen. Sollte König Philipp nicht darauf eingehen und binnen sechs Monaten Spanien nicht verlassen haben, so werde der König von Frankreich durch Verabsolgung gewisser Geldsummen an die Verbündeten dieselben bei der Vertreibung Philipps aus Spanien unterstützen <sup>21</sup>).

Eugen war entrüstet barüber, daß die Franzosen jetzt, nachdem die Lage ber Dinge sich jür sie noch verschlechtert hatte, dennoch mehr zu

verlangen wagten, als im verflossenen Jahre mit ihnen bereits vereinbart worden war. Er wußte, daß sie den unerschütterlichen Entschluß bes Hauses Desterreich kannten, nicht ben geringften Bestandtheil ber spanischen Monarchie in König Philipps Händen zu lassen. Daß sie bennoch auf der Einräumung von zwei Königreichen an Philipp von Auson bestanden, war ihm ein untrügliches Zeichen, daß es ihnen mit den Friedensanträgen noch gar nicht Ernst und ihre ganze Absicht sei, Zeit zu gewinnen und wo möglich die Berbündeten unter sich zu veruneinigen. Man möge sich, verlangte ber Bring, von den frangösischen "Finten und Uniffen" nicht hintergeben lassen. Daß Frankreich "nach seiner betrügerischen Art" unter bem Borwante neuer Anträge nur bie Verbündeten einzuschläfern beabsichtige, gebe schon aus bem an Villars ertheilten Befehle herver, eine Schlacht zu liefern. Da aber bie Kriegsunternehmungen ber Berbündeten ein besseres Unsehen hätten, als es jemals ber Fall gewesen sei, so solle man sich nicht binhalten und hintergeben laffen, sondern wenn die frangösischen Bevollmächtigten nicht mit passenderen Vorschlägen hervorträten, die Verhandlungen furz abbrechen, d'Huxelles aber und Polignac nach Frankreich zurückichicken 22).

Bon dem Standpunkte aus, welchen die kaiserliche Regierung angenommen hatte, mußte dieß um so wünschenswerther erscheinen, als eine zahlreiche und mächtige Partei in England, Holland und im deutschen Reiche wirklich dafür war, mit Ansopferung Siciliens und Sardiniens den Frieden zu erkausen. Niemand wußte dieß besser, als der König von Frankreich. Er sah die Zwietracht unter seinen Feinden keimen und wachsen und auf sie stützte er seine Hossnungen, auf sie gründete er noch immer seine Weizgerung, auf die Vegehren der Verbündeten einzugehen.

Insbesondere war es der zunehmende Umschwung der öffentlichen Meinung in England, das sinkende Ansehen der Whigpartei, die Ungunst, in welche dieselbe bei der Königin versiel, der Zwiespalt der letzteren mit der Herzogin von Marlborough, endlich die Entlassung des Staatssekreztärs Lord Sunderland, Marlboroughs Schwiegerschnes, wodurch König Ludwig zu standhaftem Ausharren ermuntert wurde.

Obgleich aber diese Umstände für Frankreich nicht unvortheilhaft erschienen, so mußte doch ihre Wirkung nicht als eine unmittelbar eintretende, sondern als eine erst für die entsernte Zukunst zu erwartende angesehen werben. Noch hielten ja die Berbündeten, wenigstens Frankreich gegenüber, sest zusammen, und die Sprache der Friedliebendsten unter ihnen, der Holländer, war am Congresse eine so drohende, daß sie oft erbitterten Wortwechsel nach sich zog. Noch machte die englische Regierung nicht Miene, friedlichere Saiten aufzuziehen, und als die Königin durch den Mund ihres neuen Oberstkämmerers, des Herzogs von Shrewsburh, dem Grasen Gallas die Entlassung Sunderlands anzeigte, versicherte sie durch ihn den Kaiser und Eugen in scierlicher Weise, daß diese Beränderung nur eine persönliche sei und dadurch nichts anders werden solle in Marlboroughs Stellung sowohl als in ihrer eigenen Ausbauer bei Versechtung der gemeinsamen Sache <sup>23</sup>).

Wenn auch besonders scharssichtige Beobachter schon damals an der Aufrichtigkeit dieser Worte zweiseln mochten, so durfte man doch einen völligen Umschwung in England für die allernächste Zeit noch nicht erwarten. Die Noth aber, in welcher sich Frankreich befand, war wahrhaft drängend und bei der völligen Erschöpfung des Landes glaubte man dort von Tag zu Tage den Krieg nicht mehr weiter führen zu können. Hiezu kam noch, daß von dessen Fortsetzung König Ludwig nicht einmal einen Gewinn, sondern nur noch größeren Nachtheil erwarten mußte. Trotz all der Prahlereien, von welchen die Reden und die Berichte des Marschalls Billars überflossen, war es ihm doch noch immer nicht gelungen, den Berbündeten jene Schlacht zu liesern, die er im Boraus als einen Sieg ausposaunte. Ia er hatte nicht einmal den Fall von Douah zu hindern vermocht, und weitere Fortschritte des Feindes gegen Frankreich waren zu besorgen.

Auch auf den anderen Ariegsschauplägen stand es nicht zum besten mit der französischen Sache. Um Rheine war zwar ein ereignisloser Feldzug vorherzusehen, und auch in Piemont versiel der Herzog von Savohen wieder in sein altes Verfahren und weigerte sich, in's Feld zu gehen, bis nicht alle seine Ansorderungen befriedigt wären. Aber desto übler standen die Aussichten für König Philipp in Spanien. Zwar waren die Siege noch nicht ersochten, welche Guido Starhemberg im Laufe dieses Feldzuges für König Karl wirklich errang. Aber das Vordringen des Feldmarschalls gegen Aragonien und die ganze Gestalt, welche der Kampf daselbst annahm, ließ die Kriegskundigen in Frankreich das Neußerste besorgen. Schon erhoben sich Stimmen, welche vorhersagten, König Philipp werde

II.

noch während bieses Jahres burch Waffengewalt und auch ohne das so hartnäckig verlangte Zuthun Frankreichs von Spaniens Boden vertrieben werben, welchen zu verlassen er so standhaft sich weigerte.

Unter solchen Umständen war es begreiflich, daß Ludwig XIV., so unerträglich auch seinem eigenen Hochmuthe derjenige erschien, den ihm nun seine siegreichen Gegner zeigten, immer wieder die ersten Schritte zum Frieden machte. Von den beiden Punkten, an welchen derselbe bisher gescheitert war, der Abtretung Spaniens ohne Ausnahme und der Mitshülse Frankreichs zur Vertreibung König Philipps, war es der erste, an welchem der Kaiser unerschütterlich sesthielt. Benn es sich durchaus darum handle, für Philipp ein Land zu ermitteln, hatte Eugen erklärt, so könne dieß nur auf Kosten Frankreichs geschehen, und da dürste denn Burgund ihm den passenbsten Ersat sir die spanische Krone bieten.

Aber von einer Berforgung seines Enkels auf eigene Kosten wollte Lubwig XIV. begreiflicher Beise nichts hören, und es kam endlich so weit, baß er von jeder Forderung für König Philipp abstand und sich zur Abtretung ber ganzen spanischen Monarchie an bas Raiserhaus anheischig machte. Mun wären wohl die Begehren besselben befriedigt gewesen und Desterreich hätte ber Beenbigung bes Krieges kein Sinderniß mehr entgegengesett, benn hinsichtlich bes zweiten Bunktes, ber Mithülfe Frankreichs zur Bertreibung des Königs Philipp, war es ja zur Nachgiebigkeit gestimmt. Eugen hatte wiederholt darauf hingewiesen, daß Philipp, sich selbst überlassen, nicht lang werde Widerstand leisten können, und die Wendung, welche schon jest die Dinge in Spanien nahmen, schien seine Worte zu bestätigen. Die Seemächte waren jedoch anderen Sinnes. Voll von Mißtrauen gegen bie Aufrichtigkeit der Versprechungen des Königs von Frankreich beharrten sie darauf, derselbe solle erforderlichen Falles seine Truppen mit den ihrigen vereinigen, um König Philipp aus ben spanischen Ländern zu vertreiben. Dessen weigerte sich Ludwig XIV. standhaft, und an diesem Begehren ber Seemächte, nicht an ben etwa zu weit getriebenen Forberungen bes Hauses Defterreich scheiterte damals ber Frieden. Die Gertruidenberger Berhand= lungen wurden abgebrochen und die französischen Bevollmächtigten kehrten nach Frankreich zurück.

Es muß auf ben ersten Anblick befremben, baß Eugen, welcher im vorigen Jahre ben Abbruch ber Conferenzen mißbilligt hatte, nun über bas

gleiche Ereigniß in all seinen Schreiben seine Befriedigung ausspricht. Offenbar glaubte der Prinz Frankreich so entkräftet und hielt ein ferneres siegreiches Vordringen der Verbündeten für so gewiß, daß er auf eine noch weit empfindlichere Demüthigung König Ludwigs hoffte. Er drang mit allem Nachdrucke auf unverweilte und energische Fortsetzung der Operationen, und fand zu seiner Freude auch die mächtigsten der Allierten, England und Holland, gern dazu bereit.

Es war nur ein treues Festhalten an bem ursprünglichen Feldzugsplane, wenn nach der Einnahme von Donah die beiden Heerführer baran bachten, Arras zu belagern und sich burch bessen Eroberung ben Weg nach Paris zu öffnen. Nachbem sie ihre Truppen jenseits ber Scarpe vereinigt hatten, rückten Eugen und Marlborough gegen Arras vor. Sie fanden jedoch zum Schutze bieser Festung die Armee des Marschalls Billars in so ungemein vortheilhafter, stark verschanzter Stellung, daß ein Angriff auf bas frangösische Beer und eine Belagerung von Arras für jett unthunlich erschien. In ber Stellung aber, in welcher Billars diefen Plat und Cambrah beckte, überließ er bas ganze Land bis an bie See ber Willfür bes Feinbes 24). Engen und Marlborough beschloffen baber, eine ber baselbst gelegenen Festungen anzugreifen und dieselbe entweder wegzunehmen, ober wenn Villars etwas zu ihrem Schutze versuchen würde, ihm eine Schlacht zu liefern. Sie wandten sich gegen Bethune, bessen Einnahme biejenige von Aire und St. Benant erleichtern, eine ununterbrochene Berbindung mit Lille herstellen, die Eroberung von Abbeville anbahnen und dadurch ben Feind von dem wichtigen Punkte Calais abschneiden sollte 25).

Bethune war eine zwar wenig geräumige, aber gut gebaute kleine Festung, welche von dem Generallieutenant Dupuis-Bauban, einem Neffen des großen Festungsbaumeisters vertheidigt wurde. Am 16. Juli schlossen die Berbündeten den Platz ein und bildeten zwei Angriffe, von welchen der Generallieutenant Fagel ven der Ostseite, Schulenburg aber den auf der Westseite commandirte. Das Heer der Berbündeten nahm eine Stellung ein, in welcher es zugleich die Belagerung deckte und den Marschall Vilzlars beobachtete, um ihm wo möglich eine Gelegenheit zur Schlacht abzuslauern. Eugen nahm in der Abtei Rebreuve, Marlborough aber zu Villerssurulin sein Hauptquartier.

a famodolo

Schon im Beginne ber Belagerung zeigte sich eine bedauerliche Zwiestracht zwischen ben beiben Generalen, welchen beren Leitung oblag. Jeber wollte sie für sich allein haben, sie vermieden es zusammenzukommen und sich über ein gemeinschaftliches Vorgehen zu einigen. Jeder betrachtete die Erfüllung seiner Aufgabe als eine von derzenigen des Andern völlig getrennte Sache <sup>26</sup>). Nur mit Mühe gelang es Eugen und Marlborough, Frieden zu stiften und ein einträchtigeres Zusammenwirken herzustellen.

Während die Belagerung von Bethune fortgesetzt wurde, stand Villars ruhig in seinem Lager bei Arras. Am 30. Juli aber brach er von dort auf und bezog eine neue Stellung. Mit seinem rechten Flügel Arras sortswährend beckend, lehnte er seinen linken an Bretancourt, wodurch er auch Hesdin vor einem Angrisse der Verbündeten bewahrte und ihren Streiszügen nach dem Inneren von Frankreich Einhalt that. Hier beschäftigte sich Villars mit Anlegung neuer und stark verschanzter Linien, durch welche er die französische Grenze noch ausgiebiger schützte, als es bisher der Fall gewesen war.

Nach wackerer Vertheibigung glaubte ber Commandant von Bethune am 28. August den Augenblick gekommen, in welchem er mit Ehren Anträge zur Uebergabe der Festung stellen konnte. Er verlangte freien Abzug der Besatung; Eugen war basür, daß dieselbe sich als kriegszgesangen ergeben solle. Nachdem er aber mit Marlborough den Stand der Belagerungsarbeiten persönlich in Augenschein genommen hatte, sand er, daß der Feind sich wohl noch zehn bis zwölf Tage halten könne, dis er gezwungen sein werde, sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Außerzdem sahen die beiden Feldherrn voraus, daß der Sturm auf die Borwerke noch große Menschenopfer kosten müsse. Da es ihnen nützlich schien, von der Zeit Bortheil zu ziehen und zu anderen Unternehmungen zu schreiten, gestanden sie den freien Abzug der Besatung zu <sup>27</sup>). Sie wurde nach St. Omer gebracht, und am 31. August 1710 besetzten vier holländische Bataillone unter General Keppel die Festung Bethune.

Noch vor dem Falle dieses Plates hatten Eugen und Marlborough sich über die ferneren Kriegsoperationen berathen und verständigt. Sie waren beide der übereinstimmenden Meinung, daß eine Belagerung von Arras nicht möglich, weil es von Villars gedeckt, ein Angriff auf den Marschall aber wegen der Stärke seiner Stellung unaussührbar sei. Sie faßten baher ben Beschluß, Aire und wo möglich auch zu gleicher Zeit St. Benant zu belagern, welche beiben Plätze zwar ihrem Umfange nach nicht von Belang, doch zur Vervollständigung der eroberten Festungs- linie, zur Basis für zukünftige Operationen und endlich zur Erleichterung eines Angriffes auf Calais nicht ohne Wichtigkeit waren.

Am 2. September begann das Heer der Verbündeten seine Bewesgungen, ohne von Villars im mindesten beunruhigt zu werden. Vier Tage darauf waren Aire und St. Venant umschlossen. Der Prinz von Anhalts Dessau belagerte das erstere, daß letztere aber der Prinz von Nassaus Dranien. Das Heer nahm eine schützende Stellung in der Nähe der beiden Plätze ein. Eugens Hauptquartier befand sich zu Blesse, das des Herzogs von Marlborough zu St. André an der Laguette.

Die Ingenieure hatten bei der Belagerung von Nire große Schwierigteiten vorhergesagt, weil der Plat dergestalt unter Wasser gesetzt werden könne, daß derselbe nur an einem einzigen Platze anzugreisen sei. Dennoch gingen die beiden Belagerungen wohl von Statten. Am 2. October ergab sich St. Benant und die Besatzung erhielt freien Abzug nach Calais. Weit länger hielt sich Aire, denn außer der größeren Widerstandssähigkeit des Platzes wurde der Fortschritt der Belagerung durch einen Unfall gehemmt, welchen Marlboroughs Truppen erlitten. Am 19. September gelang es dem französischen General Ravignan, das Pulver in die Luft zu sprengen, welches mittelst Schiffen auf der Lys in das Lager vor Aire gebracht wurde. Die Bedeckungsmannschaft wurde theilweise verjagt, theilweise gesangen genommen.

Obgleich von Eugens Heere hiebei keine Truppen anwesenb waren, so bedauerte er doch diesen Unfall seines Wassengefährten, als ob er ihm selbst widersahren wäre. Der Prinz drang aber darauf, daß man sich dadurch in der Fortsetzung der Belagerung von Aire nicht irre machen lasse. Mit außerordentlicher Anstrengung wurde das Fehlende von anderen Orten herbeigeschafst; doch erst am 8. November war man so weit gekommen, daß der Commandant sich genöthigt sah, seine Bereitwilligkeit zur Uebergabe der Festung zu erkennen zu geben. Vier Tage später entsernte sich die Besatzung nach St. Omer.

Mehr als die Schwächung der Armee, welche in den vier Belagerungen, die sie vollbrachte, nicht viel weniger als dreißigtausend Mann eingebüßt hatte, war es das anhaltende Regenwetter, welches die Feldsherrn der Verbändeten von ferneren Unternehmungen abhielt. "Obgleich "man an folche gedacht," schried Eugen dem Kaiser, "und die nöthigen Vors"bereitungen dazu getroffen hat, so ist es doch eine reine Unmöglichkeit, noch "länger im Felde zu bleiben 28)". Die Straßen waren unwegsam, die Herbeischaffung der Lebensmittel fast unaussührbar geworden. Man hielt es für das beste, die Armee in die Winterquartiere rücken zu lassen. Eugen und Marlborough machten noch die ersten Märsche mit, dann aber eilten sie über Brüssel nach dem Haag, wohin die wichtigsten Geschäfte sie riesen.

Auf dem Wege dorthin, und zwar zu Tournay, traf Eugen mit einem seiner Verwandten zusammen, an dessen Schässen er schon aus dem Grunde lebhasten Untheil nahm, weil er gleich ihm selbst durch König Ludwigs willkürliches Versahren veranlaßt worden war, Frankreich zu verlassen und der Partei des Kaisers sich anzuschließen. Es war dieß der Cardinal von Bouillon, ein Schwager von Eugens Tante Marianne Manscini. Im Jahre 1643 geboren, hatte er sich frühzeitig dem geistlichen Stande zugewendet, und durch den Einfluß seines berühmten Oheims, des Marschalls Turenne, kaum noch dem Jünglingsalter entwachsen, schon den Cardinalshut erhalten. Die Hösslinge von Versailles nannten ihn deßehalb scherzweise "l'ensant rouge". Reiche Abteien wurden ihm verliehen, unter ihnen die berühmte von Cluny, und endlich ward er zum Großealmosenier von Frankreich ernannt.

Bisher hatte König Ludwig das Füllhorn seiner Gnaden über das Haupt des Cardinals Bouillon ausgeschüttet. Plötzlich aber wendete sich das Blatt. Bouillon, welcher statt des Cardinals Janson nach Rom gesendet worden war, siel in offene Ungnade, trotz der wesentlichen Dienste, welche er dort dem französischen Hose geleistet hatte. Er wurde von Rom abberusen und erhielt die Weisung sich nach seiner Abtei Cluny in's Exil zu begeben.

Nur nach langem Zögern und mit sichtlichem Widerstreben gehorchte ber Cardinal dem bespotischen Besehle des Königs. Ben dem Augenblicke seiner Rücksehr nach Frankreich schien ihn das Glück, welches ihn früher so sehr verwöhnt, gänzlich verlassen zu haben. Er wurde in die unangenehmsten Streitigkeiten verwickelt, vom Hose sichtlich versolgt, und verlor endlich einen für ihn höchst wichtigen Rechtsstreit mit den Mönchen von

Cluny. Dieses Ereigniß brachte einen Entschluß zur Reise, mit welchem der Cardinal sich schon seit langer Zeit beschäftigt hatte. Er konnte den Aufenthalt in Frankreich nicht länger ertragen, wo der König, die hohe kirchliche Würde des Cardinals für nichts achtend, eine Freude daran zu sinden schien, ihn zu demüthigen und zu erniedrigen.

Eugen stand eben im Lager vor Donah, als der Cardinal Bouillon ihm zu wissen that, er werde Frankreich verlassen und sich nach Rom begeben. Um aber diesen Entschluß ausführen und doch im Besitze seiner Güter verbleiben zu können, bat er Eugen, ihn durch eine Streispartei ausheben und gefangen nach seinem Lager bringen zu lassen.

Der Prinz sowohl als Marlborough, welchem ein gleiches Begehren zugegangen war, warnten ben Cardinal, sich die Sache wohl zu überlegen, bevor er einen entscheidenden Schritt thue. Würde er aber auf seiner Absicht beharren, so sei eine genaue Verabredung über die Art und Weise der Aussührung dieses Planes dringend nöthig <sup>29</sup>). Eugen zweiselte übrigens keinen Augenblick daran, daß der Zweck, welcher durch Bouillons vermeintliche Gefangennehmung erreicht werden sollte, dennoch sehlschlagen und der König von Frankreich gar leicht das ganze Spiel durchschauen und sich ungescheut der Güter des Cardinals bemächtigen werde <sup>30</sup>).

Der Erfolg entsprach vollständig der Erwartung des Prinzen. Schon am 21. Mai sandte er den General der Cavallerie Grasen Fels mit vierstausend Pferden nach Avene nahe bei Arras, wo Bouillon sich einfinden sollte. Obgleich ihr Zusammentreffen das erste Mal sehlschlug, so gelang es doch am nächsten Tage, und der Cardinal wurde von Eugen, welcher ihm aus dem Lager entgegenfuhr, in der zuvorkommendsten Weise empfangen. Er sandte dem Könige Ludwig XIV. die Entsagung aller Aemter und Würden ein, welche er in Frankreich besaß, und nahm einstweilen zu Tournah seinen Ausenthalt.

Der König von Frankreich, ungemein erbittert über ben Schritt des Cardinals und über das Schreiben 31), welches berselbe an ihn gerichtet hatte, that wie Eugen vorhergesagt, und ließ ihm durch das Parlament wegen Hochverrathes den Prozeß machen, seine Güter aber mit Beschlag belegen.

Aus den Gesprächen mit dem Cardinal hatte der Prinz entnommen, wie tief verletzt berfelbe über die Behandlung war, welche er in Frankreich

hatte erfahren müssen. Eugen kannte die mächtigen Familienverbindungen des Cardinals, insbesondere aber den bedeutenden Einsluß, den er auf den Papst, zu dessen Wahl er mit besonderem Eiser mitgewirkt hatte, und als Decan des Cardinalcollegiums auch auf das letztere ausübte. Der Prinz dat den Kaiser, nicht nur den Cardinal seines Schutzes zu versichern, sondern ihm auch zu theilweisem Ersatze für die in Frankreich verlornen Einkünste eine Pension von ungefähr dreißigtausend Gulden anzubieten. Eugen verbürgte sich dafür, daß Bouillon diesen Antrag nicht annehmen, sondern ihn nur als ein Zeichen kaiserlicher Gnade ansehen und um so dankbarer dasür sein werde, als ein solcher Schritt des Kaisers auf seine Gegner in Frankreich einen niederschlagenden Eindruck hervorbringen müsse <sup>32</sup>). Endlich trug der Prinz darauf an, daß dem Cardinal die erledigte Abtei St. Amand, unsern von Tournah gelegen, versliehen werde <sup>33</sup>).

Eugens Wünsche fanden zu Wien insoweit Gehör, daß der Kaiser dem Cardinal die beantragte Pension bei der Hostammer wirklich anwies. Er möge ihn, so schrieb der Kaiser dem Prinzen, seiner und des Königs Karl beständigen Huld versichern. Man verlange dafür nicht, daß er sich öffentlich zur österreichischen Partei schlage, sondern man ziehe es sogar vor, wenn er als Decan des Cardinalcollegiums eine unparteiische Stellung einnehme, jedoch bei vorkommenden wichtigen Gelegenheiten dem Hause Desterreich gute Dienste zu seisten erbötig sei 34).

Hiebei blieb benn auch die Sache für den Augenblick auf sich beruhen. Dankend wies Bouillon das Anerbieten einer kaiserlichen Pension zurück. Lange Zeit hielt er sich in den Niederlanden auf und erst im Jahre 1713 begab er sich nach Rom, wo er zwei Jahre später starb.

Auch mit einem anderen seiner französischen Berwandten gerieth Eugen um jene Zeit in eine noch weniger angenehme Berührung. Es war dieß Philipp von Bendome, der Großprior von Frankreich, derselbe welcher während des Feldzuges des Jahres 1705 dem Prinzen in Italien gegensüber gestanden hatte und seit seinem tadelnswerthen Benehmen in der Schlacht von Cassano von Ludwig XIV. nicht mehr im Felde verwendet worden war.

Nachdem er längere Zeit in Italien, zu Rom und in Benedig, verlebt hatte, wollte Bendome durch die Schweiz nach Frankreich zurücklehren.

Hier aber fiel er in einen Hinterhalt, welchen ihm der kaiserliche Landscommissär für die durch Graubündten marschirenden Truppen und Landsvogt der Herrschaft Mahenfeld, Thomas Masner, gelegt hatte.

Durch eifrige Thätigkeit in seiner Stellung war Masner dem Hasse der Franzosen verfallen. Um ihn zu strasen, locken sie seinen Sohn, welcher in Genf den Studien oblag, über die Grenze und nahmen ihn gefangen. Masner setzte Himmel und Erde in Bewegung, um die Freilassung seines Sohnes zu erlangen, aber jede Bemühung blieb fruchtlos. Da gerieth er auf den Gedanken, sich wo möglich eines Franzosen von hoher Stellung zu bemächtigen, um gegen denselben die Ausewechslung seines Sohnes zu erwirken. Mit einigen handsesten Knechten übersiel er den Großprior, überwältigte ihn und brachte ihn nach Feldstirch, von wo er nach München geführt und dem dort commandirens den kaiserlichen Feldzeugmeister Grasen Scipio Bagni zur Obhut überzgeben wurde.

Bagni beabsichtigte seinen erlauchten Gefangenen zu größerer Sichers heit nach Gratz zu bringen. Bendome aber bat slehentlich, ihn in der harten Winterszeit, es war zur Weihnacht des Jahres 1710, eine so beschwerliche Reise nicht machen zu lassen. Er erklärte an seinen Better Eugen schreiben und ihn um seine Berwendung angehen zu wollen. Da auch der Kaiser befohlen hatte, den Großprior mit jeder möglichen Rückssicht zu behandeln, so kam Bagni von seiner früheren Absicht wieder zurück und behielt den Gesangenen bei sich in München 35).

Bendome war einer von jenen Menschen, welche an keinem Orte und an Niemanden einen wahren Freund besitzen. Nirgends geachtet, nirgends beliebt, hatte seine Gesangennehmung in Frankreich kein Beileid und in Wien keine Freude erregt. Durch sie wurde eher dem Kaiserhose eine Berlegenheit bereitet, denn man sah keinen Gewinn in seiner Habhastwerdung, und dennoch wollte man ihn nicht wieder freigeben, ohne demjenigen der ihn mit Gesahr seines Lebens gesangen genommen hatte, den erstrebten Bortheil zu sichern. Man beschloß zu Wien den Großprior zu entlassen, gegen Berpfändung seines Ehrenwortes sich dort wieder einzusinden, wo es begehrt werden würde, wenn es ihm nicht gelänge, die Bedingungen zu erfüllen, an welche man seine Freilassung knüpste. Diese waren die Erwirkung der Freigebung des kaiserlichen Hauptmanns Renard, welcher von dem französischen Botschafter Grafen du Luc in der neutralen schweiszerischen Stadt Solothurn gefangen genommen worden war, die Freilassung des jungen Masner und die völlige Strassosigkeit seines Baters für die wider den Großprior begangene Gewaltthätigkeit.

Bendome, auch in der Gefangenschaft das hochsahrende Wesen beisbehaltend, das ihm überall Feinde gemacht hatte, verlangte unbedingte Freilassung und strenge Bestrasung desjenigen, der ihn gefangen genommen habe. Um den Streit endlich abzuschneiden, wurde ihm angekündigt, er möge den verlangten Revers unterschreiben und sein Ehrenwort geben, oder sich zur Abreise nach Graß bereit halten 36).

Der Ingrimm des Großpriors, daß man seinen Wünschen kein Gehör gab und es wagte ihm Bedingungen auszuerlegen, kannte keine Grenzen. Um heftigsten sprach sich derselbe in einem Schreiben aus, welches er am 29. Mai 1711 an Eugen richtete. Er warf ihm vor, daß er sich eines Meuchelmörders und Wegelagerers, wie er Masner nannte, gegen seinen leiblichen Better und alten Freund angenommen habe. In seiner Person sei nicht nur das Bölkerrecht, es seien alle göttlichen und menschlichen Gesetze freventlich verletzt worden. In der Erwartung, daß Gott dem Prinzen dereinst in der anderen Welt Rechenschaft hiesür abverlangen werde, hege er nur den einzigen Wunsch, daß ihn der König von Frankreich in den Stand setzen möge, auch noch hienieden an Eugen Rache zu nehmen <sup>37</sup>).

Eugen scheint diesen Ausbruch ohnmächtiger Wuth keiner Beachstung gewürdigt zu haben. Bendome aber bequemte sich endlich doch zur Unterzeichnung des verlangten Reverses. Nur bat er um Berslängerung der zweimonatlichen Frist, binnen welcher die ihm auferlegten Bedingungen erfüllt sein sollten, auf einen dritten Monat. Dieß wurde ihm zugestanden, und nun begab er sich zu dem französischen Gesandten nach Solothurn, um die Erfüllung der Bedingungen seiner Freilassung zu erwirken 38).

Welch einen verächtlichen Charafter Bendome wirklich besaß, geht daraus hervor, daß er sein gegebenes Ehrenwort brach und obgleich der König von Frankreich es verweigerte den gefangenen Masner freizugeben, doch die Schweiz verließ und sich nach Lyon verfügte, wo er sich längere Zeit hindurch aushielt. Noch drei Jahre später, zur Zeit der Verhandlungen

über ben Babner Frieden, befand sich ber junge Masner in französischer Gefangenschaft, und der Kaiser beauftragte seine Botschafter, auf dessen endliche Freigebung zu dringen <sup>39</sup>). Masners Vater aber starb schon im Jahre 1712 aus Kränkung über die Gefangenhaltung seines geliebten Sohnes und über die erbitterten Verfolgungen, welche der Ueberfall auf Vendome ihm von Seite der Franzosen und seiner eigenen Landsleute zusgezogen hatte.

## Siebentes Capitel.

Es ist tein Aweifel, daß die Ergebnisse bes Feldzuges in den Niederlanden nicht völlig den Erwartungen entsprachen, welche man von demselben gehegt hatte. Vier eroberte Festungen waren zwar kein zu verachtenbes Resultat, Bethune aber, Aire und St. Benant erschienen zusammen nicht so wichtig, wie es etwa Arras ober Cambrab für sich allein gewesen wäre. Was jedoch als die Hauptsache galt, es war nicht gelungen, Billars zu einer Schlacht zu bringen, und Frankreich sah sich noch immer in bem Besitze eines stattlichen Beeres, welches ferneren Fortschritten ber Berbundeten Einhalt thun konnte. Die Wiberstandsfähigkeit des Saufes Bourbon schien noch lange nicht so gelähmt, als man es zu hoffen gewagt hatte. Aus Spanien waren zwar glänzende Siegesnachrichten angelangt, bei Almenara, bei Saragossa hatte Guido Starhemberg die Generale des Königs Philipp auf's Haupt geschlagen und die Erwartung einer Eroberung des Landes durch König Karl selbst war nunmehr eine wohlbegrünbete zu nennen. Seit jedoch ber König und sein Heer sich nach Mabrid gewendet hatten, war ein gänzliches Ausbleiben aller Runde von bort ein= getreten. Seltsam contrastirte biese unbeimliche Stille mit ben früheren froblodenden Nachrichten. Man wußte sich biefen Umschwung nicht zu erklären, man gerieth auf bie abenteuerlichsten Vermuthungen, und an bie Stelle freudiger Hoffnung trat eine peinliche Mifftimmung.

Der Grund des plötzlichen Ausbleibens jeder Kunde von dem Heere der Berbündeten in Spanien, welches inzwischen in Madrid und Toledo eingerückt war und sich in Castilien sestzusetzen trachtete, lag einzig und allein darin, daß ihnen durch die seindlichen Streisparteien, durch die für König Philipp gestimmten Landleute in Castilien, durch die Besatungen der Plätze, mit deren Belagerung Starhemberg sich nicht aufhalten zu sollen geglandt hatte, die Berbindung mit Catalonien und dadurch mit Italien und Deutschland abgeschnitten war. Erst als Starhemberg den Rückzug antreten mußte, konnte er sie wieder eröffnen, und da diente

fie nur bazu, den verbündeten Regierungen die Nachricht von dem unglückslichen Ansgange eines Feldzuges zu überbringen, welchen ihre Streitkräfte in so glänzender Weise eröffnet hatten.

Daß berselbe auch in den Niederlanden nicht diejenigen Resultate lieferte, auf die man gehofft, daran ist die Geschicklichkeit, welche der Marschall Villars an den Tag legte, vielleicht mehr aber noch der niedersichlagende und hemmende Einstuß Schuld, den die Ereignisse in England auf beide Feldherrn, insbesondere aber auf Marlborough, ausüben mußten.

Es ist ein schwer zu erklärender Widerspruch, wie Eugen über den Abbruch der Friedensverhandlungen frohlocken und sich mit den glänzendsten Siegeshoffnungen tragen, zu gleicher Zeit aber von den Vorfällen in Engsland die düsterste Meinung hegen und sie für die Vordoten der schlimmsten Ereignisse ansehen konnte. Wie oft hatte er selbst gesagt, nur wenn die Verbündeten in fester Einigkeit verharrten, ließen sich von der Fortsührung des Krieges noch günstige Erfolge erwarten! Wie oft hatte er auf die Wandelbarkeit des Kriegsglückes hingewiesen, welches heute diesem, morgen jenem die Siegespalme zuwerse! Wie oft hatte er wiederholt, auch der glücklichste Feldzug könne dem Hause Oesterreich keine wesentlichen Vorstheile mehr bescheeren, wohl aber eine einzige verlorne Schlacht ihm den schon mit Händen gefaßten Gewinn wieder entreißen!

Es ist wohl nicht zu zweiseln, daß Eugen zu diesem sich scheinbar widersprechenden Versahren durch die mehr und mehr festgewurzelte Ueberzengung gebracht wurde, es sei dem Könige von Frankreich gar nicht Ernst mit der Friedensverhandlung, er denke nicht an die wirkliche Durchführung der verabredeten Bestimmungen, er wolle nur Zeit gewinnen, sich von dem erschöpfenden Kampse etwas zu erholen und niemals werde König Philipp außer durch die Wassengewalt der verbündeten Mächte aus Spanien verstrieben werden 1).

Anfangs hatte Marlborough sich bemüht, dem Prinzen die Vorgänge in England zwar als unangenehm, jedoch als solche darzustellen, welche auf die äußere Politik seiner Regierung, auf die Ariegführung gegen Frankreich und auf Marlboroughs Stellung als britischer Oberfeldherr keinen nachtheiligen Einfluß ausüben würden. Die Ernennung des Herzogs von Shrewsburh zum Oberstkämmerer, ohne daß Marlborough davon

gewußt hatte, insbesondere aber Lord Sunderlands Entlassung und die Uebertragung seines Amtes an Lord Dartmouth, einen eifrigen Torh, waren wohl geeignet, auch für die Haltung Englands gegen Außen hin ernste Befürchtungen zu erwecken. Wie nahe damit die Kriegführung gegen Frankreich und mit dieser wieder Marlboroughs Stellung in der Regierung und im Heere zusammenhing, lag auf der Hand. Es kam alles darauf an, eine Ersetzung des Whigministeriums durch die Torhpartei und eine Ausschlung des Parlamentes zu verhindern, welches den Krieg bisher mit solchem Eiser unterstützt hatte.

Eugen war der Ansicht, daß hiegegen mit allen Kräften gearbeitet werden müsse, und er bat den Kaiser um Ertheilung des Auftrages an den Grasen Gallas, so viel es nur immer möglich sei und ohne wider die Königin selbst die geringste Abneigung im Bolke zu erwecken, das gegenswärtige Ministerium zu unterstützen und einer Auslösung des Parlamentes entgegen zu wirken. Zu gleicher Thätigkeit suchte er auch durch lebhafte Vorstellungen den Herzog von Marlborough anzuspornen.

So reich begabt Marlborough in vielfacher Beziehung war, so besaß er doch durchans nicht die Eigenschaft wahrhaft großer Seelen, auch im Mißgeschick eine heitere Stirne zu zeigen und die Schläge des Schicksals mit Seelenruhe zu ertragen. Leicht verlor er dann die rege Spannkraft des Geistes, die ihn sonst so sehr auszeichnete. Er wurde muthlos und niedergeschlagen und suchte bei Eugen, dessen überlegene Charakterstärke sich niemals glänzender als in solchen Augenblicken zeigte, Stütze, Trost und wohlmeinenden Rath. So war es auch jetzt, als eine Trauerbotschaft nach der andern kam, insbesondere als Godolphin dem Herzoge die Absicht der Königin ankündigte, seine Gemalin, die Herzogin von Marlborough, ihrer Aemter zu entlassen.

Marlboroughs erster Gebanke, als er diese Nachrichten empfing, war der, durch freiwillige Niederlegung aller seiner Stellen den wider ihn gerichteten Absichten seiner Feinde zuvorzukommen. Er theilte diesen Borsatz dem Prinzen, seinem bewährten Freunde mit, und bat ihn um seinen Rath. Eugen aber war nicht der Mann, ein Spiel verloren zu geben, bevor nicht jede Maßregel zur Rettung versucht, jede Aussicht auf dieselbe verschwunden war. Er bat den Herzog dringend, sich nicht zu übereilen, vor allem nicht von der Armee zu scheiden, der Königin aber ernste Bors

stellungen zu machen und öffentlich zu erklären, daß er, was ihn auch treffen möge, sein eigenes Interesse der englischen Nation und dem allgemeinen Wohle zum Opfer zu bringen fest entschlossen sei 4).

Wie die Herzogin von Marlborough bezeugt, so waren es recht eigent= lich Eugens Rathschläge, welche ihren Gemal bewogen, auf seinem Bosten zu verbleiben 5). Beim Raifer aber stellte ber Bring ben Antrag, er möge in Erwiederung ber bem Grafen Gallas fundgegebenen Entlassung Sunberlands ber Königin für bas bewiesene Zutrauen und für die Erklärung danken, daß dem Herzoge von Marlborough nach wie vor ihre Gnade Denn was man auch wider ihn fagen moge, gewiß erhalten werbe. sei es, daß des Bergogs Berbleiben in seiner gegenwärtigen Stellung unerläklich erscheine für das Wohl der Königin sowohl als der ganzen Allianz, nicht nur wegen ber außerordentlichen Dienste, welche er während bes ganzen Krieges geleistet habe, sondern auch bes großen Vertrauens halber, bas fammtliche Berbundete in ihn festen. Der Bring bemerkte, bak die Generalstaaten bereits eine solche Vorstellung an die Königin gerichtet batten, und bat ben Raiser, ihrem Beispiele zu folgen. Doch möge, fügte Eugen hinzu, das Schreiben des Kaisers nicht in zu ftarken Ausdrücken abgefaßt sein, sondern so viel als nur immer thunlich mit demjenigen ber holländischen Regierung übereinstimmen, um einerseits die Königin nicht zu verleten, andererseits aber fie felbst und die Gegner Marlboroughs in England zu überzeugen, daß hinsichtlich der Person des Herzogs fämmtliche Verbündete, insbesondere aber die beiden mächtigften berselben, ber Raiser und die Generalstaaten, völlig einerlei Meinung seien 6).

Die Schnelligkeit, mit welcher der Raiser Eugens Verlangen erfüllte, zeugt von dem außerordentlichen Werthe, den man zu Wien auf Marlboroughs Verbleiben in seinen Aemtern und Würden legte. Schon am 16. Juli 1710 ergingen kaiserliche Schreiben an die Königin Anna, an Marlborough selbst, an Gallas und Sinzendorff, an des Raisers Residenten zu London endlich, Iohann Philipp Hosmann. Dem Prinzen Eugen aber daukte der Kaiser, "daß er Marlborough von einem so vereiligen, der gesammten "Allianz und ihm selbst höchst gesährlichen Vorsatze abgehalten habe. Er "solle ihn durch unausgesetzte Vorstellungen bei seinem jetzigen Entschlusse "erhalten und unter Versicherungen des beständigen kaiserlichen Schutzes "für ihn und die Seinigen dazu vermögen, wenigstens für den gegenwär-

"tigen Feldzug in seiner Stellung auszuharren und seiner persönlichen "Beschwerde über den Anforderungen des gemeinsamen Wohles zu versugessen. Denn durch die Niederlegung seiner Aemter würde ja Marlborough "die Königin zwingen, ihn durch einen Anderen zu ersehen und somit eben "dasjenige thun, was man verhindern wolse"?).

Eugen, welchem der Kaiser sein Schreiben an die Königin zur Einssicht übersendet hatte, theilte dasselbe auch Marlborough mit. Beide waren der Meinung, daß es ihr wirklich übergeben werden solle. Nur beauftragte der Prinz den Grasen Gallas, das Schreiben mit den lebhaftesten Berzsicherungen der Freundschaft des Kaisers gegen die Königin zu begleiten und ihr bemerkbar zu machen, daß nur durch dieses Gefühl des Kaisers Borstellung veranlaßt worden sei. Denn ein ferneres Berfolgen dieses Weges müsse nicht allein der Allianz, sondern auch England selbst empfindlichen Nachtheil bereiten 8).

Zu wiederholten Malen sprach Eugen seine Hoffnung aus, das Schreiben des Kaisers werde eine günstige Wirkung hervorbringen. Gallas war nicht ganz derselben Ansicht und theilte, bevor er es übergab, dessen Inhalt dem Großschatzmeister Godolphin mit. Dieser fand es mit Wärme geschrieben und tief eingehend in Englands innere Angelegenheiten. Trotz dieses letzteren Umstandes hielt er es doch für zweckmäßig, dasselbe der Königin zu übergeben. Denn die Angelegenheit, um die es sich handle, sei noch immer keine verzweiselte. Wäre sie dieß, so würde es ein Fehler sein, ein solches Schreiben an seine Bestimmung gelangen zu lassen .).

In der Andienz, welche Gallas erhielt, beschränkte sich die Königin darauf, ihm eine baldige Antwort zuzusagen. Sie ertheilte aber dieselbe nicht blos schriftlich, sondern was bedeutsamer war, durch Handlungen, welche den Stempel der Gesinnung, die sie hervorrief, an der Stirne trugen. Die erste derselben war die Entlassung des Großschapkanzlers Godolphin.

Eugen war entrüstet über diesen Borgang der Königin. "Man sehe "wohl," schrieb er dem kaiserlichen Residenten im Haag, "daß man es mit "einer Frau zu thun habe, welche sich von schlechten Leuten irre führen "lasse" 10). Godolphins Berabschiedung widersprach geradezu der noch vor kurzem in so seierlicher Weise den Alliirten ertheilten Zusage, daß Sunderlands Entlassung eine bloß persönliche Angelegenheit sei und

weber für die übrigen Mitglieder der englischen Regierung, noch für Marlborough weitere Folgen haben solle 11).

Aber die Königin Anna dachte längst nicht mehr an die Erfüllung des von ihr gegebenen Wortes, oder es war ihr wohl niemals damit Ernst gewesen. Da die eigentliche Triebseder ihrer Handlungen doch nur ihr Haß gegen die Herzogin von Marlborough war, so ließ sich jetzt schon voraussehen, daß alles was geschah, von Seite der Königin hauptsächlich auf Marlborough zielte. So heftig war ihre Erbitterung, daß Gallas berichtet, sie würde England zehnmal zu Grunde gehen lassen, nur um Lady Marlborough und alles was an ihr hing, auße empfindlichste zu verletzen 12).

Eugens angelegentlichste Sorge war, bei diesen von allen Seiten auf Marlborough fallenden Schicksalssschlägen dessen sinkenden Muth aufrecht zu erhalten, ihn mit Selbstvertrauen und mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu erfüllen. Zur Herbeisührung einer solchen alles beizutragen, was nur immer möglich schien, war Eugens sehnlichster Wunsch. Ja schon damals erbot er sich freiwillig, selbst nach England zu gehen, um,
wenn es noch an der Zeit und aussührbar sei, eine Umstimmung der Königin zu bewirken 13).

Es ist wohl kein Zweisel, daß auch Eugens Unwesenheit in England keine Nenderung in den seit lange vorbereiteten und nun rasch zur Aussührung gelangenden Maßregeln der Königin hervorgebracht hätte. Marlsboroughs Feinde steuerten unverrückt auf das nächste Ziel los, welches sie sich gesetzt hatten, die Entsernung des Herzogs von seinen Nemtern. Um liedsten wäre es ihnen freilich gewesen, wenn Marlborough durch freiwillige Entsagung ihnen zuvorgesommen und dadurch das Gehässige einer solchen Maßregel wider einen Feldherrn, der mit Englands friegerischem Ruhme ganz Europa erfüllt hatte, von ihnen abgewälzt worden wäre. Aber Eugens dringende Borstellungen hielten den Herzog von einem solchen Schritte zurück, zu dem er Ansangs große Neigung bezeigte. Der Prinz bewog Marlborough zu dem Entschlusse, auszuharren in der Stellung, in welche ihn das Bertrauen der Königin und des Landes gebracht hatte, und die Ereignisse an sich kommen zu lassen, die ihm ein widriges Geschick bescheeren sollte.

Als Marlboroughs Feinde hofften, der Herzog werde zu freiwilliger Abdankung zu bewegen sein, dachten sie frühzeitig daran, ihm einen Nach-

folger zu geben, und sie warfen zu diesem Ende ihre Augen auf den Kursfürsten von Hannover. Aber Eugen erklärte unumwunden, daß die Ankunst des Kurfürsten im Feldlager, um an Marlboroughs Stelle zu commandiren, der Augenblick seines eigenen Zurücktretens sein würde. Er werde sich niemals dazu entschließen, unter dem Kurfürsten zu dienen. Schon jeht habe er nur aus Liebe und Eiser für die Sache des Kaisers und das gemeinsame Wohl sich herbeigelassen, bei einem Heere zu stehen, von welchem er nur den geringeren Theil besehlige. Zugleich mit Marlborough vermöge er dieß zu thun, weil derselbe sein vertrauter Freund sei und das gute Einvernehmen mit ihm über die sonstigen Unannehmlichkeiten hinweghelse. Unter dem Kurfürsten aber würde dieß niemals der Fall sein können, weil es ein gar zu großer Unterschied sei, selbst zu commandiren oder unter einem Andern, insbesondere unter Jemand zu dienen, der vom Kriege nichts verstehe und bessen Launen ganz unerträglich wären 14).

Diese Erklärung des Prinzen, mit welcher derselbe nur wenig hinter dem Berge hielt, erregte in England nicht geringe Verlegenheit 15). Sie mag dazu beigetragen haben, daß man einstweilen von weiteren Versuchen abstand, den Herzog vom Commando des Heeres zu entsernen. Denn das konnte man leicht voraussehen, daß wenn Marlboroughs Entlassung auch Eugens Abdankung nach sich zöge, die Armee in den Händen des Kurfürsten von Hannover gar übel bewahrt wäre. Noch wagte man es nicht, es auf das Aeußerste ankommen zu lassen, und Marlborough blieb nach wie vor auf seinem Posten. Doch faßten seine Feinde immer sesteren Fuß und gar bald hatten sie das Whigministerium völlig aus dem Amte gedrängt und die Einsetzung einer aus den Tories gebildeten Regierung erlangt. Der Großschatzfanzler Harleh und der Staatssetzetär St. John waren die einslußreichsten Mitglieder des neuen Cabinetes.

Ungefähr um die gleiche Zeit geschah in England auch jener zweite Schritt, von welchem Eugen eine so üble Wirkung befürchtete. Das Parslament, das so lange Zeit hindurch die ruhmreiche Regierung der Whigspartei nachdrücklich unterstützt hatte, war aufgelöst und eine neue Wahl angeordnet worden. Mit einer wahren Erbitterung bekämpften die Parsteien sich bei derselben 16), und die Aufregung, in welche das ganze Land versetzt wurde, nahm für den Augenblick das öffentliche Interesse aussschließend in Anspruch.

So nachtheilig alle biefe Ereignisse in England für bie Sache ber Berbündeten waren, so freudig wurden dieselben in Frankreich begrüßt. "Was wir in ben Niederlanden verlieren," fagte ber Marquis von Torch, "bas gewinnen wir in England wieder." Man wußte in Frankreich nur allzugewiß, daß kein Engländer, wer er auch sein mochte, ben Bergog von Marlborough ersetzen könne. Denn es bedurfte bazu nicht allein eines erfahrenen Felbherrn, sondern zu gleicher Zeit eines ausgezeichneten Staatsmannes, und es gab keinen, welcher bei ben übrigen Berbundeten in ahnlichem Ansehen gestanden wäre. Der Aurfürst von Sannover, so behauptete man schon im voraus in Frankreich, ohne noch Eugens Erklärung hinsichtlich desselben zu kennen, werde mit dem Prinzen jenes seltene Einverständniß nicht aufrecht zu erhalten wissen, wie es zwischen biesem und Marlborough bestand. Ja man ging sogar so weit, sich schon mit ber Hoffnung zu schmeicheln, England werde bie Subsidiengelder einstellen, welche es ben beutschen Fürsten bezahle, und biesen nichts übrig bleiben, als in bemselben Augenblicke ihre Truppen von bem Kriegsschauplate zurückzurufen 17).

Durch die Wendung, welche die Ereignisse in Spanien genommen hatten, steigerte sich Frankreichs Zuversicht noch mehr. Die Anhängslicheit der Castilier an König Philipp, die Unthätigkeit des portugiesischen Heeres, welches sich mit König Karl in Madrid hätte vereinigen sollen, die Unterbrechung aller Verbindung mit Catalonien und daher das Ausbleiben jeglicher Zusuhr und Verstärfung, die geringe Eintracht, welche unter den Generalen der Verdündeten herrschte und insbesondere die Unbotmäßigkeit der Engländer, alle diese Umstände waren es, welche Starhemberg nöthigten, im November 1710 den Rückzug aus Castilien anzutreten. König Philipp und Vendome solgten ihm auf dem Fuße. In Vrihuega machten sie Stanhope und sein englisches Corps zu Gesangenen; bei Villaviciosa behauptete Starhemberg zwar das Schlachtseld, er mußte aber nichtsbestoweniger mit seinem erschöpften und Mangel leidenden Heere bis über die catalonische Grenze zurückgehen.

Der einzige Umstand, welcher in dieser traurigen Lage noch einigen Trost gewähren konnte, war, daß das neue englische Ministerium sich zu eifriger Fortsetzung des Krieges in Spanien geneigt zeigte. Es war eines der ersten Geschäfte des Staatssekretars St. John, sich gegen Gallas über

bie Nothwendigkeit einer energischen Kriegführung baselbst auszusprechen, um den König Karl endlich durch die Gewalt der Waffen in den Besit bes Landes zu setzen. Schon nach bem Einlangen ber Siegesnachrichten von Almenara und Saragoffa hatte Eugen ben Borschlag gemacht, zur Bollenbung ber Eroberung von Spanien alle Streitfrafte, welche in Italien nur immer zu entbehren seien, nach Catalonien überzuschiffen und mit benselben Starhembergs heer zu ergänzen 18). Das lange Ausbleiben fernerer Kunde hemmte die Ausführung dieses Antrages. Als aber die üblen Nachrichten aus Spanien kamen, als ber Kaiser seinen Entschluß aussprach, neue Truppen borthin zu entfenden und ben britten Theil ber Kosten ihrer Unterhaltung zu tragen, ba bewog sein Beispiel auch bie englische Regierung zu ähnlichen Magregeln. Die siebentaufend fünfhundert Mann, welche Joseph zur Berftärkung seines in Spanien befindlichen Armeecorps bestimmte, wurden durch breitausend fünfhundert Mann englischer Truppen ergänzt. Statt bes bei Brihuega gefangenen Generals Stanhope wurde ber Herzog von Arghll 19), welcher bisher unter Marlborough in den Niederlanden gebient hatte, zum Commanbanten ber britischen Seeresabtheilung in Catalonien ernannt.

Lässiger als der Kaiser und die englische Regierung waren die übrigen Berbündeten in Bezug auf die Fortführung des Krieges in Spanien. Holeland ertheilte auf das Berlangen, seine dortigen Truppen zu verstärken, nur ausweichende Antworten, der König von Preußen aber erklärte unumwunden, nicht einen einzigen Mann dahin abschicken zu wollen <sup>20</sup>).

Keine geringere Sorge als die Entsendung der Verstärfungen nach Spanien machte dem Prinzen die Frage, wer in Zukunft die Streitkräfte der Verbündeten daselbst besehligen solle. Schon zu wiederholten Malen hatte Starhemberg seine Abberufung verlangt. Die schweren Krankheiten, welche er zu überstehen hatte, und die furchtbaren Schmerzen, die seine vielen Wunden ihm verursachten, bewiesen am besten, daß es durchaus nicht eitler Vorwand war, wenn er erklärte, sein zerrütteter Gesundheitszustand erlaube ihm nicht länger die Fortsührung eines so beschwerlichen Commando's. Die Anstrengungen des verslossenen Feldzuges, insbesondere aber die ungeheure Hitz, die er hatte ertragen müssen, waren Ursache, daß er nun sein Ansuchen, aus Spanien scheiden und sich nach seiner Commende Laibach zurückziehen zu dürsen, angelegentlich wiederholte.

Es ist eine bedauerliche, aber bekannte Sache, daß nicht immer das Berdienst, sondern meistens der Erfolg einer Handlung den bestimmenden Einfluß auf das Urtheil ausübt, welches über den Handelnden gefällt wird. Gleiches trat auch am Hose von Barcelona in Bezug auf Starhemberg ein. Der Feldzug war gescheitert, und dieß rief eine lebhaste Mißstimmung gegen denjenigen hervor, welcher ihn geleitet hatte. Man erwog nicht die wahren Ursachen des Mißlingens, man dachte nicht an all das Außerordentliche, das eben während dieses Feldzuges von Starhemberg in so hohem Maße geleistet worden war, man sah nur mehr die gegenswärtige Bedrängniß und legte eine gewisse Kälte gegen denjenigen an den Tag, der sie nicht abzuwenden vermocht hatte.

Das äußere Merkmal dieser Stimmung war die Eilfertigkeit, mit welcher König Karl sich an Eugen um Bezeichnung eines Generals wandte, ber nach der Meinung des Prinzen im Stande wäre, das Kriegswesen in Catalonien in einer Weise einzurichten, daß es zum Schutze wider die auswärtigen Feinde wie zur Eroberung und Erhaltung der spanischen Länder ausreichend sei. Der König nannte den sächsischen General der Infanterie, von der Schulenburg, und den kaiserlichen Reitergeneral Baron Battée, und fragte Eugen, ob er Sinen dieser beiden zur Ausfüllung einer solchen Stelle für geeignet ansehe <sup>21</sup>).

Die Antwort des Prinzen, obgleich mit der gebührenden Ehrfurcht abgefaßt, enthielt doch ein leise Zurechtweisung für den König. Eugen rieth ihm, kein Mittel zu verfäumen, um den Feldmarschall Starhemberg zu bewegen, noch länger in Spanien zu bleiben. Er versicherte ihn, daß auch der Kaiser und die übrigen Berbündeten alles anwenden würden, um dieß zu bewirken. Er deutete damit an, daß trotz der Unfälle des vergangenen Feldzuges doch nirgends ein besserer Heerführer für Karl zu sinden sei, als eben Starhemberg. Sollte aber dessen Gesundheit die Fortsührung des Commando's unmöglich machen, so sei von all den kaiserlichen Feldmarschällen wohl nur Graf Daun zur Führung des Oberbesehls in Spanien befähigt. Aber auch dieser sei von schwacher Gesundheit und fortwährend kränklich. Handle es sich jedoch nur um Generale geringeren Grades, welche unter Starhemberg zu dienen hätten, so wären deren in genügender Anzahl vorhanden. Battée und Schulens burg könnten jeder in seinem Fache, der Eine bei der Reiterei und der

Andere bei der Infanterie, als wackere Anführer nur lebhaft empfohlen werden <sup>22</sup>).

Auch von anderen Seiten wurde König Karl mit größter Entschiedenheit angegangen, alles zu thun, um den Feldmarschall zum Ausharren zu
bewegen. Nachdrücklich schrieb ihm der Kaiser darüber, niemand aber
sprach unumwundener seine Meinung aus, als der vertraute Rathgeber
Wratislaw. Es sei gewiß, erklärte er, daß weder der Kaiser noch die Verbündeten einen anderen General besäßen, welcher diesem wichtigen
Commando vorzustehen vermöge, als höchstens Daun, von dem es
jedoch noch höchst zweiselhaft sei, ob er dasselbe auf sich nehmen könne. Der König solle dem Feldmarschall Starhemberg nur volles Vertrauen zeigen
und mit seinen etwaigen Irrthümern Nachsicht haben, so werde derselbe
ohne Zweisel mit Freude seine letzten Kräste in Karls Diensten ausopsern <sup>23</sup>).

Da Kaiser Joseph eigenhändig und in huldvollster Weise an Starhemberg schrieb, da demselben auch sonst von allen Seiten ermuthigende Briese zukamen, da Karl selbst sein Benehmen gegen den Feldmarschall änderte und in langen vertraulichen Gesprächen ihn wieder zu gewinnen trachtete, da endlich Starhembergs Gesundheit sich wesentlich besserte, so ließ er von seinem Widerstande ab und entschloß sich, das Obercommando in Catalonien noch länger beizubehalten <sup>24</sup>).

Man glaubte einen Augenblick barauf hoffen zu bürfen, baß so glücklich, wie diese Angelegenheit, welche ihrer Bedeutung nach boch immer nur
in zweiter Linie stand, auch die noch weit wichtigeren Geschäfte geschlichtet
werden könnten, die sich auf den Unterhalt des Heeres in den Niederlanden
und die Fortführung des Krieges daselbst bezogen. Rastlos waren Eugens
Bestrebungen, um dieses Ziel zu erreichen. Schon zu Brüssel, wo der Prinz
mit Marlborough am 20. November 1710 anlangte, stellte er in der Bersammlung des Staatsrathes mit eindringlichen Worten die verderblichen
Folgen vor, welche es nach ziehen müßte, wenn die zur winterlichen Verpstegung
der Truppen erforderlichen Beträge nicht ausgebracht werden könnten 23). Im
Haag, wohin die beiden Feldherrn sich nun begaben, wurden die betreffenben Verhandlungen fortgesetzt. Dort sand Marlborough auch den Besehl
der Königin vor, alles zur frühzeitigen Eröffnung des nächsten Feldzuges
in Vereitschaft zu setzen, um den Feind von allen Seiten nachdrücklicher
als je zuvor bedrängen zu können. Die Repräsentanten des Kaisers, Eugen

und Sinzenborff, zeigten bie größte Bereitwilligkeit hiezu, und auch bie Hollander bewiesen lobwürdigen Eifer für die gemeinsame Sache. So konnte Eugen, als er am 11. Dezember den Haag verließ, um sich über Amsterdam nach Wien zu begeben, noch immer eine, wenn gleich nur geringe Hoffnung, auf eine günstigere Wendung der Dinge mit sich nehmen.

Die Nachrichten aber, welche der Prinz nach seiner Ankunft in Wien aus England erhielt, trübten diese erfreulicheren Aussichten nur zu bald wieder. Die Entlassung der Herzogin von Marlborough war vollzogen und radurch die Stellung ihres Gatten noch mehr erschüttert worden. Seine Beliebtheit im Lande sank von Tag zu Tage, und die Mitglieder der Regiezung, obwohl äußerlich zurückhaltend, bedienten sich doch jedes Mittels, um Marlboroughs Ansehen zu untergraben. Und was als das gefährlichste erschien, man erhielt schon Hindeutungen auf die Anknüpfung einer geheimen Friedensverhandlung zwischen England und Frankreich.

Es war ohne Zweifel eine ganz irrige Anschauungsweise bes Prinzen, daß er im Laufe bes vergangenen Sommers, als schon bie fichersten Zeichen einer burchgreifenden Beränderung bes bisherigen Regierungs-Systems in England sichtbar wurden, boch noch seine Befriebigung über ben Abbruch ber Gertruidenberger Conferenzen und seine Hoffnung auf Erlangung noch günftigerer Friedensbedingungen ausgesprochen hatte. Wahrhaft unbegreiflich aber ist es, daß biese Ansicht auch jett noch, nachbem die Dinge in England so weit gediehen waren, an maß= gebenber Stelle gehegt wurde. Obgleich auf einem traurigen Rückzuge aus Castilien begriffen, und nachdem seine Hoffnung, sich burch bie Gewalt ber Waffen zu behaupten, völlig gescheitert war, schrieb boch König Karl an ben Grafen Wratislaw: "Daß bie Hollander biesen Sommer bie frango-"sischen Minister abgeschafft und ber Frieden sich völlig zerschlagen, ift bas "beste das hätte geschehen können, und ist nun allezeit ein günstigerer Frieden "zu hoffen." Und in bemfelben Athem beklagt er ben üblen Stand ber Dinge in England und bie bofen Folgen, welche bavon zu beforgen seien. In bemfelben Athem beutet er bie Gründe ber Befürchtung an, baß Holland sich völlig von der Allianz ablösen und allein mit Frankreich einen Friedensvertrag eingehen könnte. "Es ware nicht bas erste Mal," so bemerkt ber König, "daß fie insgeheim Frieden gemacht und bann gefagt "hätten, wollt ihr ihn annehmen, wohl und gut, wo nicht, wir haben ihn

"schon geschlossen" 26). In bemselben Augenblicke erwähnt er ber Gefahr, welche von den nordischen Unruhen und von den Türken her dem Kaisershause entstehen könne, weiset darauf hin, wie wenig man sich auf Preußen verlassen dürke, und all diesen widrigen Umständen gegenüber freut er sich über den Abbruch der Friedensunterhandlungen und hofft mit Zuversicht auf die Erreichung besserer Bedingungen. Fürwahr eine beispiellose Versblendung, welche dem Hause Desterreich für alle Zukunft zu unberechensarem Schaden gereichte, und von der man sich erst zu bekehren ansing, als es längst zu spät war.

Eine ber ersten Sorgen Eugens nach seiner Ankunft in Wien bestand barin, einen bestimmten Entschluß ber faiserlichen Regierung zu erwirken, wie fich bieselbe bei ber neuen Wendung ber Dinge in England verhalten wolle. Insbesondere lag ihm Marlboroughs Schickfal am Herzen und er stimmte vollkommen der Meinung des Königs Karl bei, daß es dem Hause Desterreich nicht nur zum Ruten, sondern auch zur Ehre und zum Ruhme gereichen werde, Marlborough und seine Bartei, welche soviel für basselbe gethan, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu unterftüten. Dem Grafen Gallas wurde eine genaue Richtschnur seines Benehmens vorgezeichnet. Was Marlborough betreffe, folle er auf's angelegentlichste vorstel= len, daß Eugen mit niemand in so gutem Einvernehmen steben könnte, wie mit ihm, und daß ber Krieg niemals mit größerem Glücke geführt werden würde, als es unter dem bisherigen Commando der Fall gewesen sei. Was Gotolphin angehe, solle Gallas sich gegen ihn ganz so benehmen wie er es früher gethan habe, außer berfelbe würde eines Berbrechens überwiesen. Ein solches hätte Gallas nicht zu vertheibigen, wohl aber sich zu hüten, irgend etwas vorzubringen, was zur Begründung einer Klage gegen Godolphin benützt werben fonnte. Auch gegen die übrigen Phige habe Gallas sich fortan so wie früher zu verhalten, ohne jedoch dem neuen Ministerium Anlaß zur Klage zu geben. Denn auch bieses sei in einer Beise zu behandeln, daß es kein Mißtrauen fasse und in der bisher kundgegebenen Absicht einer nachdrücklichen Fortsetzung bes Krieges erhalten werbe 27).

Aber nicht nur in England gestalteten sich die Dinge in einer für das Interesse des Hauses Desterreich unerfreulichen Weise. Auch aus den meisten übrigen Staaten Europa's, mit welchen dasselbe in friegerischer ober friedlicher Berührung stand, kamen wenig tröstliche Nachrichten. Die

Veränderung des Ministeriums in England und die geheimen Eröffnungen, welche von demselben nach Frankreich gelangt sein mußten, gaben König Ludwig XIV. rasch das frühere Selbstvertrauen, die frühere Hoffnung auf sein Glück, die frühere Sicherheit des Auftretens wieder. Es sei wahrshaft unfaßlich, so sagte man in der geheimen Conferenz zu Wien, wie es geschehen könne, daß nachdem der gegenwärtige Krieg zehn Jahre hindurch mit beispiellosem Glücke gesührt, nachdem Frankreich der tiefsten Demüthigung unterworfen worden sei, dasselbe sich jetzt von neuem emporgerafft und eine Stellung angenommen habe, in welcher es statt die Friedensbedingungen als Gesetz von den Verbündeten zu empfangen, sich anschieße ihnen dieselben vorzuschreiben 28).

Auch die friegerischen Unternehmungen Frankreichs sollten im fünftigen Feldzuge einen Aufschwung nehmen und mehr als gegen die übrigen Berbünbeten wiber bas Haus Defterreich gerichtet sein. Die geheimen Nachrichten bes faiferlichen Botschafters in ber Schweiz, Grafen Otto Chrenreich Trauttmansborff, gaben Kunde von bem Plane Frankreichs, vom Oberrheine her mit ansehnlichen Streitfraften burch Schwaben nach Baiern durchzubrechen und dasselbe der Herrschaft des Kaisers wieder zu In Spanien hatte sich Ludwig XIV. nicht bamit begnügt, entreißen. bas Heer bes Königs Karl zum Rückzuge nach Catalonien gezwungen zu haben. Im tiefsten Winter fandte er ben Herzog von Roailles mit acht= zehntausend Mann von Roussillon her über die catalonische Grenze. Noailles eroberte Gerona, suchte bem Herzoge von Bendome in der Ebene von Bich bie Sand zu bieten, und bebrobte Barcelona. Die Berhältniffe, in welchen sich König Karl baselbst befand, erschienen jett nicht weniger mißlich als fie es nach der Schlacht von Almanza gewesen waren.

Jedoch nicht allein von Frankreich aus drohte dem Hause Desterreich Gefahr. Im Osten seiner Erbländer waren die Aussichten in die Zukunft gleichfalls trüb genug. Noch befand sich König Karl XII. auf osmanischem Gebiete, und der erbitterte Kampf mit Rußland, in welchem er von der Pforte unterstützt wurde, dauerte ungeschwächt fort. Siegen die Türken und Schweden, berechnete man zu Wien, so werden sie sich in ganz Polen ausbreiten und außer Sachsen auch noch die kaiserlichen Erbländer mit Krieg überziehen. Siegt aber Rußland, so wird es sich in das türkische Gebiet am rechten Ufer der Donau werfen und unausgehalten die Constans

tinopel vordringen, "welch letzterer Fall für bas Haus Desterreich ein "kaum geringeres Uebel als ber erstere sein würde" 29).

So lang es selbst nicht in Gefahr war, hatte Rußland von der Desensivallianz nichts hören wollen, welche ihm durch den kaiserlichen General Grafen Wilczek im Auftrage seines Monarchen angeboten wurde, um die Pforte vom Friedensbruche abzuhalten und die ungarischen Insurgenten zu hindern, beim Czar Schutz und Hülfe zu suchen. Damals hatte Peter fortgesahren, dem Bevollmächtigten Rakoczy's Gehör zu geben, die Aussichten, welche ihm derselbe auf Rußlands dereinstige Herrschaft in Ungarn eröffnete, mit günstigem Auge anzusehen, die Plane, die hierauf abzielten, mit Vorliebe zu hegen und sich deren Durchführung für die Zukunft offen zu halten. Nun aber, wo Rußland in Nachtheil gerathen war und die Bedrohung durch die Türken scheute, wollte es plötlich eine Offensivallianz mit dem Kaiser erzwingen.

Der Weg, welchen ber Czar zur Erreichung dieses Zieles einschlug, erwies sich jedoch durchaus nicht als der rechte. In ziemlich harten und drohenden Ausdrücken war die Vorstellung abgefaßt, in welcher der russische Gesandte Urdich den Kaiser zu thätigem Beistande wider die Pforte, und zur Zusammenziehung von Truppen gegen das Armeecorps, welches unter dem schwedischen General Crassau im Pommern stand, aufforderte. Urdich war ein so unruhiger und excentrischer Mann, daß Eugen nicht begriff, warum ihn der Kaiserhof nicht schon längst von Wien entsernt habe 30). Der Charakter, welcher ihn dem Prinzen so widerwärtig machte, sprach sich auch in demjenigen aus, was von ihm herrührte. Der Kaiser solle, so sauch in demjenigen aus, was von ihm herrührte. Der Kaiser solle, so sauch in demjenigen aus, was von ihm herrührte. Der Kaiser solle, so sauch in demjenigen aus, was von ihm herrührte. Der Kaiser solle, so sauch erklären, und ihn, wie es mit anderen Fürsten geschehen sei, seiner im Reiche gelegenen Länder entsetzen.

Eugen widerrieth mit Entschiedenheit die Erfüllung dieses Berlangens, und die übrigen Mitglieder der Conferenz stimmten seiner Meinung bei. Der Kaiser könne, so erklärten sie einmüthig, sich im gegenwärtigen Augensblicke auf eine Offensivallianz gegen die Pforte nicht einlassen. Der Abschluß eines solchen Bundes mit Rußland würde das Signal zu einem Einbruche der Türken in Ungarn geben und hiedurch die schon so weit vorgeschrittene Pacification dieses Landes gestört, die Kriegssackel in demselben von neuem entzündet werden.

Denn Ungarn war ja der einzige Punkt, auf welchem die Lage der Dinge sich zu Gunsten des Kaiserhauses verändert hatte. Wo immer ein Zusammenstoß zwischen den Insurgenten und den kaiserlichen Truppen stattsfand, blieben die letzteren im Vortheil. Neuhäusel wurde genommen und endlich ergab sich auch Erlan, welches sich so lange tapfer vertheidigt hatte. Der Vicecommandant Franz Rhedeh, früher Rittmeister in einem kaiserslichen Husarenregimente, trug das meiste zur Uebergabe bei 31).

Es war aber kein ungünstiger Umstand, daß in dem Augenblicke, in welchem die eigentliche Ariegesarbeit vollbracht schien, der Feldmarschall Graf Heister Arankheits halber das Heer verlassen mußte. Graf Johann Palssy, im verstossenen Jahre gleichfalls zum Feldmarschall ernannt, trat an seine Stelle.

Gleich seinem Bruder Niklas hatte Johann Palffy durch sein Beispiel den Ungarn den Beweis geliefert, daß sich die glühendste Liebe zum Baterslande mit der unerschütterlichen Anhänglichkeit an den Monarchen gar wohl vereinigen lasse, ja daß jene durch diese erst recht zur Geltung gelange. Selbst diejenigen, welche Palffy als Gegner bekämpft hatten, waren von der Redlichkeit seines Wollens überzeugt und erkannten mit voller Bereitswilligkeit die Uneigennützigkeit seiner Bestrebungen an. Daher war Palffy ohne Zweisel die geeignetste Mittelsperson, welche den so lang anhaltenden blutigen Kampf zu friedlichem Abschlusse zu bringen vermochte.

Schon seit geraumer Zeit hatte Rakoczh die Hoffnung aufgegeben, daß die von ihm vertheidigte Sache die Oberhand behalten werde. Er der früher mit solchem Uebermuthe die an ihn gelangenden Vorschläge zurückgewiesen hatte, war schon zu Ende des Jahres 1709 mit Anträgen hervorgetreten, hatte seine guten Absichten betheuert und darauf hingewiesen, daß wenn der Kaiser nicht die Hand zum Frieden dieten wolle, die in Ungarn ausgebrochene surchtbare Seuche mittelst der Truppen noch in die kaiserlichen Erbländer eingeschleppt werden würde. Unter demselben Vorwande, die Weiterverbreitung der Seuche zu verhindern, hatte er einen einstweiligen Wassenstillstand beantragt 32).

Zu Wien aber erkannte man allzuwohl, daß Rakoczh vor der Hand sich nur vor den kaiserlichen Truppen schützen wolle, welche ihn von allen Seiten umdrängten. Man ging daher auf seine Vorschläge nicht ein, sons pern setzte vielmehr die Kriegsoperationen während des Jahres 1710 mit

Eifer fort. Nachdem Johann Pálffy das Obercommando übernommen hatte, verfügte er sich mitten im tiesen Winter nach Debreczin, um sich mit den aus Siebenbürgen kommenden zwei Cavallerie-Regimentern zu vereinigen. Dorthin schrieb ihm Alexander Karolhi, versicherte ihn seiner Ergebenheit für das Kaiserhaus und bat zu mündlicher Unterredung zu Pálssch kommen zu dürfen 33).

Des Feldmarschalls Antwort war in jeder Beziehung seiner eigenen Stellung und dem Ansehen des Monarchen angemessen, welchen er verstrat. "Wenn Karolhi es aufrichtig meine, sich unbedingt und wahrhaft "demüthigen wolle, seine Fehler zu bereuen und des Kaisers Gnade anzus"slehen beabsichtige, so zweisse er nicht", schrieb ihm Palssy, "der Kaiser "werde ihm seine angeborne Milde, obgleich er sie keineswegs verdient "habe, dennoch angebeihen sassen."

Karolyi befann sich keinen Augenblick, tie ihm bargebotene Hand zur Bersöhnung wirklich zu ergreifen. In der Hossinung aber, nicht nur für sich Begnadigung zu erlangen, sondern sich durch Ausdehnung derselben auf Rakoczh und somit durch Beendigung der ganzen Insurrection noch ein wesentliches Verdienst zu erwerben, bat er auch Rakoczh zu der beabsichtigten Zusammenkunft mitbringen zu dürfen. Denn der Fürst wünsche lebhaft sich mit Pálssp besprechen zu können 34).

Der Feldmarschall erwiederte, er besitze hinsichtlich Rakoczh's keine Bollmacht und müsse sich daher darauf beschränken, dasjenige anzuhören was derselbe ihm mittheilen wolle.

Am Abende bes 30. Jänner 1711 trafen Pálffy, Rakoczh und Karolhi zu Baja in dem Hause der Familie Baj zusammen. Rakoczh zeigte sich bereit in einem Briefe an den Kaiser seine Unterwerfung zu erklären. Wenn dieß geschehe, so werde dem Fürsten, ließ Pálffy ihn hoffen, völlige Berzeihung und Wiedereinsetzung in seine Güter zu Theil werden. Aus Siedenbürgen aber müsse er unbedingt verzichten. Um das Friedensgeschäft leichter in Gang zu bringen, ließ Pálffy sich herbei, einstweilen einen Wassenstillstand einzugehen.

Es ist von Interesse zu beobachten, welch verschiebenartigen Eindruck die Nachricht dieser Borgänge in Ungarn auf die vornehmsten Rathgeber des Kaisers hervorbrachte. Eugens unumwundene Erklärung war ganz der Ansicht treu, welche er seit Jahren über die Insurrection ausgesprochen hatte. "Dem Grafen Palffy sei ein Berweis zu ertheilen", so meinte ber Prinz, "weil er, wenn gleich nur auf wenige Tage, einen Waffenstillstand "mit Rakoczy habe eintreten lassen, um sich mit bemselben zu besprechen. "Es sei nicht gut, daß man diesen Rebellen so große Hoffnungen gebe und "sie mit so vieler Güte behandle."

Insbesondere war aber Eugen erzürnt über Rakoczy's Schreiben, welches Palffy von demselben angenommen und eingesendet hatte. "Auch "dafür sei Palffy zu tadeln. Wenn Rakoczy dem Kaiser schreiben wolle, "so habe er dieß in der Form zu thun, welche für einen Unterthan sich "gezieme. Wer binnen vierzehn Tagen die Waffen niederlegt und Treue "gelobt, der soll begnadigt und im Besitze seines Gutes dis zum Werthe "von zehntausend Gulden gelassen werden. Zur Einrichtung des wieders "gewonnenen Landes sei eine Commission niederzusetzen, welche ihre Wirtspamkeit auch auf die Grenze auszudehnen habe." Es ist für Eugen bezeichnend, daß er ausdrücklich die Beiziehung von "Gelehrten" zu dieser Commission verlangte 35).

Bon den übrigen Mitgliedern der Conferenz war es nur Seilern, welcher sich in ähnlichem Sinne wie Eugen aussprach. Karolhi solle sicheres Geleit erhalten um nach Wien zu kommen und sich der Gnade des Kaisers zu unterwerfen. Aber nicht als Abgesandter Rakoczh's, sondern nur im eigenen Namen habe er zu erscheinen und dadurch sein Leben und seine Güter zu retten. Für Andere eine Unterhandlung zu sühren dürse ihm nicht gestattet werden.

Aber trotz bieser scharsen Aenserungen gewannen boch bie Stimmen, welche zur Milde riethen, die Oberhand im Rathe des Kaisers. Zwar kam Eugen noch einmal darauf zurück, daß es zu viel gesordert sei, derlei "verstockte Rebellen" zu begnadigen, welche so namenloses Unglück verzursacht und so oft die Gnade des Kaisers verächtlich von sich gewiesen hätten <sup>36</sup>). Aber Ioseph I. solgte der Eingebung seiner großmüthigen Denkungsart, indem er beschloß, dem Fürsten Rakoczh vollskändige Amnestie angedeihen und ihn im Besitze seiner Güter zu lassen, wenn er binnen drei Wochen die noch in seiner Gewalt besindlichen Plätze dem Kaiser übergebe, wenn er Unterwerfung und Treue gelobe <sup>37</sup>). Der Hostriegsrath Locher von Lindenheim wurde nach Ungarn abgesendet, um bei den betreffenden Berhandlungen dem Grasen Pässschlagen Seite zu stehen.

Dieselben waren kaum noch angeknüpft, als von der Pforte ein Schritt geschah, welcher den Insurgenten jede Aussicht auf eine Unterstützung von dieser Seite, wenn darauf noch irgend zu hoffen gewesen wäre, vollends hätte benehmen müssen.

Fest entschlossen alle ihre Streitkräfte gegen Rußland zu vereinigen und sich dieses immer mächtiger werdenden Feindes mit einem Schlage zu entledigen, wünschte auch die Pforte jede Neibung und daraus etwa entstehende Feindseligkeit mit dem Kaiser zu vermeiden. Sie wollte denselben versichern, daß die Ansammlung einer bedeutenden Truppenzahl in der Nähe der siebenbürgischen Grenze nur gegen Rußland, nicht aber gegen die Länder des Kaisers gerichtet sei. Zur Bekräftigung dessen beschränkte sie sich nicht allein auf die Betheuerung nachbarlicher Freundschaft, sondern sie wünschte sogar die Berlängerung des Carlowitzer Friedens zu erwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, entschloß sie sich zur Absendung eines eigenen Bevollmächtigten an den Kaiserhos.

In der damaligen Zeit, in welcher die Pforte der Periode ihrer höchsten Macht und Kraftentfaltung näher stand, hatte sie noch nicht das Bestreben wie jest, europäische Sitten und Gebräuche nach den Gestaden des Bosporus zu verpflauzen. Sie setzte vielmehr ihre eigenen Einrichtungen bei den übrigen Staaten voraus, oder gab sich wenigstens gern den Schein, dieß zu thun. So stellte sie sich an, als ob ihrer Ansicht nach der Präsident des kaiserlichen Hoffriegsrathes zu Wien dieselbe Stelle bekleide, wie der Großwesir zu Constantinopel. So hatte sie es mit Rüdiger Starhemberg, so mit Ludwig von Baden gehalten, so hielt sie es nun auch mit Eugen. Ihren Bevollmächtigten Seisullah Aga wies sie mit dem Gegenstande seiner Sendung einzig und allein an denjenigen, welchen sie für des Kaisers Großwesir ausah. An den Prinzen waren denn auch die Beglaubigungsschreiben des türkischen Abgesandten gerichtet.

Am 7. Februar 1711 hatte Seifullah Uga Constantinopel verlassen und gerade zwei Monate nach seiner Abreise von dort traf er zu Wien ein. Zwei Tage später, am 9. April, ertheilte ihm Eugen in seinem Palaste in der Himmelpfortgasse seierliche Andienz. In prächtigem Aufzuge durchsuhr der Abgesandte des Sultans die Straßen der Kaiserstadt. Eugen empfing ihn, auf einer Art von Thronsessel sitzend, und umgeben von den Trägern der wichtigsten Aemter in der Regierung und im Heere. Stehend

und mit entblößtem Haupte hörte der Prinz die in türkischer Sprache gehaltene Anrede des Bevollmächtigten, und erhielt aus dessen Händen das Beglaubigungsschreiben. Hierauf dankte er im Namen des Kaisers für die Bersicherung des Freundschaftsverhältnisses, welches der Sultan zwischen den beiden Regierungen aufrecht erhalten wolle. In dem Privatgespräche, das sich sodann entspann, befragte der Prinz den Aga über die Art und Weise, in welcher seine Regierung das Geschütz, das sie zum Kampse wider die Russen nöthig habe, in's Feld zu bringen beabsichtige. Es wurde geantwortet, daß man die schweren Geschütze auf dem schwarzen Meere einzuschiffen, die leichten Feldstücke aber bei der Armee mitzussübern gedenke.

Erst bei der zweiten und dritten Audienz, welche am 13. und 15. April ertheilt wurden, kamen die eigentlichen Geschäfte zur Sprache. Was Polen betreffe, erklärte die Pforte, daß sie dieses Reich weder mit türkischen noch tartarischen Truppen bekriegen wolle. Aber sie werde anch das Versbleiben russischer Truppen daselbst nicht dulden und sie verlange, daß die beiden Festungen, welche die Russen daselbst innehätten, den Polen wieder abgetreten werden sollten.

Hinsichtlich des Hauptzweckes der Sendung, der Verlängerung des Carlowitzer Friedens, bemerkte Eugen dem türkischen Bevollmächtigten, es sei dieß ein Gegenstand von so großer Wichtigkeit, daß eine so schnelle Entscheidung darüber nicht erfolgen könne. Jedenfalls werde er die Sache dem Kaiser vortragen und es müßten auch die übrigen am Carlowitzer Frieden betheiligten Mächte darüber vernommen werden 38). Seisullah Uga erklärte sich damit einverstanden und am 19. Upril verließ er Wien, um nach seinem Vaterlande zurückzukehren.

Zu der Zeit, als der türkische Bevollmächtigte zu Wien verweilte, war der Abgesandte einer anderen Macht daselbst anwesend, welcher, wenn er gleich nicht wie Seisullah durch den orientalischen Pomp seines Auftretens die Augen der Menge auf sich zog, doch durch die Bedeutsamkeit und das Ansehen seiner Person jenen weit überstrahlte. Es war dieß Charles Mordaunt Sarl von Peterborough, jener berühmte Engländer, dessen abenteuerliche Kriegssahrten und excentrisches Wesen seinen Namen durch ganz Europa bekannt gemacht hatten. Peterborough hatte seinerzeit den jungen König Karl von Lissabon an die catalonische Küste geführt. Er

hatte wesentlich mitgewirkt zu der Einnahme von Barcelona, zur Ausdehs nung der Macht König Karls über Catalonien und Valencia, zu dem ersten Zuge seiner Truppen nach Madrid.

Aber trot dieser unläugbaren Berdienste, welche Beterborough sich um die Sache bes Hauses Desterreich erworben hatte, war doch sein Berhältniß zu bem Könige Karl gar bald ein gespanntes, zulest ein unerträgliches geworben. Der Lord war ein glanzender, niemals aber ein verftanbiger Führer, und die Plane, die er entwarf, so wie die Art und Weise, in welcher er sie ausführte, bewiesen klar, daß er weit mehr von einem Abenteurer als einem Feldherrn an sich hatte. Das herrische Wesen Beterboroughs, die ungestüme Art, mit welcher er jede seiner Forderungen burchzusetzen versuchte, die Drohungen, die er bei dem kleinsten Widerspruche sich erlaubte, verletten ben König tief. Er sehnte sich barnach, von Beterborough befreit zu werden, und als berfelbe endlich in beftigem Unmuth über die übrigen Generale Spanien verlassen und bem Bergoge von Savohen zu Gulfe ziehen zu wollen erklärte, so fant fich niemand, welcher ihn zum Bleiben beredete. Jeder war froh, des rauhen Mannes los zu werben, welcher es verstanden hatte, Alle zu beleidigen und bermaßen gegen sich aufzubringen, daß man darüber seiner großen Verdienste völlig vergaß.

Anders war dieß jedoch in England, wo die kühne Ritterlichkeit Beterboroughs und ber Ruhm, ben er baburch errungen, bem National= stolze schmeichelte, während man von seinen üblen Leidenschaften bort weniger zu leiden hatte. Da seine Eifersucht wider Marlborough und seine Feindschaft gegen benselben bekannt war, so liebte es besonders die Torppartei, ihn als ihren Selven dem berühmtesten Feldherrn entgegenzustellen, welchen England je befaß. Erft vor furzem war ihm, aus Anlag einer unerquicklichen Discuffion, welche sich im Saufe ber Lords über die Kriegführung in Spanien erhoben hatte, ber Dank biefes Hauses ausgesprochen worden. Nun sandte ihn das neue Ministerium, zu bessen Partei er sich völlig schlug, nach Wien, um mit bem Kaiserhofe bie nothwendigen Magregeln zu energischer Fortführung bes Krieges, insbesondere in Spanien zu verabreben. Außerdem follte Peterborough einen Bersuch machen, ben Zwiespalt bes Hauses Desterreich mit bem Berzoge Victor Amadens von Savohen, welchem er leidenschaftlich ergeben war, von Grund aus zu beseitigen und badurch ben Herzog wieder zu lebhafterer Theilnahme an den Feindseligkeiten gegen Frankreich zu gewinnen.

Was Eugens Meinung über ben Gegenstand der Aufträge Petersboroughs betraf, so hatte er sich immer und noch während seiner jüngsten Anwesenheit im Haag für die Entsendung ansehnlicher Streitkräfte nach Spanien ausgesprochen. Denn um jeden Preis sei König Karl, wenn er auch nicht das Land zu erobern vermöge, wenigstens in achtunggebietender Stellung zu erhalten. Seine völlige Vertreibung aus Spanien, mit welcher die Feinde drohten und die er selbst lebhaft besürchtete, müsse durchaus unmöglich gemacht werden. Hinsichtlich besjenigen Theiles der Vorschläge Peterboroughs aber, welche den Herzog Victor Amadeus betrasen, wünschte Eugen der Kundgebung seiner Meinung und der Abstimmung in der Conserenz enthoden zu werden, weil er selbst als Mitglied des Hauses Savohen und naher Verwandter des Herzogs bei der Sache betheiligt sei 39). Das angelegentlichste Begehren des Priuzen war, sich baldigst nach den Niederslanden begeben zu dürsen, wohin Marlborough durch oft wiederholte und dringende Schreiben ihn ries.

Des Herzogs mächtige Feinde in England schienen einstweilen damit zufrieden zu sein, alle diesenigen entsernt oder gestürzt zu haben, welche Marlborough als Stützen seines Ansehens und seiner Macht gedient hatten. Ihn selber verschonten sie eine Zeit lang mit ferneren Angrissen, sei es, daß sie die öffentliche Meinung in England als noch zu günstig gestimmt für den Herzog ansahen, um seinen Sturz setzt schon ungestraft herbeissühren zu können, sei es, daß sie Niemand wußten, welchen sie an seine Stelle zu setzen vermocht hätten. Ja es schien in der letzteren Zeit sogar wieder ein besseres Berhältniß zwischen Marlborough und den neuen Ministern eingetreten zu sein sein 40).

Da man ihm das Obercommando des Heeres gelassen hatte, so fühlte Marlborough wohl, daß er, wenn in irgend einer Weise, nur durch glänzende Kriegesthaten sich unentbehrlich zeigen und wenigstens theilweise wieder zu der verlorenen Macht gelangen könne. Er eilte deßhalb frühzeitig nach dem Haag, um daselbst die Vorbereitungen zu baldiger Eröffnung des Feldzuges zu beschleunigen. Dort fand er jedoch alles in einem so wenig erfreulichen Zustande, daß er daran verzweiselte, ohne Eugens Beistand und Hüsse seinen Zweck erreichen zu können. Er beschwor daher

П.

den Prinzen, sich so bald als nur immer möglich nach den Niederlanden zu begeben. Er behalte sich vor, fügte Marlborough hinzu, ihm bei ihrem ersten Zusammentressen mündlich all die Demüthigungen zu berichten, die er habe erdulden müssen. Er bat den Prinzen, durch Wratislaw dem Raiser seine Ehrsurcht bezeigen und denselben seiner Bereitwilligkeit verssichern zu lassen, dis zum Ende seines Lebens seine Ruhe und dassenige, was ihm das Liebste auf Erden sei, dem Interesse des Hauses Desterreich und der gemeinsamen Sache auszuopfern 41).

Binnen wenig Tagen folgte biesem Schreiben ein zweites von Marlboroughs Hand, in welchem er Eugens unverweilte Ankunft im Haag nochmals als unerläßlich barstellte, ihn "im Namen Gottes" beschwor, seine Reise zu beschleunigen <sup>42</sup>), und die Hoffnung aussprach, daß ihn diese Zeilen gar nicht mehr in Wien antressen würden. Zu Marlboroughs großem Bedauern war dieß jedoch der Fall. Die ungarischen und türkischen Angelegenheiten, für den Kaiserhof von so unermeßlicher Wichtigkeit, sesselten den Prinzen noch zu Wien. Auf Marlboroughs wiederholte und immer dringendere Aufforderungen versicherte ihn endlich Eugen mit Bestimmtheit, am 16. oder 17. April im Haag eintressen zu wollen. Marlborough erklärte den 20. April als den letzen Termin, dis zu welchem er Eugen daselbst erwarten könne, denn dann dürse er es nicht länger verschieden, sich zur Armee zu begeben <sup>43</sup>).

Die verspätete Antunft bes türkischen Bevollmächtigten verzögerte Eugens Abreise länger als er es erwartet hatte. Wenn er sich jedoch vor bessen Eintressen von Wien entsernt hätte, so würde dieß die Pforte, deren Abgesandter eigens an den Prinzen gewiesen war, auf's äußerste verletzt haben. Dieß mußte unter den damaligen höchst gefährlichen Umständen sorgfältig vermieden werden. Eugen konnte daher nicht mehr thun, als sich am frühesten Morgen nach dem Tage, an welchem er dem türztischen Aga die letzte Audienz ertheilt hatte, auf die Reise nach den Niederslanden begeben.

Zu seinem lebhaftesten Schmerze mußte er dieß in einem Augenblicke thun, in welchem ein Ereigniß zu befürchten war, das mit einem einzigen Schlage die Lage der Dinge vollständig zu verändern drohte.

## Achtes Capitel.

Es war eine büstere, Unheil vorhersehende Uhnung, wenn seit einer Reihe von Jahren der treue Bratislaw in seinen vertrauten Briesen an den König Karl darauf hinwies, daß der Kaiser die natürlichen Blattern noch nicht überstanden habe und man daher jeden Augenblick auf seine Erkrankung, auf seinen Tod gesaßt sein müsse. Bei einem jungen Manne in vollster Lebenskraft, wie der Kaiser war, erschien jedoch ein solches Ereigniß so unwahrscheinlich, daß es, wenn gleich Bratislaws Warnung auf König Karl Ansangs einigen Eindruck hervorgebracht hatte, doch bald wieder außer alle Berechnung siel. Die günstigen Kriegsvorfälle machten, daß Karl sich im vorans daran gewöhnte, die spanische Monarchie, auch diesenigen Theile derselben, welche er noch nicht besaß, als sein Eigenthum anzusehen; daß er immer weniger dem Gedanken Raum gab, jemals zur Herrschaft in den deutschen Ländern seines Hauses gab, der gestört und Bratislaws Uhnungen in vollem Umfange bestätigt wurden.

Am 7. April des Jahres 1711 wurde der Kaiser von einem Unwohlssein befallen, welches bald darauf einen bedenklichen Charakter annahm. Schon drei Tage später zweiselte man nicht mehr, daß die so sehr gefürchsteten natürlichen Blattern es seien, an denen der Kaiser litt. Am 11. April kamen in der geheimen Conserenz, welcher nur Trautson, Eugen, Seilern und Wratislaw beiwohnten, die Vorschläge zur Sprache, welche der Hofkanzler Seilern über die Art und Weise machte, in der nach dem etwaigen Tode des Kaisers und dis zu Karls wirklichem Regierungsantritte die Geschäfte geleitet werden sollten. Denn Niemand zweiselte daran, daß auch in den deutschen und ungarischen Erbländern einzig und allein dem Könige Karl die Erbsolge gebühre. Sämmtliche Anträge Seislerns wurden einstimmig gutgeheißen 1).

Noch hoffte man aber barauf, daß dieses Aeußerste, für welches man Borsorge treffen zu müssen glaubte, nicht wirklich eintreten werbe. Die

Krankheit nahm Anfangs einen so gutartigen Verlauf, baß man einen günstigen Ausgang berselben erwarten burfte. Noch am Nachmittage bes 15. April sah ber Obersthofmeister Trautson — er war am Josephstage bieses Jahres in ben Fürstenstand erhoben worben — ben Kaiser und fand ihn zwar mit Blattern bedeckt, diese aber schienen von einer so wenig gefährlichen Art, daß Trautson alle Hoffnung auf Genesung faßte. Die ganze Umgebung bes Monarchen, die Aerzte, insbesondere aber die verwitwete Kaiferin, welche Tag und Nacht an dem Lager ihres Sohnes ausharrte, theilten biese Meinung. Eugen, bessen Abreise nach ben Nieberlanben burchaus nicht länger aufzuschieben war, ließ ben Raiser bringend bitten, ihn gleichfalls sehen und sich von ihm verabschieden zu dürfen. Joseph aber, welcher in ber schweren Krankheit seine volle Befinnung und auch seine Bergensgüte bewahrte, unterfagte es ftreng, ben Bringen an sein Lager fommen zu laffen. Er wußte, bag berfelbe bie Blattern gleichfalls noch nicht überstanden habe, und nichts wäre dem Kaifer peinlicher gewesen, als Eugen, bessen das Haus Defterreich so nothwendig bedurfte, einer Unsteckung auszuseten. Joseph verlangte vielmehr, daß Eugen unverzüglich feine Reise antrete. Mit schwerem Bergen, jedoch nicht ohne ber zuberfichtlichen Soffnung Raum zu geben, bag bas leben bes Raifers, an welchem er mit wahrhafter Liebe hing, nicht verloren sein werbe, verließ ber Bring am frühesten Morgen bes 16. April bie Sauptstabt.

Un eben biesem Tage aber scheint eine ungünstige Wendung in dem Besinden des Kaisers eingetreten zu sein. Am 17. April, zwischen zehn und eilf Uhr Vormittags, verschied er, durch seinen Tod der Sache seines Hauses empfindlicheren Nachtheil zufügend, als dieß durch die ärgste Niederslage hätte geschehen können. Denn abgesehen von dem Verluste, welchen das Ableben eines wohlwollenden und edeldenkenden Monarchen immer verursacht, ließ Joseph seine Länder in einem Zustande großer Verwirrung, die Regierung derselben aber ohne alle Vorsorge zurück. Eine solche wäre jedoch um so nöthiger gewesen, als sein Bruder und Erbe sich in einem sernen Lande befand und in einen blutigen Krieg verwickelt war, welcher während der letzteren Zeit für ihn einen höchst ungünstigen Verlauf genommen hatte.

Es war ein Glud für bas Kaiserhaus, daß die Männer, welche bamals bem Throne am nächsten standen, von erprobter Treue, von unerschütterlicher Anhänglichkeit an ihr Herrscherhaus beseelt waren und nur dessen Wohl, sonst aber keine andere Rücksicht im Auge hatten. Ihnen gelang es, das schwankende Schiff glücklich hindurchzusteuern durch die Klippen, die es von allen Seiten bedrohten. Prinz Eugen von Savohen, Fürst Leopold Trautson, Iohann Friedrich Freiherr von Seilern und Graf Iohann Wenzel Wratislaw waren diejenigen, welche sich damals als die getreuesten Diener des Kaiserhauses, als die wahren Stützen des Thrones glänzend bewährten. Die Einmüthigkeit ihrer Beschlüsse und die Iweckmäßigkeit der Mittel, welche sie ergriffen, rechtsertigte von neuem die glückliche Wahl, die der Kaiser getrossen hatte, als er die wichtigsten Geschäfte in ihre Hände legte?).

Noch während der Krankheit des Kaisers hatten die Mitglieder der geheimen Conferenz den Beschluß gefaßt, für den Fall seines Todes der Kaiserin Mutter Eleonore Magdalena die Regentschaft dis zur Ankunft ihres jüngeren Sohnes, des nunmehrigen Erben sämmtlicher österreichischer Länder, zu übertragen. Denn sie sei es welcher dieselbe, so meinte wenigsstens Wratislaw, "de jure et convenientia" gebühre").

Das lettere war allerdings in vollstem Maße der Fall. Denn Niemand gab es damals im Kaiserhause, welcher zur Führung der Regentschaft in jeglicher Beziehung tauglicher gewesen wäre, als die erlauchte Mutter des verstordenen Kaisers und des gegenwärtigen Thronserden. Ob sie ihr aber auch rechtlich gebührte, ob nicht die Kaiserin Amalie, Iosephs Bitwe, eben so viel, ja vielleicht noch mehr Anspruch darauf gehabt hätte, mag billig in Zweisel gezogen werden. Gewiß aber war es gut, daß man sich nicht in lange Erörterungen darüber einließ, daß man nicht zu ängstlich den Rechtspunkt in's Auge faßte, sondern lieber an einen raschen Entschluß schritt, wie das Wohl der Gesammtheit ihn sorderte.

Noch am Tobestage bes Raisers ward die große Conferenz berusen, welcher statt des abwesenden Eugen auch der Vicepräsident des Hosstriegs-rathes Graf Leopold Herberstein beigezogen wurde. Der Beschluß, der Raiserin Mutter einstweilen die Regierung zu übertragen, wurde einstimmig angenommen, der Obersthosmeister Fürst Trautson aber an die Raiserin Amalie zur Bezeigung des Beileides und der Ergebenheit entsendet. Zwei Couriere wurden nach Barcelona abgesertigt, um dem Könige Karl die

Trauerkunde zu überbringen und ihn zu bewegen, sich ohne längeren Zeitsverlust einzuschiffen und nach Wien zurückzutehren. Die Einberufung des Palatins Esterhäzh, des Grafen Niklas Palsffy und des ungarischen Kanzelers Illéshäzh wurde beschlossen. Auf den Antrag Mannsselds und Waldssteins, welche dem Feldmarschall Grafen Iohann Palsfy als einem Ungar die Verhandlung mit den Insurgenten nicht anvertraut sehen wollten, entschloß man sich auch diesen und zwar in seiner Eigenschaft als Ban von Croatien einzuberufen und ihn durch den Feldzeugmeister Marchese Eusani zu ersetzen 4).

Was Eugen betraf, so wurde ihm gleichfalls burch einen Eilboten von dem eingetretenen Unglücksfalle Kenntniß gegeben. Man war zu Wien ber Ansicht, daß durch den Tod des Kaisers alle von demselben verliehenen Aemter und Würden ihre Gültigfeit verloren hatten. Deghalb könne auch das Commando der Reichsarmee am Rheine von dem Feldmarschall Grafen Gronsfeld nicht länger geführt werden, sondern es musse an benjenigen übergeben, welchem basselbe von dem gesammten Reiche übertragen worben war. Dieß sei jedoch kein Unberer als ber Reichsfelbmarschall Prinz Eugen von Savohen. Er milje sich baher unverweilt und bevor er bie Reise nach ben Niederlanden fortsetze, zur Reichsarmee begeben und beren Dberbefehl thatsächlich übernehmen. Erft nachdem bieß geschehen sei, könne Eugen unter seiner Oberleitung bas Commando ber Armee bem Reichsgeneral ber Cavallerie Herzog von Württemberg interimiftisch übertragen, selbst aber, wenn es nöthig befunden würde, seine Reise über Mainz, Coblenz und Düsselborf nach ben Nieberlanden fortsetzen 5). In biesen brei Residenzen solle ber Prinz die Kurfürsten von Mainz, Trier und ber Pfalz in ihrer Anhänglichkeit an bas Raiserhaus bestärken und sie im voraus zu gewinnen suchen, für König Karls balbige Kaiserwahl vorzuarbeiten.

Eugen empfing mit der größten Bestürzung die Nachricht von des Kaisers Tode. Denn seinem weitschauenden Blicke entging all das Unheil nicht, welches durch dieses traurige Ereigniß hervorgerusen ward. Wodurch aber seine Betrübniß aus's höchste gesteigert wurde, das war die innige Anhänglichkeit, welche er dem erlauchten Berstorbenen immerdar bewahrt hatte. "Mein Schmerz mehrt sich mit jedem Tage," schrieb er dem Grasen Wratislaw, "denn ich habe diesen Fürsten wahrhaft geliebt" 6).

Aber ber Prinz fühlte lebhaft, daß es jetzt nicht an der Zeit sei, sich unthätig der Trauer hinzugeben, und er eilte, die ihm zugekommenen Aufträge treulich zu erfüllen.

Eugens erfte Sorge war, überall bin, wo faiserliche Truppen stanben, Befehle zu entsenden, um dieselben für König Karl in Eid und Pflicht zu nehmen. Dann begab er sich, ba er auf seiner Reise zur Armee Mainz fast berühren mußte, vorerst borthin, um mit bem Aurfürsten, welchem als Erzfanzler bes Reiches bie ersten Schritte zur Beranstaltung ber neuen Raiserwahl zukamen, hiernber bie nöthigen Berabrebungen zu pflegen. Lothar Franz von Schönborn bewährte auch bei biesem Anlasse wieder bie treue Anhänglichkeit an bas Haus Desterreich, welche er während seiner ganzen Regierungszeit an ben Tag gelegt hatte. Eugen fand ihn von ber beften Gefinnung befeelt, und nur beforgt über bie Widerwärtigkeiten, welche er von Breußen fürchten zu müssen glaubte. Denn ber Kurfürst erwartete, daß König Friedrich I. Schritte thun werbe, die Kaiserkrone für sich zu gewinnen. Doch sei nichts anderes, so meinte Eugen, als höchstens manche allerdings lästige Reibung, keineswegs aber ernster Nachtheil hievon zu besorgen. Denn man burfe voraussetzen, baß burchaus Niemand für ben König von Preußen stimmen werbe, indem bie Fürsten bes Reiches wohl wüßten, daß er ihnen nicht ben geringften Schutz zu gewähren im Stande sei. Er habe allerdings breißig bis fünfunddreißig tausend Mann auf den Beinen, sie befänden sich aber fast alle in Sold und Verpflegung ber verbündeten Mächte 7).

Nachdem er mit dem Aurfürsten von Mainz übereingekommen war, daß derselbe allsogleich an die übrigen Aurfürsten schreibe und sie dinnen drei Monaten nach Frankfurt zur Kaiserwahl einlade, eilte Eugen zur Neichs-armee und traf am 24. April 1711 in dem Hauptquartiere zu Bruchsal ein, wo er allsogleich das Obercommando übernahm. Der Prinz überzeugte sich jedoch bald, daß für jetzt dort nicht viel zu unternehmen und seine Answesenheit weit nöthiger in den Niederlanden sei, wo sich die einzige Armee befand, mit welcher man angrifssweise vorzugehen vermochte und wohin zu kommen Marlborough und Sinzendorff immer dringender ihm anlagen.

Eugen übergab baher bem Herzoge von Württemberg ben Oberbefehl über die Reichsarmee und schickte sich zur Abreise nach den Niederlanden an. Bevor er jedoch dieselbe antrat, schrieb er an den König Karl nach

Barcelona und drückte ihm den tiefen Schmerz aus, welchen er über des Raisers Tod empfand, "dessen Bild ihm noch immer vor Augen schwebe." Er versicherte den König, daß er ihm dis an's Ende seines Lebens eben die Pflichttreue und den Eiser erweisen werde, mit welchen er durch eine so lange Reihe von Jahren seinem Bater und seinem Bruder gedient habe. Er stellte ihm die Nothwendigkeit vor, dald nach Deutschland zu kommen, wo die Kaiserwahl gewiß keinem wesentlichen Anstande begegnen könne. Wohl aber werde dieß in Bezug auf den Besitz der spanischen Monarchie der Fall sein, und auch von Schweden, Rußland und der Türkei sei widriges zu besorgen. Der Prinz schloß mit der Bitte um baldige Ertheilung genauer Berhaltungsbesehle, indem durch des Kaisers Tod sast jede bisherige Instruktion undrauchbar geworden seis.

So schmerzlich auch ber Verluft seines geliebten Monarchen für Eugen war, so mußte er boch einigen Trost bafür in ber Art und Weise finden, in welcher die Mutter und der Bruder des Verstorbenen, sein nunmehriger Herrscher, ihm bei diesem betrübenden Anlasse ihr unbegrenztes Vertrauen kundgaben. Die Kaiserin sprach ihre Zuversicht aus, Eugen werde die zu seinem "herrlichen Lob und Berbienste" ihrem Sause bisher bewährte Liebe und Anhänglichkeit in bem gegenwärtigen betrübten Zustande nicht allein fortsetzen, sondern sie, wie es die Noth erfordere, gleichsam verdopveln. Sowohl in Staatsgeschäften als Kriegssachen werde er ihr mit seinem "hochvernünftigen Rathe" jedesmal an die Hand geben und ihr baburch bie Last ber übernommenen Regentschaft möglichst erleichtern. Eugen werbe hiedurch seine ohnehin schon um das Erzhaus erworbenen "überhäuften "Berdienste" noch vermehren und basselbe zu neuer "bankbarer Erkennt-"lichkeit" verpflichten 9). In ähnlichem Sinne war auch bas Schreiben abgefaßt, welches König Karl gleich nach bem Empfange ber Trauerkunde eigenhändig an Eugen richtete.

Balb nachdem in Folge der unglücklichen Schlacht von Almanza König Karl die Entsendung Eugens nach Spanien von dem Kaiser instänzdigst begehrt hatte, dieselbe aber abgeschlagen worden war, schien sich die Meinung verbreiten zu wollen, daß der König dem Prinzen wegen der Nichterfüllung dieses Wunsches zürne, und daß sich leicht der Anlaß ergezben könne, bei welchem diese Mißstimmung an den Tag treten werde. Umsonst hatte der König persönlich sich immer günstig und dankbar über

Eugen ausgesprochen, umsonst war er in der Frage über die Statthalterschaft von Mailand eifrig bestrebt, dieselbe um jeden Preis dem Prinzen zu erhalten, umsonst hatte er allsogleich, nachdem diejenige der Niederslande verfügdar geworden war, sein Auge auf den Prinzen geworsen und sie ihm angedoten "weil Niemand derselben würdiger wäre." Dennoch schlug jene Meinung nach und nach immer tiesere Burzeln und schien sich auch des Prinzen völlig zu bemächtigen. Das Zwitterverhältniß in Bezug auf Mailand, wo insgeheim nach dem Billen des Kaisers, öffentlich aber nach den Besehlen des Königs Karl regiert werden sollte, sowie die Reibungen, welche darans nothwendig entstehen mußten und in die auch der Prinz als Statthalter hineingezogen wurde, mögen wesentlich dazu beigetragen haben, Eugen in jener Boraussetzung zu bestärken. Es kam so weit, daß Karl diesen Gegenstand in einem weitläusigen Schreiben an den Grasen Wratislaw, den vertrauten Freund des Prinzen, aussührslich erörterte.

Er zählte all basjenige auf, wodurch er, so lang er sich in Spanien befände, bem Bringen Gugen seine Bunft und feine Dankbarkeit bezeigt zu haben glaube. Er erinnerte an die Angelegenheit der beiden Statthalterschaften, an sein Anerbieten, einem ber Neffen Eugens das goldene Bließ zu verleihen, an die Ernennung bes Prinzen Moriz von Savohen zum Oberften. "Ich fage bieß alles nicht zu bem Ente," fchrieb ber König an Wratislaw, "als "ob ich baraus ben Schluß ziehen wollte, bag ich meine Dankbarkeit gegen ben "Brinzen in genügender Beise gezeigt hatte. Denn ich mußte ber allerver-"geffenste und undankbarfte Mensch auf ber Welt sein, wenn ich nicht bieß "gethan und mit ber Gnabe Gottes ein mehreres für ben Prinzen und bie "Seinigen zu thun beschloffen hatte, wenn mir bazu ber Allerhöchfte bie "Gelegenheit und die Macht verleihen wird. Dieß Einzige will ich nur "baraus schließen, daß ich auf des Prinzen Unparteilichkeit das billige Ber-"trauen sete, daß er meinen Thaten und ben fo oft gemachten Bersicherun-"gen meiner aufrichtigen Liebe und meines Zutrauens mehr als falschen "Einflüsterungen glaube, die ibm von Andern beigebracht werden, welche "im trüben Waffer zu fischen suchen und sich nicht anders zu erhalten "wissen, als wenn sie ihr Gift und ihre Verläumdungen wider meinen "Hof ausgießen und meine Regierung zu Wien und bei bem Prinzen "biscreditiren." Wratislaw wurde bringend gebeten, Eugen biese üblen

Eindrücke zu benehmen und ihn von des Königs "Zuneigung, Liebe und "Erkenntlichkeit, von seinem aufrichtigen und wahren Bertrauen dermaßen "zu überzeugen, daß sie sich gegenseitig auf einander völlig verlassen "könnten" <sup>10</sup>).

In gleichem Sinne schrieb auch jetzt, nachdem er seines Bruders Tod erfahren hatte, König Karl an Eugen. "Da Euer Liebden allzeit so große "Liebe und Treue für meine Person und meinen Dienst erzeigt haben, so "hoffe ich," sagte er ihm, "daß Sie nun, wo ich derselben mehr als "jemals nöthig habe und mich völlig auf Sie verlasse, auch mehr als je "diesen Eiser gegen mich zeigen und sich meinen Dienst bestens angelegen "sein lassen, insbesondere aber auf meine Truppen Ucht haben werden. "Denn in der Erhaltung des Mistärwesens besteht nun mein und meiner "Länder einziges Heil und es soll auch darauf meine größte Bestrebung "gerichtet sein" 11).

Vier Tage später richtete König Karl ein ähnliches Schreiben an ben Prinzen. Neuerdings versicherte er ihn seiner Freundschaft und seines Bertrauens und daß es ihm zum höchsten Troste gereiche, Eugen an der Spitze des gesammten Kriegswesens zu wissen. Dasselbe stets aufrecht zu erhalten und in immer höheren Flor zu bringen, werde seine eifrigste Sorge sein. Insbesondere aber werde er sich angelegen sein lassen, die zum Unterhalte der Truppen erforderlichen Gelder rechtzeitig herbeizuschaffen, "wenn ich sie mir auch," so lautete sein Ausdruck, "vom Munde absparen "soll, was ich zu diesem Ende mit Freude thun werde" <sup>12</sup>).

Lang bevor diese Schreiben bem Prinzen zukamen, hatte er schon in ihrem Sinne gehandelt. Nachdem er bei der Neichsarmee jede nöthige Borkehrung getroffen hatte, ging er zu Schiff auf den Rhein. Zu Mainzstieg er am 1. Mai an's Land, und fand den Kurfürsten in derselben günstigen Stimmung wie zuvor. Ueberallhin waren schon die erforderlichen Ausschreibungen ergangen, und wenn gleich der Kurfürst von Seite Preußens den Bersuch befürchtete, die Kaiserwahl zu verzögern, so sagte er doch für seine Person die größte Beschleunigung derselben zu 13).

Den Kurfürsten von Trier scheint Eugen zu Coblenz nicht angetroffen zu haben. In Düsselborf aber besprach er sich mit bem Kurfürsten von ber Pfalz und fand auch biesen von ber besten Gesinnung für die Erhaltung ber Einigkeit im Reiche und für die Wahl König Karls zum beutschen Kaiser beseelt. Derselbe versprach sich nach Heidelberg zu begeben, um dem Aurfürsten von Mainz näher zu sein und sich mit ihm über die zu ergreissenden Maßregeln zu berathen. Da Eugen auf unverweilter Fortsetzung seiner Reise bestand, gab ihm der Kurfürst seinen Generalkriegscommissär von Hundheim mit auf das Schiff, um mit demselben die ferneren Berstägungen, insbesondere diejenigen, welche sich auf die Stellung der Truppen bezogen, zu verabreden 14).

Im Haag angelangt, that Eugen auch bort, wo die Bevollmächtigten der verbündeten Mächte sich zusammenfanden, alles was möglich war um dieselben zum standhaftem Ausharren Frankreich gegenüber zu vermögen. Sifrig bekämpste er die Gelüste verschiedener deutscher Fürsten, insbesondere des Königs von Preußen und des Kurfürsten von Sachsen, ihre Truppen von dem Heere nach ihren Ländern zurückzuziehen. Auf das dringende Verlangen Englands und Hollands versprach der Prinz sich zur Armee nach den Niederlanden zu verfügen und so lang dei derselben zu verbleiben, dis seine Gegenwart bei dem Reichsheere am Rheine unerläßlich sein würde. Ueber Tournah, wo er einige Tage hindurch seine Equipage erwartete, begab Eugen sich nach Pont à Marque und traf dort mit Marlborough zusammen. Am 23. Mai 1711 langte endlich der Prinz im Lager des Heeres der Verbündeten zu Lewarde an.

Während Eugen sich zu ben Heeren am Rheine und in ben Nieders landen begab, hatte des Kaisers plöglicher Tod auch die verschiedenen europäischen Regierungen, von denen fast alle an dem so lang dauernden Kriege betheiligt waren, in nicht geringe Aufregung versett. Insbesondere war es England, nach welchem alle Augen sich richteten, nicht nur weil es als der mächtigste Berbündete des Hauses Desterreich erschien, sondern weil man bei den vor kurzem daselbst eingetretenen Beränderungen von dort her den ersten Schlag befürchten zu müssen glaubte.

Auch für die englische Regierung war jenes Ereigniß so unerwartet gekommen, daß sie in dem ersten Augenblicke zu keinem festen Entschlusse für ihr künftiges Benehmen gelangt zu sein scheint. Daher wichen die Aeußerungen der verschiedenen maßgebenden Persönlichkeiten völlig von einander ab. Während der kaiserliche Gesandte Graf Gallas von der ihm gewordenen Zusage berichtete, daß die Königin an alle Verbündeten schreisben werde, um ihnen unerschütterliche Standhaftigkeit und Eintracht zu

empfehlen und sie aufzumuntern, die Kriegsoperationen auf allen Punkten mit größtem Nachdrucke zu verfolgen 15), während dem erklärte Lord Petersborough dem Wiener Hofe unumwunden, keiner der Verbündeten werde es zugeben können, daß König Karl mit der Kaiserkrone und dem Besitze der deutschen Erbländer des Hauses Desterreich denjenigen der ganzen spanischen Monarchie vereinige. Die ungeheure Ausdehnung dieser Länder würde es unmöglich machen, sie gut zu regieren. Weil man aber Spanien und Indien nicht in den Händen des Hauses Bourbon lassen könnte, so wäre kein besserr Ausweg zu sinden, als eine der Erzherzoginnen mit dem ältesten Sohne des Herzogs von Savohen zu vermählen und biesem Spanien und Indien, dem Hause Desterreich aber Mailand, Neapel und Sicilien zuzuwenden 16).

Zu gleicher Zeit als er diese Borschläge machte, erbot sich Peterborough mit den englischen Schiffen, welche sich an der Küste Italiens befanden, nach Catalonien zu gehen und den König zu vermögen, sich ohne Zeitverlust einzuschiffen <sup>17</sup>).

Solche Borschläge aber entsprachen burchaus nicht Karls Sinne. Abgesehen bavon, daß berjenige von welchem sie ausgingen, ihm so widerwärtig war, daß er Wratislaw anwies, Peterboroughs Reise nach Spanien um jeden Preis zu hintertreiben, waren auch die Anträge die derfelbe gestellt hatte, in geradem Widerspruche mit Karls wirklichen Absichten 18). Seit einer Reihe von Jahren war er in blutigem Kampfe gestanden um Spaniens Krone, fie bilbete bas Biel feiner Beftrebungen nicht blog, sondern dasjenige seiner mahren Sehnsucht. Er hatte sich eingelebt in bas fübliche Clima ber Halbinsel, die Menschen die ihn daselbst umgaben, ihr ernftes gemeffenes Wefen fagte feinem ftillen, jur Schwermuth geneigten Sinne zu. Es schien als könne er sich nicht in ben Gedanken finden, von dem allen zu scheiden, auf immer zu scheiden, wie eine innere Stimme ihm zuflüsterte. Obgleich er früher oftmals, wenn er in seinen Briefen an Wratislaw die Möglichkeit einer Alternative erörterte, sich bafür ausgesprochen hatte, bag ber Besit ber beutschen Erblanber und Italiens bemjenigen von Spanien vorzuziehen sei, so mochte er boch jett, halb und halb wenigstens, von biefer Anschauungsweise zurückgekommen fein. Bon einem Aufgeben Spaniens burfte man fein Wort erwähnen, und auch bas Drängen nach balbiger Abreise von bort nahm er nur mit einem gewissen Wiberwillen auf.

Schon die ersten Maßregeln des Königs beuteten auf seine Absicht, länger in Catalonien zu verweilen, als man zu Wien es wünschte. Seiner Mutter sandte er unbeschränkte Bollmacht zur Führung der Regentschaft. Zur Erleichterung dieser Bürde ordnete er ihr jedoch einen Rath bei, welchen er aus benjenigen Ministern des verstorbenen Kaisers erwählte, auf die er sich am meisten verlassen zu dürsen glaubte. Es waren dieß Prinz Eugen von Savohen, der Obersthosmeister Fürst Trautson, die Hosffanzler Seilern und Sinzendorff und der Kanzler von Böhmen Graf Wratislaw. Endlich befahl er noch den Reichsvicekanzler Grafen Schönborn der Reichsangelegenheiten wegen in diese Conferenz auszunehmen <sup>19</sup>).

Es entspann sich nun ein lebhafter und barum merkwürdiger Depesschenwechsel zwischen Wien und Barcelona, weil man am ersteren Hofe mit allen nur erbenklichen Beweggründen in den König drang, ungefäumt die Reise nach Deutschland anzutreten, während Karl sich darauf durchsaus nicht einließ und unter allerlei Vorwänden es hinausschob, einen bestimmten Entschluß zu fassen.

Während dieß im äußersten Westen des weiten Ländergebietes vorsging, welches damals dem Scepter des Hauses Desterreich gehorchte, trat an dem östlichen Ende seiner Staaten ein Ereigniß ein, das wohl geeignet war, zu einigem Troste zu gereichen unter den harten Schicksalsschlägen, welche in der letzteren Zeit das Kaiserhaus trasen. Es war dieß die Beens digung des Krieges in Ungarn und die Pacification dieses Landes.

Zu berselben Zeit als zu Wien durch des Kaisers plöglichen Tod alles in die tiefste Bestürzung versetzt war, gingen die Verhandlungen, welche Iohann Palssy mit Karolyi eröffnet hatte, ruhig und ungestört ihren Gang fort. Der damalige große Mangel an Straßen, der an und für sich eine schnellere Verdreitung von Nachrichten hemmte, und die Absperrung, die in Folge der herrschenden Seuche veranlaßt worden war, kamen dem Wunsche des Wiener Hoses tresslich zu statten, den Insurgenten die Trauerstunde einstweilen geheim zu halten. Niemand wußte in Ungarn um das Ereigniß, welches in der Hauptstadt alle Gemüther mit schmerzlicher Erregung erfüllte.

Was Rakoczh selbst betraf, so hatte sich berselbe, noch während bie Berhandlungen bauerten, mit benjenigen unter seinen Anhängern, welche bie erbittertsten Wibersacher bes Kaiserhauses waren, mit Bercsenhi,

Simon Forgach und Anton Esterhazy nach Polen entfernt. Dorthin folgte ihm Karolyi, um ihn zu benachrichtigen, daß der Kaiser ihn, wenn er den Sid der Treue ablege und die noch von seinen Leuten besetzten Plätze übergebe, seines Lebens und des ungeschmälerten Besitzes seiner Güter versichere. Wolle er in Ungarn nicht länger verweilen, so könne er in Ruhe in Polen leben und seine Sinkünste dorthin beziehen.

Während Rafoczh, von seiner Umgebung zur Berweigerung bes Hulbigungseibes aufgestachelt, unschlüssig zögerte, wurde endlich Karolyi burch Balffy's unablässiges Drängen zu entscheibenden Schritten vermocht. Mit tausend Pferben war Palffy nach Nagy = Karoly im Szathmarer Comitate geeilt, wo sich die Insurgentenführer zu einer letzten Berathung zusammengefunden hatten. Seine Ueberredung, seine Drohungen, mehr aber noch ibre verzweifelte Lage bestimmten sie zur Unterwerfung. Nun trug sich eine Begebenheit zu, welche um anderthalb Jahrhunderte später in überraschender Aehnlichkeit sich wiederholt hat. Die ganze Reiterei der Insurgenten, mehr als zehntausend Pferbe, zog Karolhi am 30. April 1711 in ber Ebene von Maitent zusammen. Eine lange Linie wurde gebildet, und als Balffy herbeigekommen war, traten die Träger von hundert neun und vierzig Standarten, mit fämmtlichen Offizieren, Karolbi an ber Spite, in einem weiten Kreise um ihn. Mit lauter Stimme schworen sie bem Raifer ben Hulvigungseid. Hierauf dankte Karolyi im Namen feiner Waffengenoffen in fliegender Rebe für die Gnade bes Kaifers, und nach Balffy's Antwort übernahmen bessen Dragoner die Fahnen, welche bie Ungarn vor sich in die Erbe gesteckt hatten. In bester Ordnung und mit lautem Jubel wurde diese feierliche Handlung vollzogen. Balffy forgte nur noch bafür, daß die ungarischen Soldaten ruhig nach ihren heimatlichen Comitaten zurückfehrten 20).

Ge mag sein, daß Karolyi den wichtigen Schritt, durch den er zur Beendigung des Ausstandes in Ungarn so mächtig beitrug, aus Ueberzeusgung that und weil er aufrichtig zurückgekehrt war zu der so lange Zeit hindurch verletzen Pflicht. Gewiß ist es aber, daß er sich hiefür auch gar theuer bezahlen ließ. Daß er in alle seine Güter, ja sogar in seine milistärische Charge wieder eingesetzt wurde, beweiset nur, wie gern der kaisersliche Hof zum Vergeben und Vergessen die Hand bot. Daß aber Karolyi auch noch eine Summe von fünfzigtausend Gulden als Preis seines Uebers

trittes verlangte, kann ihm nicht zur Ehre gereichen. Ungern sagte die kaiserliche Regierung diesen Betrag zu, und man suchte auch nachher Aussslüchte, sich der Bezahlung derselben zu entziehen. Eugen aber befahl dem Hoffriegsrathe, sich für Berabfolgung des Betrages, als Karolpi denselben in Anspruch nahm, angelegentlich zu verwenden. "Was man verspricht," so lauteten seine Worte, "muß auch gehalten werden, sonst wird Treue "und Glauben bald völlig verloren sein. Aus diesem Grunde soll man "zuvor immer sorgsam prüsen, wenn man Iemand etwas zusagt, daß man "es auch zu erfüllen und alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen versuwöge. Ich gönne der Hoffammer gar gern ihre Wirthschaft; wo aber "der Name des Kaisers und dessen Autorität in's Spiel kommen, da ist alle "Wirthschaft umsonst" 21).

Engens nachbrückliche Vorstellung hatte die Wirkung, daß bem Grafen Karolyi alsbald die Summe von fünfzigtausend Gulden auf die dem Staate heimgefallenen Güter in Ungarn augewiesen wurde.

Die in Polen verweilenden Hänpter der ungarischen Insurrection nahmen die kaiserliche Amnestie nicht an und verweigerten den Huldigungseid. Sie suchten vielmehr durch eine Unzahl falscher Nachrichten, die sie in Ungarn ausstreuen ließen, die völlige Niederlegung der Waffen zu hintertreiben. Aber ihre letzten Anstrengungen waren nur Aeußerungen ohnmächtigen Zornes und brachten keine Wirkung mehr hervor. Kaschau hatte
sich ergeben, Unghvar und Huszth folgten seinem Beispiel. Nur Munkacs
hielt noch seine Thore geschlossen und blieb von den Nebellen besetzt. In
diesem Schlosse, das von jeher in den ungarischen Insurrectionen eine so
wichtige Rolle gespielt hat, sollte auch diesenige zu Ende gehen, welche man
durch so lange Zeit für die letzte berselben hielt.

Munkúcs war von Rakoczy's leibeigenen Bauern besetzt, welche, ba noch Wein und Lebensmittel zur Genüge vorhanden waren, von einer Uebergabe nichts hören wollten. Rakoczy und Bercsenhi hatten Briefe in den Platz zu bringen gewußt, in welchen sie ihre baldige Ankunft mit vielen tausend Franzosen und Russen versprachen und zu mannhafter Gegenwehr anseuerten. Palsty mußte sich daher zu einer Blokade entschließen, deren Leistung er dem Feldmarschall-Lieutenant Freiherrn von Lösselholz übertrug 22).

Berschiedene Schlappen, welche Löffelholz ber Besatung zuzufügen wußte, brachten bieselbe endlich auf bessere Gedanken. Sie merkte bald,

daß Rakoczh's Zusagen nur leere Versprechungen seien, und auch seine letzte Aufforderung versing nicht mehr viel, es müsse vor llebergabe der Festung erst die Wahl eines neuen Königs von Ungarn abgewartet werden, dem sie sich dann zu ergeben hätte <sup>23</sup>). Die Besatzung bat, Deputationen zu Palssy absenden zu dürsen, und erklärte sich der Szathmarer Convention vollständig unterwersen zu wollen. Um 18. Juni wurde die Capitulation von Munkacs unterzeichnet und fünf Tage später, am 23. Juni 1711, nahm Palssy Besitz von der Festung <sup>24</sup>).

So endigte jener blutige Aufstand, welcher burch neun Jahre Ungarn und Siebenbürgen und in der ersten Zeit auch die angrenzenden Theile ber beutschöfterreichischen Brovinzen einer furchtbaren Berheerung preisgegeben hatte. Durch nichts hervorgerufen als burch ben ungezügelten Hochmuth einiger weniger Individuen aus ben angesehensten Familien bes Lanbes, welche keiner gesetlichen Ordnung sich fügen und mit uneingeschränkter Willfür schalten und walten wollten wie bisher, genährt burch Trenbruch und Berrath, indem gerade diejenigen, welche der Kaiser aus= gefendet hatte zur Befämpfung ber Rebellion, ein Karolbi, ein Efterbagb, ein Forgach, in ihre Reihen übertraten und an ihre Spige fich stellten, ging ber Aufstand endlich in ber schmachvollen Weise zu Ende, wie es bei dergleichen Unternehmungen fast immer ber Kall ist. Die Zwietracht unter ben Führern, durch den gegenseitigen Eigennut erweckt, der Mangel an Gehorsam von Seite ber Untergebenen, die ruhigere Ueberlegung, welche der ersten wilden Aufregung Plat machte und die wahrhaft patriotischen Gemüther unter ben Insurgenten gar balb bas Ungluck erkennen ließ, das sie über ihr Baterland brachten, der Anblick all des Elendes, welches sie um sich ber verbreiteten und bas gangliche Ausbleiben ber Segnungen, die ihre Führer ihnen so oft versprochen hatten, die Ermübung und Erschlaffung endlich, welche nach bem langen fruchtlosen Rampfe sich Aller bemächtigten, dieß alles war Schuld, daß ber Aufstand einen eben so kläglichen Ausgang fant, als er aus uneblen Anfängen sich entwickelt hatte.

Dieser lang ersehnte Vorfall war leiber zu spät eingetreten, um auf den Gang der Ereignisse im Westen Europa's noch eine nachhaltige Wirstung üben zu können. Was vor mehreren Jahren der König von Frankereich als den empfindlichsten Schlag bezeichnete, der ihn treffen könne,



Ago Heister

start a locate or laponer has not decetal in these

Digressony Comple

0 0 0 0 Int to the top of the 1.1.1.1. . 21 1 1 1 1 1 . . . . . . 1 12 12 . 1 1, ... .. . . . . . , 17 . . . . . . . . . . . . 

. . . . .

\$ 25° \$6 . \$ \$2 . . . .

-----



Agu Heister

at a first a war has an territor to a con-

berührte ihn jetzt fast nicht mehr. So weit waren bamals schon die Dinge gekommen und so sicher glaubte König Ludwig sich wieder fühlen zu dürfen. Er sah es klar vor Augen, daß einer seiner mächtigsten Gegner, daß die englische Regierung es übernommen hatte, in seinem Interesse zu arbeiten. Ihm bleibe daher nichts zu thun übrig, als die Zwietracht unter den Bersbündeten zu schüren, sonst aber ruhig den Gang der Ereignisse abzuwarten, welche sich von selbst zu seinen Gunsten gestalteten. Deßhalb ertheilte er jetzt auch, um jede Störung zu vermeiden, dem Marschall Billars den strengen Besehl, sich auf keine Hauptschlacht einzulassen. Durch eine Niederslage wäre doch jedenfalls seine Stellung verschlechtert worden, während ein Sieg vielleicht das Ehrgesühl der britischen Nation von neuem erregen und es dem englischen Ministerium unmöglich machen konnte, auf jede Bedingung hin, wie es sast zu beabsichtigen schien, Frieden zu schließen.

So forgfam ber frangösische Feldherr, um ben Befehlen feines Ronigs gu gehorden, nun jede Belegenheit zur Schlacht mieb, fo gern hatten bie beiben fleggewohnten Beerführer, welche ihm gegenüberstanden, eine folche geliefert. Ein gludliches Kriegsereignig hatte, bas fühlten beibe, ihrer Sache wefentlichen Borfchub geleistet, insbesonvere aber Marlboroughs Feinden schwereres Spiel gemacht. Aber bie Feldherrn mußten andererseits wieder fehr auf ihrer Sut sein, benn burch ben geringsten Unfall ware alles verdorben worden. Ein solcher konnte jedoch um so leichter eintreten, weil die Armee der Berbündeten weit schwächer war als in den vergangenen Feldzügen. Acht Bataillone wurden zu dem Armeecorps abgegeben, welches in Schlesien zur Aufrechthaltung ber Neutralität in ben norbischen Streitigfeiten gebilbet warb. Fünf englische Bataillone hatte man nach Spanien eingeschifft, fünfzehn andere mußten in die neu gewonnenen Festungen als Besatzung verlegt werden 25). So war bas heer ber Verbündeten weniger zahlreich als bas ber Franzosen, welche noch überdieß hinter stark befestigten Linien standen. Dennoch ware es ber überlegenen Geschicklichfeit Eugens und Marlboroughs wahrscheinlich gelungen, ihre Absicht zu erreichen, wenn nicht gebieterische Rücksichten ben Prinzen vermocht hatten, die Niederlande neuerdings zu verlassen.

Bon all den vielen Fragen, welche damals noch unentschieden waren, mußte offenbar diejenige der deutschen Kaiserwahl als die wichtigste für das Saus Desterreich angesehen werden. Ein Versuch die Wahl zu stören,

\_royeod/a

war von Frankreich um so mehr zu befürchten, als es badurch nur das Haus Desterreich allein auß empfindlichste verletzte, während eine nachs drückliche Kriegführung in den Niederlanden auch die zum Frieden geneigsteren Verbündeten, England und Holland, neuerdings zu lebhafterer Theilsnahme am Kampse hätte anregen können. Deshalb waren die Augen des Wiener Hoses mit besonderer Sorglichkeit nach dem Oberrheine gerichtet, und Eugen hatte gemessenen Besehl, aufmerksam darüber zu wachen, ob nicht die Franzosen, wie das Gerücht vorher verkündigte, dorthin Truppen entsenden wollten, um eine wichtigere Unternehmung, etwa gar einen Durchbruch nach Baiern zu versuchen.

Eugen stand noch mit Marlborough im Lager von Anchin, als ihm die Nachricht zukam, daß sich ein beträchtliches französisches Detaschement unter dem Aurfürsten von Baiern dem Rheine zu bewege. Es lag auf der Hand, daß dadurch hauptsächlich eine Störung der Kaiserwahl, ja vielleicht der gefürchtete Durchbruch nach Baiern beabsichtigt werde. Eugen sah die Nothwendigkeit ein, diesen Anschlag um jeden Preis zu vereiteln, und er beschloß daher allsogleich mit ausreichender Streitmacht nach dem Oberzrheine auszubrechen 26). Umsonst versuchte Marlborough, den Prinzen und dessen Truppen bei sich zurückzuhalten. Er sah in Eugen seine mächtigste Stütze und mußte besorgen, daß ohne ihn seine eigene Ariegsührung nicht von jenen Erfolgen begleitet sein werde, mit welchen er sich noch vor wenig Monaten geschmeichelt hatte.

Marlborough war in der That durch die Vorgänge in England so niedergeschlagen, so unschlüssig in seinen Handlungen geworden, daß er kaum mehr zu wissen schien was er zu thun, was zu lassen habe <sup>27</sup>). Deß-halb hatte er Eugens Ankunft mit der höchsten Freude begrüßt <sup>28</sup>) und wollte von dessen Abreise durchaus nichts hören. Auch Eugen fühlte wohl, wie aus den verschiedensten Rücksichten sein Verbleiben in den Niederlanden wünschenswerth sei, wie er nur dort und an der Spitze jenes Heeres, das er so oft zum Siege geführt habe, auf neue Lorbeern hoffen könne, während ihm am Rheine die ruhmlose Rolle eines Wächters der Grenze bevorstehe. Aber wie es immer bei ihm der Fall war, so trat auch jetzt die Rücksicht auf das eigene Interesse zurück vor derzenigen auf das allgemeine Wohl. Alle Vorbereitungen zum Abmarsche der nach dem Rheine bestimmten Truppen wurden getrossen. Am 13. Juni begab sich

der englische Generalquartiermeister Cadogan nach Lens, um dort ein neues Lager auszustecken. Der Prinz von Hessen besetzte mit dreißig Schwadronen die Höhen von Sailly, Vitry gegenüber, die beabsichtigte Bewegung zu decken. Um zwei Uhr des nächsten Morgens brach die ganze Armee auf, und während die nach dem Rheine bestimmten Truppen, mehr als zwanzigtausend Mann stark, ihre neue Marschroute einschlugen, wandte sich Marlboroughs Heer in sechs Colonnen nach rechts, überschritt die Scarpe zwischen Bitry und Douay und dehnte sich in der Ebene von Lens aus.

An demselben Tage trennten sich die beiden Feldherrn nicht ohne tiefe innere Bewegung, und insbesondere war es Marlborough, der sich ohne Rückhalt der Trostlosigseit hingab, mit welcher er in die Zukunft blickte. Mehr als der britische Heersührer bewahrte Eugen, immer Herr seiner selbst, die Ruhe des Gemüthes. Ueber Tournay eilte er nach dem Haag, um die Bestürzung der Generalstaaten wegen des Abmarsches der beutschen Truppen zu beschwichtigen und ihre Genehmigung dazu nachträglich zu erwirken. Von hier ging er nach Düsseldorf, den Kurfürsten von der Pfalz, dessen Sifer für das gemeinsame Interesse ihm wohlbekannt war, zur Entsendung von noch drei Cavallerie-Regimentern nach dem Rheine zu bewegen, und durch dessen Vermittlung die übrigen Reichssürsten zu pünktlicher Stellung ihrer Contingente anzuhalten.

Denn Eugen glaubte ein Einverständniß Frankreichs mit Schweben und den Wiederausbruch des Kampfes im Innern von Deutschland befürchten zu müssen. Daher gab es Niemand, welcher eifriger als er, der fremde Prinz, den deutschen Fürsten jene Einigkeit predigte, die ihnen leider zu jeder Zeit fern lag. Und deßhalb erfüllte es ihn mit tiesem Unmuthe, wenn er sah, wie die Mehrzahl nur auf ihren eigenen Vortheil bedacht war, und die Verwirrung, die im Lande herrschte, für sich auszubeuten suchte. Eröffnungen, wie diejenige, welche der Kurfürst von der Pfalz ihm machte, daß König August von Polen seinen Sohn zum römischen Könige empsohlen habe 29), erregten Eugens lebhaste Erbitterung. Sie war um so größer, als diejenigen, welche sich so tadelnswürdig benahmen, noch geschont werz den mußten.

Solche Borgänge bestärkten Eugen in der Ueberzengung, daß nichts bringender nothwendig sei, als die Rücksehr des Königs Karl nach Deutsch- sand. Durch sie allein wäre es möglich, meinte der Prinz, der Unordnung

zu steuern. Gegen Ende des Monats Juli in Mühlberg angelangt, wo er sein Hauptquartier aufschlug, war Eugen nun vor allem besorgt, den König Karl von der Nothwendigkeit seiner unverzüglichen Reise nach Deutschland zu überzeugen. Er führte ihm zu Gemüthe, welch' beschleunisgenden Einfluß seine Unwesenheit auf die Kaiserwahl ausüben, wie sie die Plane seiner Gegner durchtreuzen und insbesondere dadurch von größtem Unden sein würde, daß der Wiener Hof in wichtigen Dingen zu schnellen und starten Entschlüssen zu schreiten vermöge. Denn jetzt, wo es dessen sond sich zu nehmen, und verschiebe alles auf die Rückfunft ihres Sohnes. Endsich wies Eugen auf die geheime Verhandlung hin, welche, wie er mit Bestimmtheit wußte, zwischen England und Frankreich obwaltete, und von der er die verderblichsten Resultate besürchtete 30).

Diese Vorstellungen Eugens wurden auch von Wien aus mit Nachsbruck unterstützt. Die Kaiserin Regentin war unermüdlich in Wiederholung der Gründe, welche für baldige Rücksehr des Königs sprachen. Ja sie erbot sich sogar, wenn es durchaus nothwendig sei, daß ein Mitglied des Kaisershauses in Varcelona residire, entweder selbst dorthin zu gehen oder ihre älteste Tochter, die Erzherzogin Elisabeth abzusenden 31), nur Karl solle nicht länger zögern sich einzuschiffen und nach Deutschland zu kommen.

Wo möglich noch eindringlicher schrieb Wratislaw dem Könige und mit seiner gewöhnlichen Offenheit, mit all der Schärfe des Ausdruckes, welche seiner Feder zu Gebote stand, schilderte er ihm die üblen Folgen seines längeren Ansbleibens. Auch er wies vorzüglich auf die Neichsangelegenheiten hin, welche Karls Anwesenheit besonders nothwendig machten. Wenn gleich Niemand auf die Krone selbst ernsten Anspruch erheben werde, so seien doch von den Kursürsten schon Schritte geschehen, um ihre Macht zu vergrößern und dem Könige eine noch härtere Capitulation auszuerlegen als diesenige, zu der sein Bater und sein Bruder sich verstanden hatten. Es sam so weit, daß man sogar dem bestgesinnten unter den Kursürsten, dem von Mainz, hunderttausend Thaler versprechen mußte, um ihn abzuhalten, rücksichtlich der Wahlcapitulation noch sernere Austände zu erheben 32). Die Reichsvicare Pfalz und Sachsen suchen sich in ihrer ausnahmsweisen Stellung allerlei Borrechte anzumaßen und auch die übrigen Stände des Reiches arbeiteten daran, ihre Gerechtsame immer mehr zu erweitern.

Da trot dieser so rücksichtswerthen Umstände der König noch immer zu keinem Entschlusse zu bringen war, sandte Eugen endlich den Generalsseldwachtmeister Grasen Althan nach Barcelona. Derselbe hatte ein eigenshändiges Schreiben des Prinzen an den König zu überbringen, in welchem alle Gründe für die Reise nach Deutschland nochmals zusammengefaßt waren, und das Begehren, dieselbe baldigst anzutreten, dringend wiedersholt wurde. Althan war beauftragt, das Verlangen des Prinzen durch mündliche Vorstellungen angelegentlich zu unterstützen.

Dieser Schritt Eugens brachte endlich die gewünschte Wirkung hervor. In einem eigenhändigen Briefe 33) fündigte der König ihm an, daß er in Anbetracht seiner dringenden Verwendung den Tag der Abreise auf den 20. September festgesetzt habe.

Zweisach waren die Vorschläge berjenigen, welche es für nothwendig hielten, daß Karl unverzüglich Catalonien verlasse und von den ihm zugefallenen deutschen und ungarischen Erbländern persönlich Besitz ergreise. Zu Wien glaubte man, und Wratislaw war der lebhafteste Versechter dieser Ansicht, der König solle sich mit seiner Gemahlin und einem kleinen Gesolge einschiffen, die Spanier und Italiener seines Hosstaates einstweilen in Barcelona zurücklassen, dem Feldmarschall Guido Starhemberg aber die Civil- und Militärregierung daselbst übertragen. Andere jedoch, welche der Meinung waren, daß die Abreise des Königs sammt der Königin einem Ausgeben Spaniens ähnlich sehe und als solches ausgelegt werden würde, verlangten, daß Karl sich einstweilen allein nach Deutschland begebe und seine Gemahlin, die Königin Elisabeth, als Regentin in Barcelona verbleibe.

Schon kurze Zeit nach Karls Abreise nach Spanien hatte man begonnen, sich lebhaft mit dem Plane seiner Vermählung zu beschäftigen. Diese Frage war um so wichtiger erschienen, als man aus der She seines Bruders Joseph mit der Kaiserin Amalie auf keine männlichen Nachkommen mehr hoffte. Viele Prinzessinnen wurden in Vorschlag gebracht, und Wratislaw behauptete, daß Eugen lebhaft wünsche, seine Nichte, die Prinzessin von Carignan, an Karls Seite auf dem spanischen Throne zu sehen <sup>34</sup>). Ihr Vildniß gesiel dem Könige ausnehmend wohl; es sprachen aber gar viele Gründe gegen diese Heirath, von denen der entscheidendste war, daß die Abstammung der Prinzessin von mütterlicher Seite Anstoß gab <sup>35</sup>). Nach langer Unentschlossenheit entschied sich Karl für Elisabeth Christine,

Tochter bes Herzogs Ludwig Rudolph von Braunschweig-Wolfenbüttel und ber Fürstin Christine Louise von Oettingen.

Diese Wahl war wohl in jeber Beziehung eine höchst glückliche zu nennen. Elisabeth, bamals nicht ganz sechzehn Jahre alt, entwickelte sich au einer ber schönsten und ebelften Frauen ihrer Zeit. Ihre bichten, seibenweichen Haare waren von der prachtvollsten blonden Farbe, ihre Züge von ber seltensten Regelmäßigkeit, ihre Augen blau und ohne besonders groß zu sein, voll des gewinnendsten Zaubers, die Stirne boch und frei, die Rase leicht gebogen, beide schon geformt, insbesondere aber ihr Mund von hinreißender Lieblichkeit. Ihre Haut war auffallend weiß, ihre ganze Geftalt aber von vollendeter Formenschönheit. "Wenn fie lächelt," fagte von ihr noch acht Jahre später Labh Montague, gewiß feine parteiische Beobachterin, "so geschieht bieß mit foldem Liebreiz, baß sie in ber That zur Anbetung "zwingt. Um von ihrer Geftalt zu reben", fahrt biefelbe Schriftstellerin fort, "muß bie Sprache ber Dichter zu Gulfe genommen werben. Alles "was sie von Juno's Soheit und ben Reigen ber Benus gesagt haben, "erreicht hier die Wahrheit nicht. Die Grazien leiten ihre Bewegungen, "und bie berühmte Statue ber Benus von Mebicis ift nicht in feineren "Berhältniffen geformt; nichts vermag ber Schönheit ihres Nackens und "ihrer Hände gleichzukommen. Bis ich sie sah, habe ich nicht geglaubt, baß "die Natur eine solche Vollkommenheit hervorzubringen im Stande sei" 36).

So wie Elisabeth durch ihre äußere Erscheinung bezauberte, so wußte sie auch durch Bildung des Geistes, durch seltene Eigenschaften des Gemüthes dauernd zu fesseln. Die Bewunderung, welche Kaiser Joseph, ein seiner Kenner weiblicher Vorzüge, und das Entzücken, das Karl selbst nach ihrer Ankunft zu Barcelona über sie aussprachen, liefert hiefür den vollgültigsten Beweis.

Wie in Wien und in all den Städten, durch welche Elisabeth auf ihrer Reise nach Spanien gekommen, sie alles in Enthusiasmus versetzt hatte, so war dieß auch in Barcelona der Fall gewesen. "Die Königin ist "hier wahrhaft angebetet," schried Graf Althan dem Prinzen Eugen <sup>37</sup>), und dieser Umstand mag wesentlich dazu beigetragen haben, daß ihr Gemahl sie in Barcelona zurückzulassen gedachte, als er sich zu dem schweren Schritte entschloß, sich von seinen geliebten Cataloniern zu trennen. Elisabeth sollte dem dortigen treuen Bolke ein Pfand sein, daß der König nicht

baran benke, basselbe auf immer zu verlassen, sondern daß seine angestrengtesten Bestrebungen dahin gerichtet seien, es seinem Scepter für alle Zukunft zu gewinnen. Er hoffe, schrieb der König dem Grasen Sinzendorff, die Alliirten würden auf die Sicherheit einer so hohen und ihm so theuren Person besser als disher bedacht sein. Sie müßten ja dei sich selbst ermessen, daß er wahrhaftig nicht mehr thun könne, als daszenige was ihm das liebste und wertheste auf Erden sei, in Spanien zurückzulassen. Dem Grasen Gallas aber bemerkte der König, er sehe wohl ein, wohin das zweideutige Benehmen der englischen Regierung hinaus wolle. Er werde jedoch zeitig genug Maßregeln ergreisen, daß der Nachtheil ihn nicht allein tresse. "An Muth, Entschlossenheit und Standhaftigkeit," so beendigte Karl sein Schreiben, "wovon ich diese acht Jahre hindurch schon einige "Proben abgelegt habe, soll es mir auch in der Zeit der Noth nicht sehlen 38).

Am 27. September 1711, sieben Tage später als er es anfangs sich vorgenommen hatte, trat ber König endlich seine Abreise von Barcelona an. Mit tiefem Schmerze, aber mit stiller Ergebenheit fügte seine Gemahlin sich in die Trennung. "Mein Körper bleibt hier," schrieb sie voll Trauer ihrem Bater, "meine Bebanken aber nicht und biese Scheibung fällt mir ungemein "schwer." Dennoch wiberstrebte sie nicht bem Willen ihres Gemahls. Karl ernannte die Königin Elisabeth auf die Dauer von brei Jahren zur "Gobernabora General" ber Königreiche Aragonien, Balencia, Sarbinien und Mallorca, so wie bes Fürstenthums Catalonien und ber Graffchaften Roussillon und Cerbaña. Zur Ausübung ber Regierungsgeschäfte wurde ihr eine Junta beigeordnet, beren vornehmste Mitglieder ber Feldmarschall Graf Guido Starhemberg, ber ehemalige kaiferliche Botschafter Herzog von Moles und der Großconnetable und Admiral von Aragonien Graf Joseph Folch von Carbona waren. Für ben Fall aber, baß bie Königin Spanien verlassen sollte, ober bie ihr übertragenen Aemter in anderer Weise erledigt würden, bestimmte der König den Feldmarschall Starbemberg zu seinem Generalstatthalter und einzigen Repräsentanten in all ben spanischen Ländern, welche bereits feiner Botmäßigkeit gehorchten ober berselben noch unterworfen werben würden.

Am 12. Oktober trat Karl zu Bado an's Land; an demselben Tage wurde er in Frankfurt zum deutschen Kaiser erwählt. Die Nachricht hievon kam ihm in Mailand zu, wo er mit den Grafen Sinzendorff und Wratislaw,

welche ihm borthin entgegen geeilt waren, über die öffentlichen Angelegensheiten und insbesondere über die Möglichkeit, England bei dem Bündnisse wider Frankreich festzuhalten, so wie über die Maßregeln, welche zu diesem Ende zu ergreisen wären, in eifrige Berathung trat <sup>39</sup>).

Karl war schon seit langer Zeit burch ben Grafen Gallas, burch Eugen und noch auf anderen Wegen von den geheimen Berhandlungen in Kenntniß gesetzt worden, welche zwischen England und Frankreich angeknüpft worden waren. Er wußte um die räthselhaften Reisen der Unterhändler Prior und Mesnager, aber es war ihm noch unbefannt, daß biese Schleichwege bereits zu einem Resultate geführt hatten. In biefer Unkenntniß schrieb er ber Königin Unna und alles führte er in seinem Briefe an, wovon er hoffen konnte, bag es auf ihr Gemüth Eindruck machen und sie abhalten werde, benjenigen bie Treue zu brechen, mit welchen sie so lange im engsten Bündnisse gestanden hatte. Alle ihre Versprechungen, ihre Betheuerungen rief er ihr in bas Gebächtniß zurück. Aber er kam bamit zu spät. Schon waren die Friedenspräliminarien zwischen England und Frankreich abgeschlossen, welche ber Hauptsache nach nur in ber Anerkennung ber Königin Unna und ber protestantischen Nachfolge auf bem englis schen Throne, so wie in ber Feststellung bes Grundsages bestanden, bag bie Kronen von Frankreich und Spanien niemals auf bemselben Haupte vereinigt werben follten. Die Anerkennung Philipps als König von Spanien war damit stillschweigend ausgesprochen und mit einem einzigen Federstriche ber Hauptgrundsatz ber großen Allianz vernichtet, baß Spanien nie einem französischen Prinzen zu Theil werben solle.

Nur mit wenigen Zeilen hatte ber englische Staatssecretär Lord Dartmouth dem Grasen Gallas von dem Abschlusse der Friedenspräliminarien Kenntniß gegeben. Die Nachricht davon versetzte den Kaiser in die lebhasteste Bestürzung. Er entschloß sich neuerdings an die Königin zu schreiben, und sie noch einmal an die tausend Freundschaftsbeweise zu erinnern, welche er von ihr empfangen habe. Sie könne, so meinte der Kaiser, nicht so ganz mit ihrer eigenen Vergangenheit brechen und nicht jetzt das entschiedene Gegentheil ihrer früheren Versicherungen in Aussührung bringen. Er hoffe, schrieb er ihr, daß sie die Präliminarartikel niemals unterzeichnen werde. Er sei sest entschlossen, eher alles auf's Spiel zu setzen, als sich auf Grundlage so nachtheiliger Bedingungen in Friedensverhandlungen einzulassen.

Dem Schreiben bes Kaisers an die Königin Anna wurde eine ausführliche Denkschrift beigelegt, in welcher die Präliminarartikel einer
scharfen Kritik unterzogen wurden. "Die Königin möge lieber," war darin
gesagt, "an die Mittel denken, den gemeinsamen Feind in seine Schrauken
"zurückzuweisen, als falschen Einklüsterungen ihr Ohr leihen, welche nur
"zu unsehlbarer Entzweiung der Berbündeten führen könnten. Der Kaiser
"sei persönlich verpflichtet, es sortan mit jenem großen Theile des spanischen
"Bolkes zu halten, welcher sich ihm anhänglich bezeigt habe, den er nur mit
"Liebe und Güte betrachten könne und welchen er aus allen Kräften zu
"unterstützen stets bestrebt sein werde. Doch sei er immer bereit, sich mit
"Frankreich in Friedensverhandlungen einzulassen, nur müßten zur Basis
"berselben die bisherigen Zusagen und die Grundsätze genommen werden,
"welche bis auf die neueste Zeit stets als Zweck der gemeinsamen Krieg"sührung gegolten hätten."

Gallas wurde beauftragt, die Königin um eine Audienz zu bitten, ihr das Schreiben des Kaisers sammt der Denkschrift persönlich zu überreichen und deren Inhalt mündlich mit Nachdruck zu unterstützen. Insbesondere habe er zu erklären, daß der Kaiser bereit sei, auf Grundlage der Präliminarien des Jahres 1709 sich in Verhandlungen einzulassen <sup>41</sup>). Niemals werde aber Karl die jetzt vorgeschlagenen Artikel annehmen, noch mit seinen Gesandten einen Congreß beschicken, welcher zur Verathung darüber eröffnet werden sollte.

Der Kaiser beschloß die Zeit, in der er den Erfolg dieser Schritte abwarten wollte, wenigstens zur Fortsetzung seiner Reise dis Innsbruck zu benützen. Dorthin hatte er schon von Mailand aus Eugen eingeladen und ihm sein lebhaftes Verlangen kundgegeben, sich mit ihm zu besprechen. Sollte es aber dem Prinzen unmöglich sein, sich dort einzusinden, so möge er wenigstens nach Frankfurt kommen, wohin sich Karl zur Kaiserkrönung zu begeben gedachte <sup>42</sup>).

Mit ber ihm eigenen Selbstverläugnung hatte Eugen sich die ganze Zeit über in die Rolle gefügt, die Reichsgrenzen vor dem Feinde zu hüten. Auch hier war er seiner Pflicht mit nicht geringerer Sorgfalt nachgekommen, als wenn es sich um die Erringung der glänzendsten Resultate gehandelt hätte. Und in der That war es ihm vollständig gelungen, die Absichten zu vereiteln, welche der König von Frankreich

gehegt haben mochte, entweder die Kaiserwahl zu stören, oder einen Durchsbruch nach Baiern zu versuchen.

Als durch ben langen Aufenthalt der Truppen bei Mühlberg die Lebensmittel zu mangeln anfingen und insbesondere das Futter für die Pferde weit und breit aufgezehrt war, ging Engen bei Philippsburg über den Rhein und verlegte sein Hauptquartier nach Speher. Hier blieb er ruhig stehen, sein Wächteramt getreu erfüllend, die endlich der Monat Oktober zu Ende gegangen war und es an der Zeit schien das Heer aufzuslösen und in die Winterquartiere zu vertheilen. Nachdem er hiezu die erforderlichen Vorsehrungen getroffen und das einstweilige Commando dem Herzoge von Württemberg übertragen hatte, eilte Eugen nach Innsbruck. Hier empfing ihn der Kaiser in einer Weise, welche am meisten zeigte, wie sehr es ihm mit seinen schriftlich ertheilten Versicherungen von Freundschaft und Dankbarkeit für Eugen Ernst gewesen war.

Wie es sich von selbst verstand, so bildete auch jetzt wieder die Halstung der englischen Regierung den Hauptgegenstand der Berathungen, die in persönlicher Anwesenheit und mit lebhafter Theilnahme des Kaisers zwischen Eugen, Sinzendorff und Wratislaw stattfanden. Sie erschienen um so wichtiger, als die Lage der Dinge in England sich von Tag zu Tag verschlechterte, und insbesondere in Bezug auf den Grasen Gallas Schritte geschen waren, welche als eine neue Beleidigung des Kaisers angesehen werden nußten.

Graf Johann Wenzel Gallas, ber Enkel jenes vielgenannten, oft gerühmten und noch öfter geschmähten Feldherrn im dreißigjährigen Kriege, war im Jahre 1669 geboren, und hatte sich von Jugend auf dem Civilsstaatsdienste zugewendet. Im Jahre 1704 war er nach Wratislaws Rückstehr aus England dorthin gesendet worden, um die freundschaftlichen Beziehungen aufrecht zu erhalten und zu stärken, welche jener mit so vieler Geschicklichkeit zwischen der kaiserlichen Regierung und dem damals im Amte besindlichen Whigministerium angesponnen hatte.

Gallas war ganz der Mann, welcher zur Vollziehung dieses Aufstrages die nöthigen Eigenschaften besaß. Aber eine war darunter, die ihm zwar als Menschen zur Shre gereichte, die jedoch in weit späterer Zeit von einem allbekannten Diplomaten als der größte Fehler eines politischen Unterhändlers bezeichnet wurde. Es war dieß der ungemessene Eiser, mit

vem Gallas seiner Aufgabe oblag. Nicht mehr erschien er als ber ruhige und ben Ereignissen, welche die innere Administration des Landes angingen, sich fern haltende Beobachter, nicht mehr als der unparteiische Berichterstatter, der nichts beabsichtigt als seiner Regierung von demjenigen was vorgeht, wahrheitsgetrene Schilderungen vorzulegen. Gallas war so sest überzeugt, daß die Erhaltung des Whigministeriums für die Sache des Hauses Desterreich eine Nothwendigkeit sei, daß er in der Begierde, hiezu auch seinerseits alles beizutragen, gleichsam selbst zu einem Mitgliede der Whigpartei geworden zu sein schien. Niemand war schärfer als Gallas in Angriffen auf die Gegner, Niemand bitterer in den Bemerkungen, welche er sich mündlich und schriftlich über sie erlaubte.

Als das Whigministerium in's Schwanken kam und die Vorliebe der Königin für die Partei der Tories schon ziemlich unverholen zu Tage trat, da wurde Gallas, um das erstere zu halten, immer heftiger in seinen Ausfällen gegen die letztere. Es war dieß ein Mißverstehen oder eine wenig glückliche Aussührung der ihm von seiner Regierung ertheilten Instruktion, nicht jetzt, wo der Stern des Whigministeriums im Erbleichen sei, dasselbe, welchem man disher so großartige Erfolge verdankte, gleichfalls zu verlassen. Eine Wirkung aber mußte die Haltung des Grafen Gallas hervorbringen, daß er von der Partei der Tories ebenso gehaßt wurde, wie er selbst sie anseindete und sich leidenschaftlich zu ihren Gegnern hielt. Leider trat bald ein Umstand ein, welcher von den Tories mit Schlauheit benützt wurde, um die Stellung des Grafen Gallas in London unmöglich zu machen.

Staaten zu einander jedes, auch das verwerslichste Mittel für erlaubt hielt, um den Gegner zu überlisten und sich selbst den Erfolg zu sichern. Bon Ludwig XIV. ausgegangen, nahm diese Berfahrungsweise bald eine Art System an, und verbreitete sich als solches über ganz Europa, indem jeder, um nicht geschlagen zu werden, zu den gleichen Wassen greisen zu müssen glaubte. Da galt derjenige für den gewandtesten, welcher den andern am besten zu betrügen verstand, und insbesondere war es die Bestechung, die als wirtsames Mittel in umfassendster Weise gebraucht wurde. Sogar an die in den höchsten Stellungen befindlichen Männer wagte man sich, um auf ihre Handlungen, ihre Nathschläge Einfluß zu nehmen. Die Secretäre aber, die Beamten minderer Kategorie, wurden durch

Gelbsummen verführt, Staatsgeheimnisse zu entbecken, insbesondere aber Abschriften von Depeschen mitzutheilen, welche durch ihre Hände gingen.

Es war vorauszusehen, daß so verschlagene und so wenig gewissens hafte Menschen, wie die Häupter des neuen Ministeriums, Harley und St. John, derlei verwerfliche Kunstgriffe ohne Scheu gebrauchen würden, um die Königin von dem Bunde mit dem Kaiser loszulösen und sich selbst von einem so lästigen Widersacher wie Gallas zu befreien.

Dem Grasen Gallas kann ber Vorwurf nicht erspart werden, daß er wider so schlaue Gegner zu wenig auf seiner Hut gewesen. Die Depeschen, welche er an die kaiserliche Regierung richtete, waren mit so großer Rücksichtslosigkeit gegen den Hof von St. James, gegen die Person der Königin selbst, gegen die neuen Minister abgesaßt, daß wenn sie bekannt wurden, diesenigen von denen sie handelten, dadurch auf's tiesste verletzt werden mußten. Von der Leibesbeschaffenheit der Königin schrieb er in einer Weise, welche eine Frau niemals verzeiht. Von den Ministern aber sprach er mit Geringschätzung, ja mit Verächtlichkeit und schilderte sie als Leute von Arglist und Tücke, denen jede Schlechtigkeit zuzutrauen sei 43).

Wenn Gallas nun schon so unumwunden nach Wien berichten zu müssen glaubte, so hätte er doch jede nur irgend mögliche Borsicht anwenden sollen, um so geheime Depeschen nicht in die Hände der englischen Regierung fallen zu lassen. Dem war aber nicht so. Einer der Secretäre des Grasen Gallas, ein junger Spanier, aus Balencia gedürtig, war von dem Großschaumeister Harley durch die Zusage einer Belohnung von tausend Pfund Sterling gewonnen worden. Er theilte dem englischen Minister den Schlüssel zur Entzisserung der Depeschen, welche Gallas an den König Karl nach Spanien sandte, und Abschriften seiner Berichte an den Wiener Hof mit. Zuletzt verrieth er noch, daß er von Gallas den Austrag erhalten habe, sich nach Frankfurt zu begeben und dort das Benehmen und die Schritte Peterboroughs mit Sorgsalt zu beobachten 44).

Raum hatte das englische Ministerium diese Beweise der unermüdslichen Thätigkeit des Grasen Gallas, und zugleich seiner Feindseligkeit in den Händen, als es beschloß mit dessen Entsernung aus England nicht länger zu zögern. Als er eine Audienz nachsuchte, um der Königin das Handschreiben des Kaisers zu überreichen, antwortete ihm der Staatssecretär Lord Dartmouth, daß die Königin ihren Ministern besohlen habe, allen

schriftlichen Berkehr mit ihm abzubrechen. Sie werde jedoch nach wie vor gern jede Mittheilung vom Kaiser annehmen, welche ihr durch Dazwischenstunft eines anderen Bevollmächtigten zukommen sollte 45).

Zwei Stunden später kündigte der königliche Ceremonienmeister Cotterell dem Grasen Gallas persönlich an, daß die Königin Besehl ertheilt habe, ihn nicht mehr zu Hose zuzulassen. Noch an demselben Tage eröffenete der Staatssecretär St. John dem kaiserlichen Residenten Johann Phislipp Hosmann die Maßregeln, welche die Königin wider den Grasen Gallas ergriffen habe, und schloß mit der gleichen Versicherung sortdauernder freundschaftlicher Gesinnung gegen den Kaiserhof, und der Bereitwilligkeit zur Annahme jedweder Mittheilung durch benjenigen, welchen der Kaiser hiezu bestimmen würde <sup>46</sup>).

Die Nachricht von den Schritten der englischen Regierung wider den Grafen Gallas war in zweifacher Beziehung höchst betrübend für den Kaiser. Einerseits zeigte sie deutlich, wessen man sich von England ferner noch zu versehen habe, und andererseits konnte es nur unangenehm sein, sich in einer so mißlichen Lage des Organs beraubt zu sehen, welches die bundesmäßigen Beziehungen der beiden mächtigsten Alliirten aufrecht zu erhalten berusen war.

Die Frage, was nun zu geschehen habe, wurde zu Innsbruck eifrig erörtert. Die Nathschläge Eugens waren solche, wie es sich von dem berühmten Kriegsmanne erwarten ließ, welchem das Gebot der Ehre über alles galt. Er war der Ansicht, daß der englischen Regierung die Beleisdigung des Kaisers nicht ungeahndet hingehen und daß man sich durch sie nicht einschücktern lassen solle. So charakterlose Menschen wie die Minister der Königin Anna seien am besten zu behandeln, wenn man ihnen unersschrocken die Stirne zeige. Benn Gallas England noch nicht verlassen habe, so solle er dort bleiben; sei er aber bereits abgereist, so wäre an seiner Stelle kein anderer Minister des Kaisers hinzusenden.

Zu dem Friedenscongresse, rieth Eugen ferner, möge der Kaiser teinen Bevollmächtigten abschicken, wenn den Verhandlungen die jüngsten Präliminarartifel zu Grunde gelegt würden. Nur dann sollten kaiserliche Minister beim Congresse sich einfinden, wenn dieß von Seite der Generalsstaaten der Fall sei, aber auch dann dürse von den letzten Präliminarien nicht die Rede sein. Nach Holland müsse ein Gesandter abgehen, welcher

verstehe. Denn ber Freiherr von Heems sei zwar ein Mann von außergewöhnlicher Begabung, seine Stellung aber zu wenig einflußreich, und Graf Goeß, welcher bort einstweilen Sinzenborff vertrete, in Holland durchaus nicht beliebt. Die Hauptsache bestehe jedoch in rechtzeitiger Ausrüstung und ansehnlicher Vermehrung der Streitkräfte, um den Verbündeten zu zeigen, wie viel der Kaiser in Zukunft zur Kriegführung beizutragen im Stande sei 47).

In fließender und doch bündiger Rede hatte Eugen seine Meinung vorgetragen. Die Kraft seiner Ueberzeugung sprach sich unverkennbar in seinen Worten aus und versehlte daher auch nicht, einen mächtigen Eindruck auf den Kaiser hervorzubringen. Wie lebhaft derselbe war, zeigt sich wohl am besten dadurch, daß Karl den Bemerkungen, welche er sich über die meisten Sigungen der Conferenz und so auch über diesenige vom 23. November eigenhändig auszeichnete, die Worte beisetzte: "Prince Eugene "votirt gut, saconisch, kurz; Sinzendorss schwazt vill" 48).

Auch in allen späteren Unmerkungen bes Kaisers über die Meinungsänßerungen und Abstimmungen seiner Minister werden immer Eugens Worte mit billigenden oder belobenden Randglossen begleitet, während diesenigen anderer Minister oft herben Tadel erfahren.

Nach langdauernder und weitläufiger Erörterung des Gegenstandes der Berathung von Seite der beiden andern Minister wurde endlich ein der Anschauungsweise Eugens im wesentlichen entsprechender Beschluß gefaßt. Nur darin glaubte man einer milderen Ansicht Raum geben zu sollen, daß wenn Gallas England bereits verlassen habe, der Kaiser nicht ohne einen Nepräsentanten daselbst bleiben solle. Sinzendorff schlug den Feldmarschallieutenant Grasen Königsegg zur Entsendung nach London vor. Wratislaw erklärte sich damit einverstanden, dech beschloß man, dessen Abreise noch etwas zu verzögern, dis man über die Wendung, welche die Dinge in England nahmen, weitere Mittheilung erhalten habe.

Der Gang der Ereignisse war jedoch ein so außerordentlich rascher, daß man schon nach wenig Tagen von einem Theile der gesaßten Beschlüsse wieder zurücksommen mußte. Diese Aenderung betraf vorcrst die Person desjenigen, welcher nach England abgehen sollte, um eine Umstimmung der Königin und ihrer Minister zu bewirken oder sie wenigstens von einer Ueberstürzung auf der Bahn abzuhalten, die sie eingeschlagen hatten. Man

fühlte, daß je höher das Ansehen und die Befähigung dessen, welcher einen solchen Auftrag übernehme, besto sicherer auf Erreichung des gewünschten Ergebnisses gehofft werden könne. Königsegg galt zwar sür einen der gebildetsten kaiserlichen Offiziere, und insbesondere besaß er ein seines gewinnendes Benehmen, welches sehr für ihn einnahm. Aber er war noch zu jung und sein Name zu wenig bekannt geworden im öffentlichen Dienste, um von seinem Erscheinen in England besondere Wirkung zu erwarten. Wie ganz anders würde dieselbe sein, so glaubte man annehmen zu dürsen, wenn Eugen selbst, welcher damals, nur etwa Marlborough und einige der gekrönten Häupter ausgenommen, die berühmteste Persönlichkeit in der Welt war, sich zu einer solchen Reise herbeiließe?

Es scheint, daß ber erfte Gebanke hiezu in dem Ropfe bes Raifers entsprungen sei. Seit acht Jahren hatte er Eugen nicht mehr gesehen, und als er bamals von ihm schieb, war er noch zu jung, um des Prinzen großartige Perfönlichkeit nach ihrem vollen Werthe beurtheilen zu können. Eugens seitherige Wirksamkeit, insbesondere aber bas Zusammensein mit ihm mag in bem Raifer erft bie rechte 3bee bavon geweckt haben, wie berfelbe als Krieger und Staatsmann unschätbar war, und wie er als Mensch bie Ebelsten noch in Schatten stellte. Der Raifer begriff, bag wo bas Schwerste erreicht werden sollte, auch nach bemjenigen gegriffen werben mußte, welcher in jeder Beziehung ber Befähigtste mar. Als solcher erschien ihm Eugen, und zwar in einer Weise über alle anderen hervorragend, baß keiner sich ihm auch nur im minbesten vergleichen konnte. Karl machte baber bem Prinzen ben Antrag, felbst nach London zu geben und Eugen, ben Willen seines Monarchen stets als einen Befehl ansehend, erklärte sich ohne alle Zögerung und ohne irgend eine Bedingung zu stellen, sogleich zur Uebernahme bes schweren und wenig erfreulichen Auftrages bereit 49).

Nach dem Haag beschloß der Kaiser den Grafen von Corzana abzusschicken, aus dem berühmten spanischen Hause Mendoza, einen fähigen und wohldenkenden Mann, einen seiner eifrigsten Anhänger, welcher während Karls Aufenthalte in Barcelona die Stelle eines Kriegsministers versehen hatte. Durch die Wahl eines Spaniers zu diesem Posten dachte der Kaiser wohl die entschiedene Absicht, an seinen Erbrechten auf Spanien sestzuhalsten, recht deutlich an den Tag zu legen.

Denn nicht nur die Frage ber zu entsenbenden Personen und ber ihnen zu ertheilende Auftrag, die Seemächte bei bem gemeinsamen Bunde und im Kriege mit Frankreich festzuhalten, sondern auch die andere Möglichkeit, daß der Frieden nicht mehr zu hintertreiben wäre, wurde in Innsbruck zur Sprache gebracht. Benn es wirklich jum Congresse kommen sollte, so hatten während besselben, mußte im Namen bes Raifers verlangt werben, bie Kriegsunternehmungen fortzubauern. Die jüngsten Präliminarien wären jeboch in keinem Falle als Grundlage ber Unterhandlungen anzunehmen. Könnte nicht die ganze spanische Monarchie für den Kaiser erlangt werden, so sei Sardinien, und genüge bas nicht, auch Sicilien an König Philipp zu überlassen. Wäre man auch damit nicht zufrieden, so möge Spanien zwischen bie beiben Bewerber um biefe Krone getheilt werben, und Philipp ben gangen Norden des Landes sammt Castilien und Andalusien bis Cabix, Karl aber ben Süben und Jeber von ihnen bie Hälfte von Indien erhalten. Auf weiteres dürfe man sich ohne fernere Anfrage nicht einlassen. Am Rheine und an der Maas sei zu begehren, was in den vorigen Präliminarien schon zugestanden worden, die Niederlande aber wären wo möglich mit Baiern zu vertauschen.

Es mag vielleicht Wunder nehmen, daß ber Raifer sich bamals noch mit der Hoffnung schmeichelte, nicht nur die Nebenlander der spanischen Monarchie, sondern auch Spanien felbst entweder gang ober boch theilweise für sich erlangen zu können. Doch wird bieg wohl natürlich scheinen, wenn man bedenft, wie furze Zeit erft verflossen mar, feit Niemand baran gezweifelt hatte, daß dem jetigen Kaifer das gesammte Erbe Karls II. zufallen werbe. Und noch am 16. Oftober hatte felbst ber englische Großschatmeister Barley bem faiferlichen Residenten Sofmann eröffnet, es sei fein Wort bavon wahr, bag Spanien und bie beiben Indien bem Saufe Bourbon überlassen werden sollten 50). Noch am 22. Dezember erklärte das Oberhaus, daß ein Frieden, in welchem dieß zugegeben würde, weder für England noch für Europa als sicher und ehrenvoll angesehen werden könnte. Und die Königin autwortete barauf, daß sie zur Erreichung bes Zweckes, die spanischen Länder bem Hause Bourbon zu entreißen, die äußersten Anstrengungen nicht scheuen werbe. Bei solchen Versicherungen von Seite berjenigen, welche als bas Haupthinderniß einer Erfüllung ber Bünsche und Hoffnungen bes Raifers angesehen wurden, ift einige Selbsttäuschung von Seite bes letteren leicht begreiflich.

Nachbem man sich in solcher Weise über basjenige flar geworben war, was man in nächster Zukunft in Bezug auf Rrieg ober Frieden mit Frantreich zu thun hatte, sette ber Raiser seine Reise von Innsbruck nach Frankfurt zur Krönung fort. Karl war Anfangs bes Willens gewesen, sich vorerst nach Wien und erst von bort nach ber Krönungsstadt zu begeben. Die Kurfürsten aber, welche sich in Frankfurt befanden, baten Eugen, sich bei bem Kaiser zu verwenden, seinen Weg gerade borthin zu nehmen. Sie erinnerten baran, daß Karl V. in gleicher Lage basselbe gethan habe und aus Spanien unmittelbar nach Nachen gegangen sei 51). Der glorreiche Name bieses Kaisers wurde überhaupt bamals mehr als seit Jahren genannt. Hoffnungsvolle Gemüther glaubten baran, daß jene ruhmreichen Tage bes großen Sabsburgers wieber gurudfehren konnten, und bem Ohre bes Raifers schmeichelte jebe Berufung auf seinen erlauch= ten Borfahr. Denn es schien ihm barin ein Beweis ber Ausführbarkeit seines Planes zu liegen, die österreichischen Erblande und die spanische Monarchie gleichzeitig besitzen zu können. Auch jett folgte ber Raifer, wenn gleich nicht allein durch diese Rücksicht bewogen, dem Beispiele seines Ahnherrn und ging unmittelbar nach Frankfurt zur Krönung. Am 4. Dezember verließ Karl Innsbruck; schon am Tage zuvor war Eugen von bort abgereift. Der Bring eilte, bie ihm übertragene Senbung zu erfüllen, und begab sich vorerst nach bem Haag, um sich von bort nach England einzuschiffen.

151 /

## Meuntes Capitel.

Nachbem bie englische Regierung mit Frankreich über die Prälimi= narien übereingekommen mar, sah sie es als ihre erste Aufgabe an, auch bie Generalstaaten für dieselben zu gewinnen. Lord Raby, früher burch lange Zeit englischer Gefandter in Berlin, bann im haag, ehemals einer berjenigen, welche ben Bergog von Marlborough am meisten um Belobnungen und um Beförderung bebelligten, jest sein erbitterter Widersacher, und aus biefem Grunde jum Grafen von Strafford erhoben, brachte bie Bräliminarien nach dem Haag, um beren Annahme von Seite ber Republif zu erwirken. Aber trot ber friedliebenden Gefinnung, welche in Solland vorherrschte, war man daselbst doch nicht gesonnen, mit einem Male all basjenige aufzugeben, was man durch jahrelangen Kampf, durch Ströme von Blut, burch die Aufopferung von vielen hundert Millionen errungen hatte. Man lehnte es ab, die Präliminarien einer förmlichen Friedensverhandlung zu Grunde zu legen, und der Deputirte Buys, welcher schon seit langer Zeit in dem Friedensgeschäfte gebraucht worden war, erhielt ben Auftrag nach England zu gehen und wo möglich die Königin von dem eingeschlagenen Wege abzubringen.

Aber in England kannte man zu wohl die natürliche Zaghaftigkeit der holländischen Staatsmänner, als daß man nicht gehofft hätte, sie durch den Ungestüm der Sprache, welchen die britische Regierung so gern gegen den Schwächeren annimmt, zu allem zu zwingen was man beabsichtigte. Dieß war auch wirklich der Fall. Auf Straffords Andringen wurde Utrecht als Congresort bestimmt, der 12. Jänner 1712 als Eröffnungstermin sestzgesetzt und die Entsendung holländischer Gesandten nach Utrecht zugesagt.

So weit waren die Dinge bereits gekommen, als Eugen im Haag eintraf. Auch dort befand er sich schon ganz in der wenig beneidenswerthen Lage eines Unterhändlers, welcher der lleberbringer unwillkommener Aufsträge ist. Wie Heinstwon jeher der lässigste Theilnehmer an dem berühmten Triumvirate gewesen, so war er auch jest der erste welcher Miene

machte, ganz davon abzufallen. Man fürchtete durch Berathungen mit Eugen sich Englands Mißfallen zuzuziehen, und so unumwunden gab man den kaiserlichen Repräsentanten im Haag, Grafen Goeß und Freiherrn von Heems, diese Ansicht kund, daß dieselben dem Prinzen von der Reise dorts hin völlig abrathen wollten 1).

Eugen aber, ber sich im voraus nicht viel anderes erwartet hatte, ließ sich durch einen weniger zuvorkommenden Empfang, als er ihn im Haag zu sinden gewohnt war, durch scheue Blide und verlegene Mienen von der Ersüllung seines Auftrages nicht abhalten. Nur wenige Tage Aufenthalt im Haag genügten um den Prinzen zu überzeugen, daß Holland sich zwar von den Friedensverhandlungen nicht mehr losmachen könne, daß es jedoch auf dem Congresse selbst Ansichten zu vertreten entschlossen sei, welche sich von denen der englischen Regierung vortheilhaft unterschieden.

Um dieses Vorhaben zu fräftigen und die Lage ber Dinge wo möglich noch günstiger zu gestalten, brang Eugen vorzugsweise auf energische Entschlüsse hinsichtlich ber Kriegführung während bes bevorstehenden Felb= zuges. Es gelang ibm eine Zurückweisung bes Berlangens zu erzielen, während ber Dauer bes Congresses bie Waffen ruhen zu lassen. Sogar der englische Bevollmächtigte Graf Strafford mußte die wirkliche ober nur vorgebliche Absicht seiner Regierung kundthun, ben Kampf in Spanien und den Niederlanden fortzusetzen und zu dem ersteren den dritten Theil ber Roften beizusteuern. Bas aber bie Ausführung biefes Planes betraf, so wußte Strafford so viele Schwierigkeiten aufzuzählen, baß man gar bald einfah, wie wenig Ernst es ber englischen Regierung mit ben Bersicherungen ihrer Bereitwilligkeit war. So verbächtig erschien Straffords Benehmen bem Bringen, daß er, als die Kriegsoperationen selbst zur Sprache tamen, ben hollandischen Deputirten beutlich zu versteben gab, er hätte zwar vieles hierüber zu sagen, könne vieß aber vor Strafford nicht thun, "weil er nicht wisse ob er vor einem Engländer ober einem "Frangosen spreche 2)."

Es hatte weder Marlboroughs bringender Einladung 3), noch der Mittheilung des Kaisers bedurft, daß die zu Frankfurt versammelten Kurfürsten Eugens Reise nach London für höchst ersprießlich ansähen 4), um den Prinzen gegen die zahlreichen und angelegentlichen Bemühungen der britischen Regierung zu stählen, ihn von dem Besuche Englands abzuschrecken.

-137

13 \*

In London felbst wie im Haag waren die englischen Minister und ihre Organe in dieser Richtung unermüdlich thätig. Mit sichtlichem Wider-willen hatten Oxford und St. John die ihnen durch den Residenten Hof-mann gewordene Ankündigung von Eugens bevorstehender Ankunst ausgenommen. Der Greßschatzmeister sprach zwar mit dem Ausdrucke großer Verehrung von Eugen, er behauptete jedoch, das gemeine Volk in London befinde sich gegenwärtig in einem Zustande solcher Aufreizung, daß die Erregung eines Tumultes bei des Prinzen Ankunst nicht unwahrscheinlich sei. Denn bei der Sehnsucht nach dem Frieden, welche in England herrsche, müsse berjenige, bessendung die Fortsetzung des Krieges erziele, des übelsten Empfanges gewärtig sein. Ueberdieß kämen ja die Gegenstände, über welche Eugen unterhandeln wolse, alle in Holland zur Sprache, wo sich Strafford besände, welcher mit ausreichender Instruktion versehen sei.

In gleichem Sinne, nur vielleicht noch unverbindlicher, lauteten die Aeußerungen des Staatssecretärs St. John. Als Hosmann es mit Besstimmtheit aussprach, Eugen werde sich durch nichts von der Reise abwendig machen lassen, zuckte St. John mit den Achseln und erklärte, man werde dann thun was man vermöge, um den Pöbel im Zaume zu halten und dem Prinzen kein Leid widerfahren zu lassen. Man beabsichtige jedoch mit ihm in keine weder den Krieg noch den Frieden betressenden Geschäfte einzugehen 3).

Dieselbe erbärmliche Finte, um Eugen durch die Furcht vor dem Londoner Pöbel von der Neise dorthin abzuhalten, wurde auch von Strafford im Haag, aber mit eben so geringem Ersolge angewendet. "Unbeschreiblich "sind die Nänke", schrieb Graf Gallas von dort an den Feldmarschall Starhemberg, "welche man anwendet um des Prinzen Absahrt zu hinter"treiben" "). Es war schwer begreislich wie man glauben konnte, Eugens starkmüthige Seele werde sich durch solche Vorspieglungen täuschen und in Schrecken versehen lassen. Ja wenn irgend etwas geeignet gewesen wäre, ihm einige Hoffnung auf einen Ersolg seiner Sendung einzuslößen, so hätte es die ängstliche Sorgfalt sein müssen, mit welcher ihn das englische Ministerium davon abzubringen sich bemühte.

Auf berselben Jacht, welche einige Wochen zuvor ben Grafen Gallas nach Holland gebracht hatte, schiffte Eugen sich am 7. Jänner 1712 nach

England ein. Die lleberfahrt war eine ber unangenehmsten, benn es stürmte so heftig, daß ein abergläubisches Gemüth gar leicht auf die Bermuthung gerathen wäre, selbst die Elemente wollten Eugens Ankunft in London uns möglich machen. Durch neun Tage trieb das Schiff des Prinzen auf der See umher, dis es endlich am Abende des 16. Jänner die Themse hinauf nach London gelangte.

Da man in England vermuthete ber Prinz werbe, wie es damals nicht ungewöhnlich war, zu Harwich an's Land steigen und sich von dort zu Wagen nach London begeben, so hatte sich in den an der Straße gelegenen Ortschaften eine große Menschenmenge eingefunden, die von nah und fern herbeigekommen war, um den berühmten Kriegshelden zu sehen ?). Aber Niemand dachte nur einen Augenblick daran, dem Prinzen unehrerbietig zu begegnen, und Marlborough hatte Recht wenn er ihn versicherte, daß durch die Behauptungen des Ministeriums dem englischen Volke großes Unrecht geschehe 8).

Als am Morgen des 16. Jänner zu London die Nachricht eintraf, daß die Yacht des Prinzen die Themse heraufsegle, sandte ihm das englische Ministerium den in Amsterdam ansässigen schottischen Kausmann Drumsmond entgegen. Er war dem Prinzen schon von Holland aus bekannt und sollte ihn bewillkommnen, nebenbei aber wohl auch beobachten und über seine Absichten aussorschen.

Auf Drummonds Befragen erklärte ihm Eugen, daß der Zweck seiner Sendung kein anderer sei, als zwischen dem Kaiser und der Königin die vollkommenste Eintracht wieder herzustellen. Er habe daher den sesten Entschluß gesaßt, sich mit dem gegenwärtigen Ministerium auf guten Fuß zu setzen und in die inneren Streitigkeiten des Landes nicht einzumischen. Einen Umstand von Wichtigkeit aber müsse er noch berühren. Die ganze Welt kenne die wahre, ja innige Freundschaft, welche jederzeit zwischen ihm und Marlborough obgewaltet habe. Eugen werde daher auch jetzt, wo des Herzogs Glück im Sinken begriffen sei, sich gegen ihn nicht anders benehmen als früher, auf daß die Welt von ihm nicht sagen könne, er habe seinen Freund, während das Mißgeschick ihn versolgte, in Trübsal und Wider-wärtigkeit verlassen?).

Auch der kaiferliche Resident Hofmann war dem Prinzen entgegengeeilt, um ihm seine Shrerbietung zu bezeigen. Als sie zusammen in London anlangs ten, war es sechs Uhr Abends und völlige Finsterniß eingetreten. Man hatte anfangs beabsichtigt, in der Nähe des Towers an's Land zu gehen. Die unermeßliche Menschenmenge, welche daselbst versammelt war, und der dringende Wunsch des Ministeriums, jeden Auflauf vermieden zu sehen, vermochten jedoch den Prinzen, auf der Themse noch weiter zu fahren und erst an der Treppe von Whitehall, wo sich Niemand besand, an's Land zu steigen. Eugen begab sich nach Leicester House, wo Gallas zulezt gewohnt hatte, und sandte allsogleich seinen Generaladzutanten Freiherrn von Hohensdorff zu St. John und dann zum Grafen Oxford, um ihnen seine Ankunst anzuzeigen und sie befragen zu lassen, wann er sie sehen könne.

Marlborough war ber erste Engländer, welcher den Prinzen zu London willsommen hieß. In langem Gespräche verweilten die beiden Feldberrn zusammen und es mag wohl ein schmerzlich bewegtes gewesen sein, denn nur wenige Tage waren vergangen, seit Marlborough, der Beruntreuung öffentlicher Gelder angeklagt, unter dem Borwande, der Untersuchung ungehinderten Lauf zu lassen, all seiner Aemter enthoben worden war. Wie um sich selbst den Rückweg zu versperren, vergab die Königin allsogleich die Stellen, welche Marlborough innegehabt hatte. Graf Rivers wurde zum obersten Chef der Artillerie ernannt, das Leibgardes Regiment zu Fuß aber dem Herzoge von Ormond verliehen. Diesem als dem ältesten General wurde auch der Posten eines Generalcapitäns bestimmt 10).

Es war kein geringer Trost für Marlborough, in bemselben Augenblide, in welchem er in offene Ungnade bei ber Königin gefallen und baher von vielen, die früher mit Eifer seine Gunst gesucht hatten, nun ängstlich gemieden war <sup>11</sup>), mit Eugen zusammen sein zu können. Wie es von dem Prinzen vorausgesetzt werden durfte, so bewährte er im Unglücke treu die Freundschaft, welche er mitten im hellsten Sonnenscheine des Glückes geschlossen hatte. Die Erklärung, die er Drummondertheilt, blieb die underänderliche Richtschnur des Benehmens, welches Eugen gegen Marlborough beobachtete.

Für ben nächsten Morgen stand dem Prinzen eine andere, für ihn vielleicht noch merkwürdigere Zusammenkunft bevor. Denn er sollte zum erstenmale einem der begabtesten Männer der damaligen Zeit begegnen, den er zugleich für ben gefährlichsten Widersacher seiner Sendung ansehen mußte.

Es war bieß ber Staatssecretär Henry St. John, welcher, obgleich bamals noch ein junger Mann von breiundbreißig Jahren, doch schon mit dem Ruhme seiner außerordentlichen Talente die Welt erfüllte.

St. John war kaum aus bem Jünglingsalter getreten, als er, in bas Unterhaus gewählt, seine politische Lausbahn begann. Jede Gabe der Natur, der Erziehung und des Vermögens brachte er dahin mit, aber wie ein englischer Geschichtsschreiber der neuesten Zeit sagt, die wichtigste von allen sehlte ihm, seste Grundsätze 12). Durch sein einnehmendes Aeußere, sein taktvolles Benehmen wußte er auf den ersten Anblick zu gewinnen, durch sein tieses Wissen, seinen Neichthum an großen Gedanken, seine lebendige Einbildungskraft und die meisterhafte Beredsamkeit, welche ihm zu Gedote stand, dauernd zu fesseln. Nichts schien ihm zu groß für seine Fassungskraft, nichts zu klein für seine Sorgfalt. Mit so glänzenden Eigenschaften, mit so lebhaftem Ehrgeize wie er ihn besaß, hätte St. John einer der bedeutendsten Staatsmänner aller Zeiten zu werden vermocht, wenn ihm nicht dassenige, worauf die wahre Größe doch eigentlich sußt, die Tugend in jedem Sinne des Wortes, völlig gemangelt hätte.

Ein grunbfählicher Gegner ber Religion, verläugnete er fie und suchte sie in Wort und Schrift zu verhöhnen und zu untergraben. Er setzte seinen Stolz barein, in rohester Ausschweifung jeber Art alle anderen zu übertreffen, und nichts reizte mehr seinen Chrgeiz, als ein moderner Alcibiades zu heißen, ein Mann ber sinnlichen Luft zugleich wie ein Mann bes ernsten Geschäftes. Die eine Nacht einer sittenlosen Orgie zu wibmen und unmittelbar barauf in meisterhafter Weise eine Depesche zu schreiben, von welcher bas Schickfal seines Baterlandes abhängen konnte, bas mar sein Stolz. Auf diesem Wege verlor er aber nach und nach basjenige, was er freilich an und für sich verspottete, bas aber boch unerläglich ist zum wahrhaft großen Staatsmanne, allen sittlichen Halt. So tam es, baß er heute basjenige anfeinbete, wofür er gestern eifrig gestritten hatte, bag er beute diejenigen bekampfte, mit welchen er gestern Sand in Sand gegangen war. Unter Gobolphins Berwaltung Secretar im Kriegeministerium, hatte er sich bamals in Hulbigungen für Marlborough überboten. Balb aber war er einer ber thätigsten Theilnehmer an ben niedrigen Umtrieben, welche ben Sturg bes großen Felbherrn zum Zwecke und zur Folge hatten.

Zu bem Posten eines Staatssecretärs, welchem die Besorgung der auswärtigen Geschäfte oblag, brachte St. John außer vielen andern Eigenschaften noch diejenige mit, daß er mit Fertigkeit französisch sprach und schrieb. Dieß erleichterte auch seinen Berkehr mit Eugen, welcher des Englischen nicht kundig war. Noch um Mitternacht nach Eugens Eintressen in London hatte St. John dem Prinzen seinen Besuch für den nächsten Morgen ankündigen lassen. Er fand sich auch um die bestimmte Stunde bei Eugen ein und empfing von demselben die Abschrift seiner Besglaubigungeschreiben. Er verweilte nur kurze Zeit, und entsernte sich bald, um die Königin von des Prinzen Ankunst zu unterrichten und sie um eine Audienz für ihn zu bitten.

Noch benselben Tag, Abends um sechs Uhr, wurde Eugen zur Königin beschieben. Ohne Gepränge, mit St. John zugleich und in bessen Wagen begab der Prinz sich in den Palast von St. James <sup>13</sup>). Allsogleich wurden sie zur Königin geleitet. Mit einer furzen und passenden Anrede übergab der Prinz ein Handschreiben seines Monarchen <sup>14</sup>) und bat die Königin, dasselbe durchzulesen, da es die Gegenstände seiner Sendung enthalte.

Eugen fand die Königin, nach seinem eigenen Ausbrucke "ziemlich "verlegen und kaltsinnig." Nachdem sie das Schreiben des Kaisers leichthin überblickt hatte, bemerkte sie dem Prinzen, sie habe den Entschluß gefaßt, über die Dinge, von welchen sein Auftrag handle, in Holland unterhandeln zu lassen. Mit Ehrfurcht, aber auch mit Festigkeit erwiederte Eugen, daß dieß rücksichtlich des Hauptzweckes seiner Sendung, der Wiederherstellung und Besestigung der Eintracht zwischen ihr und dem Kaiser wohl nicht angehe. Ausweichend antwortete die Königin, sie bedaure, daß ihre schwankende Gesundheit ihr nicht erlaube, sich so oft mit Eugen zu unterreden als sie sonst würse. Sie müsse ihn daher an ihre Minister verweisen, welche beauftragt seien, dassenige zu übernehmen, was der Prinz an sie zu bringen für geeignet halte. Hiemit war die Audienz zu Ende.

Am nächsten Morgen empfing Eugen ben Besuch bes zweiten ber beiben Minister, an welche er mit seinen Aufträgen gewiesen war, bes Groß-schapmeisters Robert Harley Grafen von Oxford.

Wie St. John so hatte auch Harley einst zu Marlboroughs Unhängern gehört und war durch des Herzogs Empfehlung im Jahre 1704 zum Staatssecretär ernannt worden. Aber sein unaufrichtiges Wesen, seine Berschlossenheit, die Schleichwege, auf benen man ihn überraschte, waren Ursache, daß er niemals großes Vertrauen bei der Whigpartei genoß. Sein späteres Benehmen rechtsertigte vollständig dieses Mißtrauen. Schon war er tief verwickelt in die Intriguen, welche Marlboroughs und Godolphins Sturz bezweckten, ja eigentlich der eifrigste Leiter all dieser Anschläge, und noch flossen seine Schreiben an diese beiden großen Männer über von den glühendsten Versicherungen der Anhänglichkeit und Ergebenheit für sie. Als aber seine wahren Bestrebungen nach und nach doch an's Tageslicht kamen, mußte er seine Stelle niederlegen und trat nun offen an die Spitze der Gegenpartei. Binnen zwei Jahren war die Verdrängung der Whigs aus dem Amte eine vollbrachte Thatsache.

Die glänzende Laufbahn, welche Harlen zurückgelegt hatte, kann wieder als ein unumftöglicher Beweis gelten, bag es gar oft ber Mittelmäßigfeit gelingt, basjenige Ziel zu erreichen, an welches bie wirkliche Begabung nicht immer zu gelangen vermag. In nichts war er groß als in ber niedrigen Runft, burch jebes, auch bas verwerflichste Mittel Unbanger um sich zu sammeln und unter seine Gegner Zwietracht zu fäen. In folder Weise hatte er es verstanden, auf den krummen Wegen der Intrique emporzuklimmen zu ben Soben ber Macht. hier aber zeigte es sich balb, daß ber schlaue Barteiführer nur ein kläglicher Minister mar 15). Fast komisch waren die Mittel, zu welchen er seine Zuflucht nahm, um seine Sulflosigkeit zu verbecken. Eines ber häufigst gebrauchten war, in so verworrener Beife zu fprechen, bag Niemand ben Ginn seiner Rebe zu entziffern vermochte. Im Berkehr mit Eugen kam ihm noch zu Statten, was jeder andere als ein Hinderniß beklagt haben würde, daß er schlecht frangofisch sprach und hinterher immer behauptete, er habe sich anders ausdrücken wollen als er es wirklich gethan hatte.

So wie die beiden Minister, so wetteiferten alle, die in hohem Amte ober sonst in Ansehen standen, welcher Partei sie auch immer angehören mochten, den Prinzen mit Ehrenbezeigungen zu überhäusen. Jeder beeilte sich, ihn zuerst aufzusuchen und den ganzen Tag über wurden seine Zimmer nicht leer von solchen, welche gekommen waren, ihre Verehrung für ihn an den Tag zu legen. Der einzige Herzog von Buckingham, Präsident des geheimen Rathes, machte insofern eine Ausnahme, als er auf die von Eugen erhaltene Benachrichtigung seiner Ankunst ihn um Bezeichnung der

Stunde bitten ließ, zu welcher ihn der Prinz besuchen wolle. Denn er würde auf's höchste bedauern, durch etwaige Abwesenheit von seinem Hause eine solche Ehre zu versäumen. Eugen sah sich hierdurch veranlaßt, dem Herzoge den ersten Besuch zu machen.

Aber nicht nur die höheren Klassen ber Gesellschaft in London, auch bas Bolf legte auf seine Weise bas Interesse an ben Tag, welches es an der Anwesenheit des Prinzen nahm. Zwar ließ es, so oft er ausfuhr, die ramals in London zur Gewohnheit gewordenen Rufe nach Frieden boren, aber sonst bezeigte es Eugen nur huldigende Aufmerksamkeit, freilich in einer Art, welche auf tie Länge nicht anders als läftig sein konnte. Von Tag zu Tag nahmen die Menschenmassen zu, welche sich vor dem Hause versammelten, das Eugen zum Aufenthaltsorte diente. Balb half kein Wiberstand mehr, ten man zu leisten versuchte. Scharenweise brang bas Bolf in die Zimmer, welche Eugen bewohnte, nur von der Begierde befeelt, ben Helben von Höchstädt, von Turin und Malplaquet zu sehen. Die Räume, die ben Prinzen beherbergten, waren so mit Menschen angefüllt, baß man sich barin nicht regen konnte und es die größte Mühe kostete, biejenigen Leute zu ihm zu bringen, welche mit ihm zu sprechen hatten. Wenn er ausfuhr, so folgten die Menschenmassen seinem Wagen und begrüßten ihn mit bewillkommnenden Zurufen. Nirgends aber fiel eine erwähnenswerthe Unordnung vor, und man sah immer klarer, daß die Befürchtungen, welche die Minister und ihre Anhänger für Gugen ausge= sprochen hatten, burchaus nicht begründet, sondern nur ersonnen waren, um ihn von ber Reise nach England abzuhalten.

Einen ähnlichen unaufrichtigen Borgang beobachteten die Minister auch jetzt. Sie überhäuften ben Prinzen berart mit Ehrenbezeigungen, daß er während ber ersten Tage gar nicht dazu kommen konnte, mit ihnen seine Geschäfte zu verhandeln. Erst am 20. Jänner gelang es Eugen, dem Großschahmeister, welcher sich zum zweiten Male bei ihm einfand, den Gegenstand seiner Sendung mündlich auseinander zu setzen. Aber dieses Gespräch mit dem Grasen Oxford diente nur dazu, den Prinzen in seiner früheren Ansicht zu bestärken, die englische Regierung sei mit Frankreich bereits völlig im Reinen. Zwar betheuerte Oxford beständig das Gegentheil und versicherte, daß alles dem Friedenscongresse vorbehalten werde. Aber sein Benehmen zeigte deutlich, wie wenig seine Worte Vertrauen verdienten.

Sobald Eugen von dem Friedensgeschäfte, von den spanischen Angelegens heiten, von der Behandlung zu reden anfing, welche Graf Gallas hatte erdulden müssen, sprach Oxford von anderen Dingen, insbesondere von den Verfügungen, welche für die Verpslegung der Truppen in den Niederslanden getroffen worden seien. "Es ist so seine Gewohnheit," schried Eugen dem Kaiser, "wenn man mit ihm von einer Materie redet, daß er eine andere touchirt." Mit Emphase sprach Oxford dem Prinzen von dem Vertrauen, welches die Königin in ihn setze, und wollte ihm die Beweggründe nachweisen, welche die englische Regierung zu ihrem Versfahren wider Marlborough gezwungen hätten.

Eugen beschränkte sich barauf, an die Erklärung zu erinnern, die er in dem Augenblicke seiner Ankunft in England gegen Drummond ausgesprochen habe. Nur das Eine fügte er hinzu, daß ihm zwar leid sei, wenn der Königin durch Marlborough Anlaß zur Unzufriedenheit gegeben wurde. Man möge aber auch seiner außerordentlichen Kriegesthaten und all desjenigen, was der Herzog während des langdauernden Kampses zu seinem unsterblichen Ruhme geleistet habe, nicht völlig vergessen. Was endlich Marlboroughs Enthebung von seinen Aemtern und Stellen betresse, so sei dieselbe dem Kaiserhose in dem Augenblicke noch nicht bekannt gewesen, als Eugen das Festland verlassen habe. Seine Instruktion enthalte daher nicht das mindeste über diesen Punkt. Doch wisse er mit Bestimmtheit, daß was die Kriegsührung im Allgemeinen betresse, der Kaiser zu kräftigem Zusammenswirken mit den Seemächten sest entschlossen sei.

Nachbem Eugen sich überzeugt hatte, daß er von mündlicher Berhandlung mit Oxford und St. John, welcher sich gleichfalls nur in Gemeinplätzen erging, nichts zu erwarten habe, beschloß er den Weg schriftlicher Mittheilung zu betreten. Er brachte die verschiedenen Punkte zu Papier, welche den Gegenstand seiner Sendung bildeten und in drei Theile zersielen. Was vorerst den Vorfall mit dem Grasen Gallas betraf, so sprach Eugen das Bedauern des Kaisers und dessen Jusage aus, das Benehmen des Grasen gründlich untersuchen zu lassen. Doch wünsche der Kaiser, um nicht die Vermuthung zu erwecken, als ob zwischen ihm und der Königin ein Misverständniß obwalte, daß dem Grasen Gallas gestattet werde, sich von der Königin in den gewöhnlichen Formen, und da es persönlich nicht mehr thunlich sei, wenigstens schriftlich zu beurlauben. Der Kaiser habe erklärt, besagte der zweite Artikel von Eugens Denkschrift, seine Bevollmächtigten nicht zu einem Congresse schiefen zu wollen, dessen Berhandlungen die verabredeten Präliminarien zu Grunde gelegt werden sollten. Da er jedoch alles zu thun wünsche, was in seiner Macht stehe, um seine Bereitwilligkeit zu einträchtigem Zusammenwirken mit der Königin zu beweisen, so habe er Eugen beauftragt, im Einverznehmen mit den englischen Ministern ein Mittel aussindig zu machen, welches seinen Repräsentanten den Zutritt zu dem Congresse erleichtern könnte. Da der letztere jedoch schon zu Utrecht begonnen habe, so sei eine schnelle Berabredung darüber nothwendig.

Was endlich die Streitfräfte anging, welche zur Fortsetzung des Arieges mit Frankreich und Spanien zu dienen hätten, so erklärte der Kaiser, die seinigen auf mehr als neunzigtausend Mann erhöhen zu wollen. Hinsichtlich der Fortsührung des Kampses in Flandern, im deutschen Reiche und in Italien könne wohl im Haag die fernere Beradredung stattsinden. Was aber den Krieg in Spanien betreffe, so wolle der Kaiser, obwohl er bisher mit den Kosten jenes Kampses nicht belastet gewesen sei, dennoch zur Bezeigung seines Eisers für die gemeinsame Sache einen verhältnismäßigen Antheil an denselben übernehmen 16).

Eugen übersandte seine Denkschrift nicht der Königin selbst, sondern dem Ministerium. Denn er war der Ansicht, daß man suchen solle, dasselbe in günstigere Stimmung zu versetzen, oder ihm doch wenigstens keinen Borwand zu gewähren, sich wider den Kaiser noch seindseliger als bisher zu erzeigen. Er zweiste übrigens keinen Augenblick daran, schrieb der Prinz nach Wien, daß seine Vorstellung ohne alle Wirkung bleiben werde. Er hege die seste lleberzeugung, daß die Minister bereits mit Frankreich einig, ja vielleicht noch weiter gegangen seien, als man überhaupt annehmen könne. Denn die Erbitterung der beiden Parteien, welche sich in England gegensüber ständen, sei aufs höchste gestiegen, sie kenne kein Maß und Ziel mehr, und es sei so weit gekommen, daß jeder seinen Kopf in Gesahr sehe, wenn die Gegenpartei völlig die Oberhand gewänne.

In Hollands Hände sei nun, so meinte Eugen, die Entscheidung gelegt. Würde es einen der Sache des Kaisers günstigen Entschluß fassen und standhaft dabei bleiben, so müßte auch in England die Partei der Whigs wieder die Oberhand gewinnen, indem das britische Ministerium

es nicht wagen bürfe, vor dem Parlamente basjenige zu enthüllen was es Frankreich bereits zugestanden habe. Aus diesem Grunde erscheine es auch zweckmäßig, wenn die Bevollmächtigten des Kaisers und des Reiches dem Congresse beiwohnen würden, um den Repräsentanten Hollands zu kräftiger Stütze zu dienen <sup>17</sup>).

Am 24. Jänner hatte Eugen bem Ministerium seine Denkschrift überssenbet und erst sieben Tagen später wurde der Prinz zu einer Conserenz geladen, in welcher vorerst der dritte Punkt, der von der künftigen Kriegführung in Spanien handelte, in mündliche Erörterung gezogen werden sollte.

Während ber Besprechung, welche in bem Geschäftslokale bes Lord Dartmouth ftattfand, führten fast einzig und allein ber Staatsfecretar St. John für seine Amtsgenossen, Eugen für sich selbst bas Wort. Der Bring bemerkte, daß er in seiner Denkschrift nichts vom Frieden ober vom Kriege im allgemeinen erwähnt habe, weil nach bem Willen ber Königin bie Friedenssachen dem Congresse, die Berabredungen für die Fortführung bes Krieges aber ben Berathungen im Saag zugewiesen werben sollten. Er habe baher nur Gegenstände berührt, welche feiner Ueberzeugung nach einzig und allein in England in's Reine gebracht werden könnten. Den Punkten wegen bes Grafen von Gallas und wegen ber Theilnahme kaiferlicher Minister am Congresse habe er mundlich nichts beizufügen. Anders sei es mit dem britten Bunkte, ber Fortführung bes Krieges in Spanien. Nachdem die Generalstaaten bereits erklärt hatten, was sie dafür zu thun vermöchten, so tomme alles auf ben Beschluß an, welcher zwischen bem Kaifer und ber Königin von England gefaßt werben wurde. Dieß muffe jedoch unverweilt geschehen, weil die Truppen burch die letten Feld= züge ungemein gelitten hätten, auch die Jahreszeit schon ziemlich weit vorgerückt und es baber höchste Zeit bazu sei, um den Rampf baldigst von neuem und mit Kraft beginnen zu können. Es sei baber ein ausführlicher Feldzugsplan entworfen worden und des Kaifers Generalfriegscommissär in Spanien, Graf von Corzana, nach England herübergekommen, um wenn es nöthig befunden werden sollte, an den Berabredungen Theil zu nehmen und jebe erforberliche Aufflärung zu geben.

Bon bem Staatssecretär St. John um fernere Erläuterung gebeten, begann Eugen in erschöpfenbem Bortrage ben ganzen Gang bes Krieges in Spanien zu schildern, insbesondere aber den Ministern in's Gedächtniß zurückzurusen, daß bei dessen Beginne die Seemächte von Kaiser Leopolonichts als die Person des damaligen Erzherzogs Karl verlangt und die Kosten des Kampses auf der Halbinsel auf sich nehmen zu wollen erklärt hätten. Dennoch sei der Kaiser, da man in Spanien eines Heeres von vierzigtausend Mann zu bedürfen glaube und die Kosten der Kriegführung daselbst auf vier Millionen Thaler jährlich veranschlage, gern bereit, davon dreißigtausend Mann in's Feld zu stellen und die Herbeischaffung einer Million Thaler auf sich zu nehmen 18).

Schweigend hörten die Minister dieses Anerbieten an, sich ihre fernere Erklärung barüber vorbehaltend. Eugen aber nahm aus der Besprechung die verstärkte Ueberzeugung mit sich, daß man mit Frankreich einig sei und daß, wenigstens was den Besitz von Spanien und Indien angehe, der Kaiser von England nichts mehr zu hoffen habe.

Die Gespräche, welche Engen mit dem Grafen Orford pflog, die gegen Marlborough lautende Entscheidung des Parlamentes, der Inhalt ber Erklärung endlich, welche ber Pring als Antwort auf seine Denkschrift aus ben Sanden bes Staatssecretars St. John erhielt, bestätigten seine Ansicht. Das Verlangen bem Grafen Gallas zu gestatten, Die Mission, welche ihm in England übertragen war, wenigstens burch ein Schreiben an die Königin jum Abschlusse bringen ju dürfen, wurde rund ab-Die Antwort auf ben zweiten Bunkt, die Theilnahme geschlagen. faiserlicher Gesandten am Congresse, sprach zwar den Bunsch und bie Bereitwilligkeit ber Königin aus, dieß zu ermöglichen, sie war aber in noch verletenberer Beise abgefaßt. Denn die englische Regierung, beren Benehmen seit ber Ginsetzung bes neuen Ministeriums eine Kette ber niedrigsten Winkelzüge gewesen, erlaubte sich Vorwürfe auszutheilen statt deren zu empfangen, und wagte es von geheimen Umtrieben gegen bas Zustandekommen des Congresses zu sprechen, durch welche ber gemeinsamen Sache weit mehr als burch die Haltung Englands geschadet worden sei. Sinsichtlich bes britten Bunktes beschränkte man sich auf verschiedene matelnbe Bemerkungen, durch welche bie bisherigen Lei: stungen bes Sauses Desterreich verkleinert, Diejenigen Englands aber, so bebeutend sie ohne Zweifel auch waren, boch weit über Berbienst erhoben wurden 19).

Eugen hegte, und zwar mit Recht, die Ueberzeugung, daß die Fortschrung einer Polemik über die beiben ersteren Punkte zu nichts dienen könne als eine erbitterte Stimmung hervorzurusen. Es schien ihm daher besser, sie für den Augenblick wenigstens ganz fallen zu lassen. Er besichränkte sich darauf, in seiner zweiten Denkschrift, welche er als Antwort auf die Erklärung der britischen Regierung absaste, den dritten Punkt als den einzigen zu erörtern, von dem er sich noch irgend einen praktischen Nutzen versprach. Er wies in der überzeugenosten Weise die ungeheuren Opfer nach, welche seit einer Reihe von Jahren von dem Hause Desterreich sür den Krieg gegen Frankreich gebracht worden seinen. So sehr habe es sich selbst von Truppen entblößt, um alle, über die es zu verfügen vermochte, wider den gemeinsamen Feind in's Feld zu stellen, daß es ihm sogar an einer Besatung mangelte, welche seine Hauptstadt gegen aufrührerische Unterthanen hätte beschützen können.

Von der Aufzählung früherer Leistungen auf den gegenwärtigen Zeitpunkt übergehend, bewies der Prinz, daß der Kaiser nicht allein, wie man
von englischer Seite hämisch behauptet hatte, sechzehnhundert Mann,
sondern um vierzehntausend Mann mehr als in den vergangenen Jahren
in's Feld zu stellen beabsichtige. Eugen wiederholte die früheren Anerdietungen und erneuerte sein dringendes Ersuchen um baldige Mittheilung
eines bestimmten Beschlusses <sup>20</sup>).

In einem Schreiben, welches der Prinz seiner zweiten Denkschrift drei Tage später nachfolgen ließ, erklärte er der englischen Regierung, daß nach einer so eben vom Kaiser erhaltenen Nachricht es dem Feldmarschall Guido Starhemberg gelungen sei, Cardona zu entsetzen, das französische Geschütz zu erobern und den Feind zu übereiltem Rückzuge zu zwingen. Nach der Ueberzeugung des Kaisers hänge es nur von dem einträchtigen und kräftigen Zusammenwirken der Verbündeten ab, diese Bortheile mit Nachdruck zu versolgen und den Gang des Krieges in Spanien völlig zu ändern. Unsentschlossenheit aber und Unthätigkeit könnten am Ende zu nichts als zum Untergange des eigenen Seeres führen.

Seit mehr als fünf Wochen, fügte Eugen dieser Mittheilung hinzu, sei er schon in England anwesend. Durch zwei Denkschriften und durch oft wiederholte mündliche Vorstellungen habe er die Nothwendigkeit der unverweilten Ergreifung entscheidender Maßregeln dargethan, ohne bis jetzt irgend

etwas zu erreichen. Seit Monaten befänden sich die Truppen der Verbündeten in Spanien ohne Geld, ohne Rekruten. Die letzteren seien auf Besehl des Kaisers in vollem Marsche nach Italien begriffen. Es müßten aber die nöthigen Maßregeln wegen deren Ueberschiffung getroffen werden und Eugen ersuche daher dringend um unverweilte Anordnung des zu diesem Zwecke Erforderlichen. Dann könnte der Krieg in Spanien ein ganz anderes, ein günstiges Ansehen gewinnen. Gleiches müsse auch in den Niederslanden geschehen und nur wenig bleibe daselbst zu thun übrig, um Frankreich in seine alten Grenzen wieder einzuschränken. Der Kaiser habe zu diesem Ende bereits ein Armeecorps von mehr als zwanzigtausend Mann dorthin anrücken lassen, und die Zeit nahe heran, in welcher auch Eugen nicht länger in England verweilen dürse, sondern sich an die Spitze der Truppen nach den Niederlanden begeben müsse. Eine schnelle Entscheidung sei daher völlig unausschliebbar geworden 21).

Auf beibe Mittheilungen, die Denkschrift und das nachfolgende Schreiben, blieb Eugen längere Zeit hindurch ohne Antwort. Das britische Ministerium befand sich in einer kritischen Lage. Die Nachricht von den Erfolgen Starhembergs in Spanien hatte bie Kriegeluft in England wieber etwas angefacht und bie Runde von ben außerordentlichen Zugeständniffen, welche die frangösischen Bevollmächtigten zu Utrecht verlangten, eine allgemeine Erbitterung erregt. In einer icharfen Abresse bes Oberhauses an bie Königin fant biese Stimmung einen für bie Minister beängstigenben Ausbruck. Hiezu kamen noch bie schnell nach einander eintretenden Tobesfälle in bem frangösischen Königshause. Der Dauphin, Ludwigs XIV. Sohn, war schon im vorigen Jahre, brei Tage vor bem Kaiser Joseph I. gestorben. Nun folgte ihm bes Königs ältester Entel, ber Herzog von Bourgogne in das Grab, und auch der älteste Sohn dieses letteren, ber Herzog von Bretagne, lag schwer frank barnieber. Stündlich erwartete man seine Auflösung. Nach bem Tobe besselben ware nur mehr ber zweijährige Herzog von Anjou, ein frankliches Kind, ber Nachfolge König Philipps auf bem französischen Throne im Wege gestanden. Die so sehr befürchtete Bereinigung ber königlichen Kronen von Frankreich und Spanien auf einem einzigen Haupte mußte also, wenn nicht als nahe bevorstehend, so doch wenigstens als leicht eintretend angefeben werben.

And so übel beschaffen 22), daß ein schneller Tod berselben und dadurch ein völliger Umschwung der Verhältnisse leicht möglich erschien. Unter diesen Umständen hielt es Eugen für den Wunsch und die Absicht des englischen Ministeriums, die Verhandlung in die Länge zu ziehen. Denn es müßte sich selbst für verloren ansehen, wenn es ihm nicht glückte, vorerst die beabsichtigte Allianz mit Frankreich zu Stande zu bringen, durch dessen Hilfe aber sein letztes Ziel zu erreichen und den Prätendenten auf den britischen Thron zu setzen 23).

Um diesen Plan, so viel an ihm lag, zu durchtrenzen, erklärte der Prinz dem Staatssecretär St. John sein Vorhaben, sich binnen wenig Tagen nach Holland zurückzubegeben, wohin seine Feldherrnpflichten ihn riesen. Zugleich aber reichte er eine dritte Denkschrift bei der englischen Regierung ein, in welcher er mit Nachdruck darauf drang, daß für die Kriegführung in Spanien größere Anstrengungen gemacht werden sollten <sup>24</sup>). In einem abgesonderten Schreiben, welches er seine vierte Denkschrift nannte, brachte Eugen einen so eben zu seiner Kenntniß gelangten Zwischenfall zur Sprache, der von dem liebelwollen der englischen Regierung einen neuen Beweis lieserte.

Der Obercommandant der britischen Streitfräste in Catalonien, Hers zog von Argyll, hatte sich von dort nach England eingeschifft, einige Augensblicke vor seiner Abreise aber dem englischen Zahlmeister den Auftrag zugesschickt, bis auf ferneren Besehl den kaiserlichen Truppen auch nicht den geringsten Geldbetrag mehr zu verabfolgen.

Dieser Schritt des Herzogs, in entschiedenem Widerspruche mit den Maßregeln, welche er selbst einige Tage vorher mit dem Feldmarschall Starhemberg verabredet hatte, versetzte die zu Barcelona zurückgebliebene Kaiserin und ihren Hof in die äußerste Bestürzung. Man sah den unsehls baren Ruin der Truppen voraus, wenn Urghls Anordnung nicht alsbald widerrusen würde.

Dringend um seine Vermittlung angegangen, schilderte Engen der britischen Regierung die Noth, die in Catalonien herrschte, und die Gefahr, welcher die Person der Kaiserin daselbst ausgesetzt war. Er drang darauf, daß für den Unterhalt der Truppen wenigstens dis zum Zustandestommen einer neuen Verabredung in der früheren Weise Sorge getragen werden möge <sup>25</sup>).

Ц.

Während Eugen ber Ertheilung einer Antwort auf seine Denkschriften entgegen sah, trat ein Ereigniß ein, welches ihm den ohnedieß wenig angenehmen Aufenthalt in London noch mehr verleidete.

Einer seiner Neffen, ber britte und jüngste Sohn des verstorbenen Grasen von Soissons, hatte von Eugen, welcher für die Prinzen mit der Liebe und Ausopserung eines Baters Sorge trug, die Erlaubniß erhalten, ihn nach London zu begleiten. Hier wurde der junge Prinz, der nach seinem Oheim gleichfalls Eugen hieß und den Namen Chevalier de Savohe führte, plöylich von den Blattern befallen. Um sich vor der Ansteckung zu bewahren, mußte Eugen Leicester-House verlassen und bei dem Herzoge von Graston eine Wohnung beziehen. Um 7. März starb der Chevalier de Savohe und wurde in der Westminster Abtei begraben 26).

Um wenigstens die änßeren Formen der Höstlichkeit gegen den Prinzen nicht zu sehr außer Acht zu lassen, richtete die englische Regierung am 11. März ein Schreiben an ihn, in welchem sie mittheilte, daß Engens Anerbietungen hinsichtlich der Truppenstellung des Kaisers und seiner Beitragsleistung zur Fortsührung des Krieges in Spanien dem Parlamente vorgelegt worden seien. Erst nach Beendigung der Berathungen desselben vermöge man eine bestimmte Antwort zu ertheilen. Die Sendung der Refruten nach Catalonien und eines kaiserlichen Armeecorps nach den Niederlanden könnte nur mit Befriedigung erfüllen und würde hoffentlich den König von Frankreich von der Nothwendigkeit eines baldigen Friedens noch mehr überzeugen. Zur Fällung eines Urtheils über die Anordnung des Herzogs von Argyll müsse dessen Antwert abgewartet werden, welche demnächst bevorstehe 27).

Wenn Eugen noch einen Augenblick baran gezweifelt hätte, daß von der englischen Regierung nichts mehr für den Kaiser zu hoffen sei, so würde ihn diese ausweichende Antwort davon völlig überzeugt haben. Dennoch wollte er sich dem Borwurse nicht aussetzen, sein Spiel zu schnell ausgegeben zu haben, und er beschloß noch die Berhandlung des Parlamentes und die Antwort abzuwarten, welche das Unterhaus auf die Vorlage der Regierung ertheilen werde. Wenn diese Antwort, wie er vorher sah, gleichsalls undefriedigend aussallen sollte, so werde er, schried er dem Kaiser, eine letze, in starken Ausdrücken abgesaßte Denkschrift übergeben und sich unmittelbar darauf nach Holland einschiffen. Denn sein längerer Ausenthalt

in England sei fruchtlos, während die Rückfehr nach dem Festlande von Tag zu Tage nothwendiger erscheine 28).

Wie der Prinz im voraus befürchtet und die höhnische Weise, mit welcher seine Vorschläge von St. John dem Unterhause mitgetheilt worden waren, ihn hatte ahnen lassen, war die Gelobewilligung des letzteren für den spanischen Krieg ganz ungenügend ausgefallen. Engen wollte nun an die Ausführung seines Entschlusses schreiten und seinem Aufenthalte in England ein Ziel setzen. Da geschahen von Seite des Großschatzmeisters in der geheimnisvollen und versteckten Weise, welche ihn kennzeichnete, Schritte bei dem Prinzen, welche denselben bewogen, seine Abreise noch um einige Tage zu verschieben.

Der an dem Hose von St. James beglanbigte Resident des Kurstürsten von der Pfalz, von Steingens, von welchem man behauptete, daß er mit dem Grasen Oxford in genauer Verbindung stehe, suchte eine frühere Bekanntschaft mit Engens Generaladjutanten Freiherrn von Hohensdorff zu erneuern. Er wußte, daß dieser sich des besonderen Vertrauens des Prinzen erfreute und von ihm in diplomatischen Geschäften viel gebraucht wurde. Nach mancherlei Umschweisen und einleitenden Vemerkungen deutete Steingens im Gespräche mit Hohendorff an, daß der Graf von Oxford ein lebhaftes Bedauern darüber empfinde, den Prinzen unverrichteter Dinge England verlassen zu sehen. Oxford habe es nicht gewagt, sich ihm völlig anzuvertrauen, in der Besorgniß, Eugen werde von einer Theilung der spanischen Monarchie nichts hören wollen.

Hohendorffs Antwort zeugte von Takt und Alugheit. Eugen sei nach England gesendet worden, um die Freundschaft zwischen dem Kaiser und der Königin zu besestigen, mit dem britischen Ministerium aber ein gutes Einvernehmen herzustellen. Er sehe also nicht ein, welcher Umstand von einer vertrauten Mittheilung an den Prinzen abhalten könnte und er meine, daß dieselbe je eher desto besser vorzunehmen wäre. Mit Eugens Zustimsmung wurde diese Erklärung dem Großschatzmeister mitgetheilt, welcher den Freiherrn von Hohendorff zu sich berief und ihn versicherte, nicht nur er selbst, sondern auch die Königin sei durch seine Mittheilung mit unaussprechlicher Freude erfüllt worden. Die letztere habe ihn beauftragt, sich mit Eugen zu besprechen, indem der Friede nicht anders als im besten Einvernehmen und durch das Zusammenwirken des Kaisers und der Königin zu Stande kommen dürse.

-131-1/2

Um Abende des sechzehnten März 1712 fand Oxford sich bei Eugen ein. In zweistündigem Gespräche wurden alle die wichtigen Angelegenheiten berührt, welche damals noch als lauter ungelöste Fragen sich darstellten. Eugen erklärte dem Großschatzmeister sreimüthig, daß nach der allgemeinen Weinung Frankreich niemals gewagt haben würde, mit den Anträgen hers vorzutreten, die es zu Utrecht gestellt habe, wenn es nicht schon mit England einverstanden und seiner Zustimmung im voraus versichert wäre.

Der Größschatzmeister betheuerte, daß dem nicht also und daß England gegen Frankreich nicht die geringste Verbindlichkeit eingegangen sei. England verlange für sich durchaus nichts als die Sinräumung von Vortheilen für seinen Handel nach Amerika und Afrika, dann die Ueberlassung von Gibraltar und Port Mahon zur Deckung eines Theiles seiner Kriegskosten. Es sei noch wie früher von der günstigsten Gesinnung für den Kaiser erfüllt. Um dieß zu beweisen, zählte Oxford all dassenige auf, was dem Kaiser in den Niederlanden und in Italien abgetreten werden sollte. Von Spanien und Indien aber sprach er nicht bentlich, doch deutete er an, es müßten diese Länder dem Könige Philipp und dem Hause Vourbon verbleiben.

Eugen antwortete, daß er gern Bertrauen mit Vertrauen erwiedern wolle und daher unumwunden erklären müsse, er habe, wenn von Verzicht-leistung des Kaisers auf Spanien und Indien die Rede sei, nichts mehr in England zu thun, sondern werde morgen von der Königin Abschied nehmen und Tags darauf sich nach Holland einschiffen. Man habe ihm von einem Auskunftsmittel gesprochen und nur von diesem zu hören habe er sich bereit erklärt. Es sei ein solches um so nothwendiger als die jüngsten Todesfälle in dem Hause Bourbon die Gesahr der Vereinigung beider Kronen, der von Frankreich und von Spanien, auf einem einzigen Haupte so nahe gerückt hätten.

Der Großschatzmeister begann hierauf, jedoch in der ihm eigenen verworrenen Weise, von einer Theilung der spanischen Provinzen, von einer Ebrolinie als Grenzscheidung, wovon er dem Prinzen schon früher einmal eine Andeutung gemacht hatte, und dergleichen mehr zu sprechen. Plötslich aber erhob er sich und nahm Abschied, jedoch nicht ohne zuvor mit Eugen übereingekommen zu sein, daß derselbe ihm den Generaladjutanten Hohendorff zusenden solle, um sich über eine fernere geheime Zusammenstunft zu verständigen <sup>29</sup>).

Dieselbe konnte, ba ber Großschatzmeister von einem vorübergehenden Unwohlsein befallen wurde, erst am Abende des 21. März stattsinden. Graf Oxford sand hiebei Gelegenheit seinem Hange zum Geheimnisvollen und Bersteckten freien Lauf zu lassen. Ohne daß irgend Jemand um den-Besuch wußte, wurde Eugen durch eine abgelegene, stets verschlossene Pforte in das Haus des Großschatzmeisters geführt. Aber auch diese erneuerte Besprechung lieserte eben so wenig ein Resultat, wie eine noch spätere, welche Eugen über denselben Gegenstand mit dem Staatssecretär St. John hatte. Der Prinz sah in den Worten der englischen Minister, so doppelsinnig sie dieselben auch zu stellen suchten, immer nur eine Bestätigung seiner ursprünglichen Meinung, daß der Kaiser von ihnen nichts zu erwarten habe.

Um jedoch seinerseits auch nicht das mindeste zu versäumen, richtete der Prinz noch eine fünste, seine letzte Denkschrift, an die englische Regiesung 30). Er nahm darin einzig und allein auf die Ariegführung in Spanien Bezug. Er stellte die hiefür vom Parlamente bewilligte Summe als ungenügend dar und wies deutlich nach, daß mit so beschränkten Mitteln der Arieg in Spanien nicht fortgeführt werden könne und diese Maßregel von Seite Frankreichs wie ein Aufgeben des Kannpses auf der Halbinsel angesehen werden müsse. Hiedurch würde Ludwig XIV. sich zu noch geringeren Zugeständnissen veranlaßt sehen, und die ganze Friedensverhandlung noch mehr erschwert werden. Denn es gebe ja kein sichereres Mittel, zu einem vortheilhaften und dauernden Frieden zu gelangen, als dem Feinde die Ueberzeugung beizubringen, daß man zu nachdrücklicher Fortsührung des Krieges bereit sei.

Endlich zählte Eugen noch die Rückstände auf, welche die britische Regierung wegen unvollkommener Erfüllung der früher übernommenen Verpflichtungen schulde, und beantragte die Tilgung derselben durch nachträgliche Bezahlung der entfallenden Summen.

Wie der Prinz im vorans erwartet hatte, so brachte auch diese letzte Denkschrift keinerlei Wirkung auf das englische Cadinet hervor. Dessen Antwort sautete ebenso ausweichend wie die vorhergegangenen. Es erkannte den ungeheueren Unterschied zwischen den früheren Geldbewilligungen und der jetzigen an, behauptete aber, daß ihm die bereits gebrachten Opfer eben den vollsten Anspruch auf Erleichterung der übernommenen Lasten

einräumten. Man erklärte sich barüber erstaunt, aus Eugens Denkschrift die Behauptung zu ersehen, daß die Königin von England dem Kaiser Geld schulde. Man versprach indessen eine Revision der bezüglichen Rechenungen, und schloß mit der Aufforderung, daß man von den bisherigen Versuchen ablassen möge, die Königin zu Leistungen zu bewegen, zu welchen weber ihr Willen, noch ihre Kräfte mehr ausreichten <sup>31</sup>).

Diese Sprache ber englischen Regierung war bentlich genug; sie ließ Eugen nicht mehr im Zweisel über dasjenige was er zu thun hatte. Er bat um eine Abschiedsandienz bei der Königin und erhielt sie. Dann schickte er sich an, England so bald als die damals herrschenden widrigen Winde es gestatteten, zu verlassen.

Es ist kein Zweisel, daß der Prinz selbst seine Mission nach London als völlig gescheitert ansah. Er hatte niemals etwas anderes von ihr erwartet und nur die Selbstverläugnung, die ihm in so hohem Maße eigen war, konnte ihn zur Uebernahme eines eben so unangenehmen als hoffnungslosen Austrages vermögen. Ein geringer Trost dabei war, daß in England Iedermann verstand, den Gegenstand der Sendung von der Person zu unterscheiden, welche sich berselben unterzogen hatte. Nur die Königin selbst schien hievon eine Ausnahme machen zu wollen. Sie verletzte zwar nicht die Rücksichten der Höslichkeit gegen den Prinzen, ja sie beschenkte ihn sogar, als er sie zu ihrem Geburtstage beglückwünschte, mit einem Degen, welcher mit kostbaren Steinen besetzt war <sup>32</sup>). Aber eine gewisse Kälte lag in ihrem Betragen, welche das an und für sich schon wenig anziehende Wesen der Königin nur noch abstoßender machte.

Größere Theilnahme als seine Monarchin zeigte bem Prinzen bas englische Volk. Nicht bas geringste Anzeichen gab sich kund von jener Abneigung, welche die Minister vorhersagten und von der sie sogar Thätlich-keiten gegen den Prinzen zu befürchten vorgaben. Ueberall begegnete Eugen nur Bewunderung und Ehrerbietung. "Sein Charakter ist so allgemein "bekannt", äußert sich der Bischof Burnet über ihn, "daß ich nur das"jenige von ihm sagen werde, was ich selbst gesehen habe. Der Prinz ist
"von der natürlichsten Bescheidenheit die es geben kann. Kaum vermag er
"die Huldigung zu ertragen, welche die ganze Welt ihm mit so vielem
"Rechte darbringt. Mit Leichtigkeit läßt er sich von seinem Range herab,
"um sich auf gleichen Fuß mit den Personen zu setzen, mit benen er sich

"unterhält. Bei einer Unterredung spricht er niemals entscheidend ab, "sondern er erörtert nur den Gegenstand von dem es sich eben handelt. "Beide Parteien beweisen ihm die größte Berehrung. Er selbst aber zeigte "für niemand so viel als für den Herzog von Marlborough, mit welchem "er fast die ganze Zeit seines Ausenthaltes in London zubrachte" <sup>33</sup>).

Bei jedem Anlasse legte Eugen die Gesinnungen der Freundschaft und Anhänglichkeit für Marlborough unverholen an den Tag. Ja es schien als ob durch bas Mifgeschick, welchem berfelbe verfallen war, Engens Verehrung seiner Talente und seiner außerordentlichen Berdienste eher zuge= nommen als sich vermindert hätte. Die bezahlten Schmähschriften, die hie und da gegen ihn felbst erschienen, behandelte Eugen mit der Berachtung die sie verdienten. Lebhaft aber zeigte er seine Entrüstung über die Angriffe niedrigster Art, benen Marlborough stündlich ausgesetzt war, und er ließ sich keinen Anlaß entgehen, bessen ausgezeichneten Eigenschaften Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Als bei einer Mittagstafel, welche ber Großschaßmeister dem Prinzen gab, Oxford ihm sagte, er fühle sich glücklich, den größten Feldheren seiner Zeit in seinem Sause zu bewirthen, erwiederte Eugen mit feiner Unspielung auf Marlborough: "Wenn ich bieß wäre, fo "würde ich es nur Ihnen verdanken." Und als Bischof Burnet ihm eine Stelle in einer ber Schmähschriften bes Tages erklärte, worin gefagt mar, daß Marlborough vielleicht ein einziges Mal vom Glücke begünstigt gewesen sei, antwortete ber Pring: "Ja wohl ein einziges Mal, benn die anderen "Erfolge verdankte er alle nur seinem eigenen Benehmen 34)."

Es ist nicht zu zweifeln, daß dieß edelmüthige Betragen Eugens gegen Marlborough bei dem haßerfüllten Gemüthe der Königin, welche ja doch kein Verständniß hatte für des Prinzen großartige Denkungsweise, hauptsächlich die Theilnahmslosigkeit verschuldete, die sie gegen Eugen zeigte. Es sehlte nicht an solchen, die sich bemühten, diese Kälte in Wider-willen zu verwandeln und dadurch Eugens Sendung um so gewisser schen zu machen.

Eines jener Individuen, die für Geld zu allem zu haben sind, ließ sich in diesen unsauberen Umtrieben brauchen. Plunket, so hieß der Mann, wußte in geheimnisvoller Weise Erzählungen von angeblichen Complotten vorzubringen, in welchen Eugen, Marlborough, dem hannoverschen Gestandten Bothmer und den hervorragendsten Mitgliedern der Whigpartei

vie Rollen von Verräthern und Menchelmörbern zugetheilt waren. Sie sollten beabsichtigen, London auf vielen Punkten anzuzünden, sich mit gewaffneter Hand der Person der Königin und des Towers zu bemächtigen, den Grafen Oxford und die bedeutendsten seiner Anhänger zu ermerden, den Kurfürsten von Hannover aber auf den Thron von England zu seinen. Um dieselbe Zeit wurden die rohen Ausbrüche der Trunkenheit einiger Personen von hoher Geburt, welche sich unter den Pöbel mengten, zur Nachtzeit die Straßen durchstreisten und vereinzelte Fußgänger mißhandelten, als die ersten Kennzeichen hochverrätherischer Regungen bezeichnet und mit der angeblichen Verschwörung Eugens und Marlboroughs in Versbindung gebracht.

Oxford und St. John waren zu klug, um diese thörichten Erfindungen zum Gegenstande ernster Berathungen zu machen. Plunket aber, erbittert durch die Verächtlichkeit, mit welcher sie seine Angaben behandelten, fand gläubigere Zuhörer an dem Herzoge von Buckingham, Präsidenten des geheimen Rathes, und dem Siegelbewahrer Lord Harcourt. Ihnen erzählte er dieselben Märchen, welche er dem Großschapmeister vorgetragen hatte. Die beiden Lords, durch Plunkets zuversichtliche Berichte getäuscht, legten die Sache dem Cabinetsrathe vor.

So bereitwillig ber Graf von Oxford auch immer war, auf alles einzugehen, was seinen politischen Gegnern zum Nachtheile gereichen konnte, so begriff er doch, daß so grundlose und thörichte Erzählungen, in die Oeffentlichkeit gelangt, gerade die entgegengesetzte Birkung hervordringen und den Schein der Leichtgläubigkeit auf das Ministerium wersen würden. Er beredete daher seine surchtsamen Amtsgenossen, die Sache nicht laut werden zu lassen; die Bernehmung Plunkets vor dem Cadinetsrathe vermochte er jedoch nicht zu hintertreiben. Hier brachte Plunket dieselben Dinge vor, noch mit mancherlei Zugaden ausgeschmückt, welche seinen Aussagen grösseres Gewicht verleihen sollten. Auf sein eigenes Anerdieten wurde er nach Holland gesendet, um genauere Auskünste von dem Grasen Gallas zu ershalten, in dessen engstem Bertrauen er zu stehen vorgad, und um denjenigen mit nach England zu bringen, welchem er angeblich die erste Enthüllung verdankte.

In Holland angelangt behauptete jedoch Plunket, daß er ben Entbecker all bieser Geheimnisse nicht zur Reise nach England zu bewegen im Stande sei. Plunket beschäftigte sich dann mit Planen, die Rücksehr des Prätendenten nach England zu ermöglichen. In Utrecht wußte er sich bei den französischen Bevollmächtigten d'Huxelles und Polignac, und später bei dem Marquis von Torch, ja sogar bei den leitenden Persönlichkeiten in Holland einzuschleichen. Dann war er wieder mit der Besorgung der geheimen Correspondenz zwischen der Whigpartei und dem hannoverschen Hose beaustragt. Bald aber überzeugten sich alle von der Doppelzüngigkeit, der Falschheit und Schlechtigkeit dieses politischen Abenteurers. Ieder zog sich von ihm zurück und er sah sich endlich dem Schicksale verfallen, welches er längst verdient hatte 35).

Eugen ahnte zwar die freche Beschuldigung nicht, welche man insgeheim gegen ihn vorzubringen wagte. Er fühlte aber die Wirkungen dieser und ähnlicher Einslüsterungen an dem Betragen, welches die Königin gegen ihn beobachtete. Nachdem er, wenn gleich fruchtlos, doch alles erdenkliche gethan hatte, um seiner Sendung einen Erfolg zu erringen, nachdem ihm auch nicht die geringste Vernachlässigung mehr zur Last gelegt werden konnte, schiffte er sich zu Greenwich ein und segelte nach Holland, um so viel als möglich den schädlichen Wirkungen jener unheilvollen Politik vorzubeugen, deren unmittelbarer Augenzeuge er nun gewesen war.

## Behntes Capitel.

Obgleich burch Eugens Sendung die Hoffnungen nicht verwirklicht worden waren, welche ber Kaiser von ihr gehegt hatte, so bankte er bem Prinzen boch mit nicht geringerer Wärme. Er wußte es ja, baß Eugen es an nichts hatte mangeln laffen, bag er mit ber größten Selbstaufopferung seinen peinlichen Auftrag zu erfüllen sich bestrebt hatte. Er dankte ihm, baß er seinen Aufenthalt in England noch um einige Tage verlängert habe, um die Friedensvorschläge des Grafen Oxford anzuhören. Doch stimmte der Kaiser der Meinung des Prinzen bei, daß nichts mehr von England zu erwarten sei und nun Alles auf Holland ankomme. Dieses bei bem Bunde und im Kriege wiber Franfreich zu erhalten, burfe keine Unstrengung gescheut werben. Das nothwendigste, das jett zu geschehen habe, sei den Feldzug baldigst und mit Kraft zu eröffnen. "Ich wünsche "wohl, bag Sie", so schrieb ber Kaifer eigenhändig dem Pringen, "mit "Ihrem bekannten Gifer und Ihrer Erfahrung, auf die ich mein meistes "Bertrauen fete, folche Operationen zu unternehmen im Stande feien, "welche die Berbündeten aufzumuntern, den Feind aber endlich zu einem "vernünftigen Frieden zu zwingen vermögen. Der beste und sicherste "Frieden wird allzeit berjenige sein, welchen Sie mit dem Degen in ber "Band im Felde schließen werden 1)".

Bas die Operationen selbst betraf, so blieb vorerst noch eine wichtige Frage zu entscheiden, diesenige über die Art und Weise, in welcher nach Markboroughs Absetzung der Oberbesehl über das vereinigte Heer in den Niederlanden gesührt werden solle. Man fürchtete, daß die zum Sprichworte gewordene Eintracht zwischen Eugen und Markborough mit dem Nachsolger des letzteren nicht fortbestehen und dadurch vielleicht der Ersolg des Feldzuges gesährdet werde. Denn es wäre wohl nur Eugens Recht und eine Folge der allgemein geltenden militärischen Regeln gewesen, wenn der Herzog von Ormond, welcher noch vor wenig Monaten den Posten eines englischen Generals der Cavallerie bekleidet und niemals eine Armee commandirt

hatte, während Eugen seit nahezu zwanzig Jahren Feldmarschall, seit fünf Jahren aber Generallieutenant des Kaisers war, unter dem Prinzen gedient und dieser den Oberbesehl über das gesammte Heer geführt hätte. Dieß war aber von dem Hochmuthe der Engländer nicht zu erwarten und man konnte ihr Begehren voraussehen, daß Ormond ganz in die gleiche Stellung einrücken solle, welche Marlborough innegehabt habe.

Eugen war weit bavon entfernt, in seinem eigenen Interesse etwas zu fordern, wodurch ein Zwiespalt mit den Engländern hervorgerufen und ihnen ein neuer Vorwand zu noch lauerer Erfüllung ihrer Verpflichtungen geliefert werden konnte. Er erklärte fich bereit, bem Berzoge von Ormond dieselbe Stellung bei dem Beere zuzugestehen, welche Marlborough innegehabt habe. Nur bas Eine verlangte Engen, bag bas heer von nun an in zwei gleichmäßigere Theile getheilt werde, als es unter Marlborough ber Kall war. Denn ber lettere hatte es bekanntlich immer so zu veranstalten gewußt, daß der bei weitem größere Theil der Truppen unter feine Befehle gestellt wurde, während bem Pringen nur bas Commando ber geringeren Streitmacht blieb. Aus Rücksicht auf Marlborough und die gemeinsame Sache hatte Eugen niemals dagegen Einsprache erhoben. Run aber glaubte er ben rechten Augenblick gekommen um ein so brückenbes Migverhältniß zu beseitigen. Er zweifelte nicht, bag Ormond auf ein so billiges Verlangen eingehen werde, und er hoffte überhaupt auf ein gutes Berhältniß zu ihm. Denn er sei fest entschlossen, schrieb ber Bring an ben Kaiser, bem Herzoge von Ormond alle nur benkbare Rücksicht zu beweisen, ihn bei gutem Willen zu erhalten und jedes Mikverständnik zu vermeiden. Er zweisle um so weniger an bem Gelingen biefer Absicht, fügte Eugen hinzu, "als fie ohnedieß wohlbekannt und gute Freunde seien" 2).

Größere Hoffnungen aber als diejenigen auf Ormonds Willfährigkeit waren, setzte der Prinz auf die Beharrlichkeit, welche die Hollander zeigten, und auf ihre Neigung, den Krieg wider Frankreich mit Nachdruck sortzussen. Eugen sparte keine Borstellungen, die Generalstaaten in dieser Gesinnung zu bestärken. Dankbar nahm er die Bersicherungen des Großepensionärs entgegen, daß er wider die Bereinigung der Kaiserkrone mit derjenigen Spaniens auf Karls Haupte kein Bedenken trage, und die Bergrößerung nicht schene, welche hiedurch der Macht des Hauses Habsburg zu Theil würde 3). Doch fühlte er auch, daß eine ungewöhnliche

Anstrengung gemacht werben musse, um die Generalstaaten bei dieser Ansicht zu erhalten und zu verhindern, daß sie, deren Abhängigkeit von England bekannt war, nicht auf dem Wege mit fortgezogen würden, welchen jene Regierung eingeschlagen hatte.

Gleich nach seiner Anfunft im Haag erließ baher ber Prinz bie nöthigen Besehle zur Zusammenziehung bes Heeres, um mit bemselben frühzeitig im Felbe zu erscheinen. Frendig war die hollandische Regierung barauf eingegangen, ihre Truppen in bem bevorstehenden Feldzuge nicht wie sonst dem englischen Heerssührer, sondern Eugen unterzuordnen. Die gewünschte Gleichheit im Commando wurde dadurch hergestellt, und die Hollander, längst gegen England mißtrauisch geworden, wußten ihre Truppen weit lieber unter Eugens sicherer Führung, als unter derzenigen Ormonds, von welchem Niemand eine hohe Meinung hegte. Bevor sich jedoch der Prinz zur Armee begab, ging er nach Utrecht, um sich mit eigenen Augen von dem Stande der Friedensverhandlung zu überzeugen, und durch eine persönliche, wenn gleich nur furze Anwesenheit dazu beizutragen, daß die Umtriebe der französischen und englischen Minister durchfreuzt, die vielen schwankenden Gemüther unter ihren Gegnern aber gekräftigt und die wenigen standhaften zu muthigem Ausharren angeseuert würden.

Insbesondere kam es bem Prinzen darauf an, zu verhindern, daß die wiederholten Anträge der Franzosen auf einstweiligen Abschluß eines Waffenstillstandes Gewährung erhielten. Denn noch hoffte er, so lange sich das Heer in seiner gegenwärtigen Stärke befand, auf einen glücklichen Erfolg der Waffen, und daburch auf einen Umschwung der öffentlichen Meinung in England, auf ein Ermannen der übrigen Verdündeten und auf die Erlangung günstigerer Friedensbedingungen von Seite Frankreichs. Während er in diesem Sinne in Utrecht wirkte, lagen aber noch die Fäden einer anderen Verhandlung, welche sich zwischen ihm und dem Großsschweister Grafen von Oxford neuerdings angesponnen hatte, in seinen Händen.

Als Engen auf bem Punkte gestanden war, London zu verlassen, hatte Oxford ihm wiederholt und angelegentlich von dem Gegenstande ihrer geheimen Besprechungen geredet und den Wunsch ausgedrückt, daß diese Berbindung auch in der Ferne noch fortdauern möge. Der frühere Untershändler Steingens wurde zum Vermittler in der Sache ausersehen. Noch

war Eugen nicht lange im Haag zurück, als er ein Schreiben bes Residensten Steingens empfing, in welchem unter lebhafter Versicherung der wohls wollenden Absichten des Großschatzmeisters dessen Wunsch zu erkennen gegeben wurde, sich mit dem Kaiser über solche Friedensbedingungen zu verständigen, welche dem Hause Desterreich die wesentlichsten Vortheile gewähren würden.

So gering auch Eugens Vertrauen auf die Verheißungen Oxfords war, so glaubte er doch tessen Vorschläge nicht ganz ungehört von sich weisen zu dürfen. Er mochte um so leichter mit ihm in erneuerten Verkehr treten, als ja Eugens anderweitige Verrichtungen, insbesondere diesenigen, welche auf die Fortsetzung des Arieges sich bezogen, daneben ungestört fortgesetzt werden konnten. Der Prinz antwortete in diesem Sinne. Er erklärte sich bereit, die Anträge der britischen Regierung anzuhören, und sie wurden ihm denn auch alsbald durch Steingens mitgetheilt.

Diese Borschläge bestanden im wesentlichen darin, daß der Kaiser Mailand und alle Staaten des Herzogs Bictor Amadeus erhielte, mit Ausnahme Savoyens, welches an Frankreich siele. Die Niederlande würden zwischen dem Kaiser und dem Kurfürsten von Baiern getheilt. Spanien sollte dem Herzoge Victor, Neapel und Sicilien aber dem Könige Philipp zufallen.

Hätte man damals schon alle die Ereignisse vorhergesehen, welche einige Jahrzehnte später eintraten, so würde man sich vielleicht von dem Borschlage Oxfords nicht mit jener Berachtung abgewendet haben, wie es wirklich geschah. Der Wiedergewinn der an Herzog Victor abgetretenen Theile des Gebietes von Mailand, die Erlangung von Piemont waren nicht gering anzuschlagende Bortheile. Aber was waren sie in dem Sinne des Kaisers, der auf nichts so sehr als auf Spanien selbst, den steten Gegenstand seiner Sehnsucht, sein Augenmerk gerichtet hielt.

Wenn nicht Steingens ebenfalls zu den Personen gehörte, welche der Großschatzmeister nur zum Besten hatte, so scheint es, daß seine Vorsschläge wirklich ernst gemeint waren. Denn es sindet sich ein Bericht des Residenten an seinen Herrn, den Kursürsten von der Pfalz vor, in welchem er denselben dringend bittet, bei dem kaiserlichen Hose die Annahme eines Projektes zu besürworten, welches aller Wahrscheinlichkeit nach zwischen Frankreich und England verabredet worden sei und von der letzteren Resgierung hartnäckig werde festgehalten werden  $^4$ ).

Es lag weder in Eugens Befugniß noch in seinem Willen, in einer Sache von so außerordentlicher Wichtigkeit ein entscheidendes Wort auszusprechen. Er hielt es für das gerathenste, seinen Generaladjutanten Freiherrn von Hohendorff, einen Mann seines vollsten Vertrauens, der in alle die Geheimnisse dieser Verhandlungen vollkommen eingeweiht war, nach Wien zu senden, um dem Kaiser erschöpfenden Bericht zu erstatten.

Man durfte mit ziemlicher Gewißheit voraussehen, daß die Vorschläge Oxfords zu Wien keine sehr günstige Aufnahme finden würden. Die Stimmung, in welcher ber Kaiser sich bamals befant, ließ nicht viel anderes erwarten! Bon ber ganzen ungeheuren Erbschaft, bie er im Geiste bereits die seinige genannt hatte, nur mit Maisand und einem Theile der Niederlande, für den Verluft all des übrigen aber mit Piemont als Entschädigung sich zu begnügen, diese Zumuthung erschien dem Kaiser allzu stark. Das Verfügungsrecht, welches sich England über Länder anmaßte, die Karl als sein rechtmäßiges Eigenthum auseben zu barfen glaubte, emporte ibn. Hiezu kam noch die wenig auständige Weise, in welcher dem Raiser, der so streng auf Beobachtung ber gebührenden Formen hielt, die ganze Mittheis lung zugekommen war. Dennoch erschien es auch dem Wiener Hofe gefährlich, die Anträge Englands vollends von der Hand zu weisen. Sobendorff wurde nach London zurückgesendet, um dem Großschatzmeister zu erklären, er habe vor allem mit vollkommener Deutlichkeit seinen Blan zu entwickeln und mit Bestimmtheit auseinander zu setzen, was bem Kaiser, was dem Saufe Bourbon und was eigentlich dem Herzoge von Savoben zugetheilt werben solle 3).

Es ist kein Zweisel, daß Karl VI. England mit seinen eigenen Wassen zu bekämpsen, daß er Zeit zu gewinnen suchte, um inzwischen ans dere Wege einzuschlagen, auf denen vielleicht noch mehr als durch die Vermittlung eines trenlosen Verbündeten zu gewinnen wäre. Denn zu gleicher Zeit beschloß man in Wien auf das Anerbieten einzugehen, welches der zweite französische Bevollmächtigte zu Utrecht, Abbe Polignac, dem Grafen Sinzendorff wegen direkter Unterhandlung Frankreichs mit dem Kaiser gemacht hatte. Karls Gesandtschaft in Utrecht, außer Sinzendorff auch noch aus dem Grafen Corzana und dem in Geschäften erfahrenen Reichs-hofrathe von Consbruch bestehend, erhielt den Auftrag, die Eröffnungen

anzuhören, die Polignac im Namen seines Königs über die Art und Weise machen zu wollen angedeutet hatte, in welcher seiner Ansicht nach die beiden Häuser Habsburg und Bourbon den Successionsstreit in gütlichem Uebereinsommen schlichten könnten. Es sei Polignac zu erklären, befahl der Kaiser, man hosse, daß seine Anträge nichts wider die Ehre des Hauses Desterreich enthalten und demselben wenigstens zu einigem Vortheil sein würden. Endlich sei er darauf ausmerksam zu machen, daß eine solche Verhandlung besser in Wien durch einen insgeheim dorthin zu entsendenden Bevollmächtigten, als in Utrecht unter den Augen so vieler mißetrauischer Beobachter geführt werden könnte 6).

Der Kaiser glaubte sich zu diesem Schritte berechtigt, weil ja auch Holland und England sich in unmittelbare Verhandlungen mit Frankreich eingelassen hatten, ohne sich darum noch von dem gemeinsamen Bündnisse loszusagen. Doch war es seine Absicht, nur dann den französischen Vorschlägen Gehör zu schenken, wenn sie nicht ganz Spanien und Indien für König Philipp verlangen würden. Denn Karl hielt sich persönlich verpflichtet und er sah es als eine Forderung seiner Ehre an, von denjenigen spanischen Provinzen und ihren Bewohnern nicht zu lassen, welche ihm durch so lange Zeit mit beispielloser Treue anhängslich waren 7).

Während all diese so vielsach sich durchkreuzenden, ja selbst widersprechenden Berhandlungen, sei es im Ernste oder nur um den Gegner irre zu leiten, angesponnen und fortgeführt wurden, hatte Eugen den einzigen Ausweg betreten, von welchem, wenn von irgend einem, noch eine günstige Wendung der Dinge gehofft werden konnte. Es war dieß die Ernenerung der Feindseligkeiten wider Frankreich. Zu Tournah traf der Prinz mit dem Herzoge von Ormond zusammen und am 21. Mai 1712 fanden sich beide zu Anchin bei der Armee ein. Zwei Tage später wurde Heerschau gehalten, und es war Eugen eine große Genugthuung zu bemerken, daß Ormond den besten Willen zu energischer Kriegführung gegen Frankreich zeigte. Der Prinz hoffte eine Schlacht liesern zu können, und er versprach dem Kaiser nichts zu verabsäumen um die Feinde zu einer solchen zu bringen §).

Von dem günstigen Ausgange einer Schlacht war unter den obwaltenden Verhältnissen eine außerordentliche Wirkung zu erwarten. Denn dann wäre in der That fein Hinderniß mehr übrig gewesen, welches den Verbündeten den Weg in das Herz von Frankreich, die Straße nach Paris zu versperren vermocht hätte.

Richt nur Eugen hoffte mit Zuversicht auf ein solches Ereigniß, sons dern auch die Franzosen fürchteten dasselbe. Bevor der Marschall Villars zum Heere abging, besprach der König nichts so eisrig mit ihm als die Maßregeln, welche für den Fall einer Niederlage zu ergreisen wären. Er sah schon im Geiste den Prinzen Eugen, seinen unermüdlichen, surchtbaren Gegner, auf dem Wege nach Paris, und erklärte seinen Entschluß, eher mit den Waffen in der Hand zu sterben als dem Feinde den Einzug in seine Hauptstadt zu gestatten ).

So verzweifelt stand nach König Ludwigs eigener Ansicht seine Sache, wenn es sich wirklich nur um die Entscheidung der Waffen handelte. Daß es jedoch nicht darauf allein ankommen sollte, dasur wußte der König selbst, und mehr noch als er sein neuester und eifrigster Verbündeter, das eng-lische Ministerium, Sorge zu tragen.

Schon seit langer Zeit sprach Eugen bie Befürchtung aus, baß bie englische Regierung ihrem Feldherrn ben Befehl ertheilen könnte, bei einem Ungriffe, welcher auf die Franzosen beabsichtigt würde, nicht mitzuwirken. Ormonds Versicherungen bes Gegentheiles hatten ben Prinzen wieder beruhigt, denn er kannte den Herzog als einen zwar schwachen, fremder lleberredung leicht zugänglichen, aber als einen redlichen Mann 10), welcher sich eine so grobe Unwahrheit nicht leicht zu Schulden kommen lassen würde. Und in der That hatte Ormond bis auf diesen Augenblick keinen anderen Befehl als eine Warnung von Bolingbroke erhalten, sich vor Eugens befanntem Unternehmungsgeifte, vor feiner Reigung zu Bageftuden zu buten und auf ben Borichlag einer Schlacht nur bann einzugeben, wenn ber günftige Erfolg als nahezu gewiß und zugleich als beträchtlich angesehen werden könnte. Ormond glaubte baber auf Eugens Anfrage antworten zu dürfen, er sei gang mit den gleichen Bollmachten wie früher Marlborough versehen, und wolle sich zu allem herbeilassen, was nicht allzu gewagt erscheine. Eugen entwarf nun ben Plan, ben Marschall Billars in feiner verschanzten Linie anzugreifen, und sobann bie Belagerung von Quesnoh zu unternehmen.

Mit um so größerer Schnelligkeit schritt ber Prinz an die Ausführung seines Vorhabens, je mehr er von Tag zu Tage bas Eintreffen eines Befehles

bei bem Herzoge von Ormond befürchtete, burch welchen bemfelben bie Mitwirkung bei dem Angriffe auf die Franzosen unmöglich gemacht würde.

Am Morgen bes 26. Mai führte Eugen bas Heer auf acht Brücken über die Schelbe. Nur den holländischen Feldzeugmeister Lord Albemarle ließ er zurück, um die Strecke von der Schelbe bei Denain über Souches bis an die Scarpe zu beobachten. Eugen selbst nahm Stellung zu Haspre, und entsandte am solgenden Tage den kaiserlichen General der Cavallerie Grasen von Fels sammt den beiden Generalquartiermeistern Cadogan und Dopff unter starker Bedeckung aus dem Lager, um die Wege zu recognosciren, welche zur Umgehung des am Ursprunge der Schelde stehenden rechten Flügels der Feinde sühren sollten. Nachdem die Generale auf keine besonderen Hindernisse gestoßen waren, beschloß Eugen, mit dem Herzoge von Ormond und den Deputirten der Generalstaaten über die Aussführung des beabsichtigten Unternehmens die letzten Berabredungen zu treffen.

An demselben Tage, an welchem Eugen dieß zu thun vorhatte, war ihm jedoch von vertrauter Hand die geheime Anzeige zugekommen, der Herzog von Ormond habe aus England den Befehl erhalten, an einem angriffsweisen Borgange gegen das französische Heer nicht Theil zu nehmen. Eugen sah die Nothwendigkeit ein, den Herzog hierüber bald zu unumwuns dener Erklärung zu veranlassen, um genau zu wissen, woran man mit ihm sei und ob auf ihn und seine Truppen gezählt werden könne oder nicht. Er begab sich daher allsogleich zu dem Herzoge und berief die Deputirten der Generalstaaten dorthin, um den Bericht der zur Recognoscirung ausgesfandten Generale in gemeinsame Berathung zu ziehen.

In überzeugender Weise wußte Eugen darzuthun, wie leicht es sei, in des Feindes gegenwärtiger Lage den Kampf mit ihm herbeizuführen. Dessen Stellung sei so wenig glücklich gewählt, daß die Hoffnung fast zur Gewißheit werde, einen Sieg zu ersechten, wie er vielleicht noch während des ganzen langdauernden Krieges nicht errungen worden. Sollte man jedoch aus irgend welchen Gründen keine Schlacht liesern wollen, so sei es ein leichtes, eine Stellung zu nehmen, von der aus der Feind in Schach gehalten und Quesnoh oder Landrech, ja vielleicht sogar beide Plätze zu gleicher Zeit, belagert werden könnten.

Eugen war ber Zustimmung ber hollanbischen Deputirten zu seinen Vorschlägen im voraus versichert, und sie fäumten auch nicht bieselbe aus-

15

zusprechen. Der Herzog von Ormond aber hörte schweigend Eugens Auseinandersetzung mit an und zögerte sichtlich sich darüber zu erklären. Als
man jedoch in ihn drang, auch seine Meinung zu äußern, und ihm keine Ausslucht mehr übrig blieb, da erklärte er strengen Besehl zu haben, sich
in keine Schlacht einzulassen. Und als man seine Mitwirkung wenigstens
zu den Belagerungen verlangte, erwiederte er, auch hierauf nicht ohne
ferneren Austrag aus England eingehen zu können 11).

So war nun endlich das Ereigniß wirklich eingetreten, welches Eugen seit langer Zeit schon befürchtet und bessen Berzögerung er boch andererseits wieder sehnlich gehofft hatte. Die Bestürzung und der Unmuth waren allgemein und Eugen sowohl als die Deputirten machten ihren Gefühlen in lebhaften Ausbrücken Luft. In bitteren Worten warfen sie dem Herzoge das Tabelnswerthe seines Benehmens vor. Eugen erklärte ihm wie Unrecht er gehabt habe, ben Marich in die Nahe bes frangofischen Seeres, mitten zwischen die feindlichen Festungen zuzugeben und nun plötzlich unthätig verbleiben zu wollen. Eine folche Haltung muffe ben Feind außerordentlich ermuthigen und ihn in den Stand setzen sich überall hin auszubreiten, wo es ihm beliebe. Villars werbe feine Festungen mit Reiterei besetzen und bem Heere ber Berbündeten die Subsistenz unmöglich machen. Denn ein folcher Auftrag wie ihn Ormond erhalten habe, könne bem Marschall nicht lang verborgen bleiben. Derselbe werde ben größten Vortheil baraus zu ziehen verstehen, und Frankreich, wenn einmal der Feldzug zu Ende, hinsichtlich des Friedensgeschäftes in einer Weise auftreten, daß man nur zu klar sehen werbe, wie febr es bie Mighelligfeiten unter ben Berbundeten zu feinem Ruten auszubeuten verstehe. Sollte aber, fügte Eugen seinen Worten an Ormond hinzu, England bereits einen abgesonderten Frieden mit Frankreich geschloffen haben, so möge er sich nicht scheuen, es frei zu gestehen. Denn wenn es sich nicht in folder Beise sicher gestellt habe, so setze es burch fein Benehmen sein eigenes Heil und bassenige ganz Europa's in die bringenoste Gefahr.

Die beredten Borwürfe des Prinzen versetzten den Herzog von Ormond in die äußerste Verlegenheit. In seinem eigenen Inneren nicht völlig einsverstanden mit dem Versahren der englischen Regierung, wurde es ihm um so schwerer, deren Besehle zu rechtsertigen. "Wie er ohnedieß kein gar "großer Mann ist", schloß Eugen die Darstellung dieser heftigen Szene, "so wußte er auch nicht was er uns antworten sollte 12)."

Als sich bieß zutrug, konnte Eugen nicht wissen, baß bie Ahnung, welche er in ber Form eines Vorwurses gegen ben Herzog von Ormond ausgesprochen hatte, in der That eine Wirklichkeit geworden war. Während England durch Oxford und Frankreich durch Polignac den Kaiser zu geheimer Verhandlung zu vermögen gesucht hatten, waren die beiden Regierungen inzwischen unter sich eins geworden. Es zeigte sich dadurch klar, daß ihre Anerdietungen, an den Wiener Hof gerichtet, nichts als Borspieglungen waren, um dessen Ausmerksamkeit von ihrer eigenen Verdindung abzulenken. Als endlich König Ludwig sowohl als sein Enkel Philipp sich anheischig machten, daß der letztere für alle Zukunst in seierlicher Weise der Krone Frankreichs entsage, als den Engländern Dünkirchen als Unterpfand der Aufrichtigkeit dieses Versprechens angeboten wurde, da zögerte die englische Regierung nicht länger, die entscheidenden Schritte vorzunehmen. Sie willigte in einen zweimonatlichen Wassenstillstand und der Herzog von Ormond wurde mit den entsprechenden Besehlen versehen.

Schon vier Tage bevor die Erklärung zwischen Eugen und dem Herzoge von Ormond stattsand, hatte der Marschall Billars eine Mittheilung seines Königs empfangen, daß den englischen Truppen die Fortsetzung der Feindseligkeiten gegen das französische Heer untersagt sei 13). Unter dem Borswande der Auswechslung des Marquis d'Alegre, welcher sich als Gefangener in England besand, schrieb der Marschall dem Herzoge, um in Ersahrung zu bringen, ob der Besehl zur Unthätigkeit sich nur auf die Truppen englischer Nation, oder ob er sich auf alle diesenigen beziehe, welche sich in englischem Solde besanden. Die Antwort, welche Ormond auf diese Anfrage ertheilte, war jedoch höchst unklar, denn er wußte selbst noch nicht, wie das Berhältniß dieser letzteren Truppen sich für die nächste Zukunft gestalten werde.

Eugens Lage war durch die Erklärungen des Oberbefehlshabers der englischen Truppen eine äußerst gefährliche geworden. Sich gegenüber hatte er einen starken Feind, an der Seite aber einen mehr als zweideutigen Freund, von welchem man, nach dem was sich ereignet hatte, durchaus nicht wußte, wie weit er gehen und ob er nicht eines Tages plötzlich Besehl erhalten werde, sich offen mit den Franzosen zu verbinden. Unter solchen Berhältnissen galt es unbeugsame Festigkeit zu entwickeln, um jeden mit dem man es zu thun hatte, den Gegner wie den abtrünnigen Berbündeten gleichmäßig in heilsamer Scheu zu erhalten.

Eugen zeigte sich auch in biesen peinlichen Verhältnissen seiner schwiesrigen Aufgabe vollkommen gewachsen. Nach einer Seite hin entwickelte er rastlose Thätigkeit, um den üblen Folgen jener unglücklichen Begebenheit möglichst vorzubeugen, nach der anderen hin legte er Ruhe, Selbstgewißsheit und eine durch nichts zu beirrende Kaltblütigkeit an den Tag. An den Kaiserhof, nach Utrecht, nach dem Haag eilten Kuriere mit der wichtigen Nachricht, mit der Bitte um fernere Instruktion, mit dem Ersuchen um Verwendung bei der englischen Regierung wegen Abänderung eines so unsheilvollen Entschlusses. Dem Herzoge von Ormond aber wurde sein Ansuchen, die Stellung des Heeres zu verändern, weil er sich in derselben nicht sicher glaubte, rund abgeschlagen und badurch fühlbar gemacht, daß nicht in seiner, sondern in Eugens Hand die oberste Entscheidung lag.

Außerdem fürchtete Eugen, der ja nicht wissen konnte, daß der Treusbruch schon so weit gekommen und Villars eher als er selbst von den Besehlen der englischen Regierung in Kenntniß gesetzt worden war, durch die von Ormond gewünschte Bewegung dem Feinde ein Anzeichen der bevorstehens den Unthätigkeit zu geben. Denn er hielt seine Stellung für eine so glücklich gewählte, daß es selbst dem Feinde auffallen müßte, wenn dieselbe nicht im geringsten benügt würde <sup>14</sup>).

In der Absicht dieß so viel als möglich zu thun, ergriff Eugen die nöthigen Maßregeln um wenigstens, da er eine Schlacht nicht liefern konnte, die Belagerung eines seindlichen Playes in's Werk zu setzen. Duesnoh ward hiezu ausersehen, und der Prinz nahm nun eine so vortheilhafte Stellung hinter der Selle, daß das eine der beiden Treffen seine Fronte gegen Cambrah und den Feind, das zweite die seinige gegen Quesnoh und Balenciennes kehrte. Zu gleicher Zeit sandte er ein Corps von zwölfshundert Pferden über die Somme und die Dise um in das Innere von Frankreich Schrecken zu verbreiten 15).

Das eine ber Streifcorps erhielt Befehl, sich gegen Rheims zu wenden und bort die zweite Abtheilung, aus fünschundert Husaren bestehend, zu erwarten. Die letzteren sollten tieser in Frankreich eindringen, die Dise entlang, St. Quentin und Ham zur rechten, Guise, sa Fere und Compiègne aber zur linken sassend, bei Pont de St. Maxence die Dise übersschreiten, sich so sehr als nur immer möglich Paris nähern und überall das Land durch Brand und Plünderung verheeren. Dann aber sollten sie sich

gerabe gegen Rheims wenden, und von bort mit dem Reste des Corps auf Huh und Mastricht zurücksehren.

Eugen wurde zur Entsendung dieses Corps und zu den Befehlen, die er demselben ertheilte, nicht durch die Freude an der Verheerung friedlicher Ortschaften, denn nichts lag seinem menschenfreundlichen Sinne serner als dieß, sondern nur durch die Absicht bewogen, der französischen Regierung Angst und Schrecken einzujagen und sie zu überzeugen, daß die Unthätigkeit der englischen Heeresabtheilung nicht auch die seinige in sich schließe. Doch bemühte er sich, auch von Ormond noch so viel Nutzen zu ziehen als möglich war. Des Prinzen lebhafte Verwendung hatte mit dazu beigetragen, daß die Generalstaaten ihren Deputirten im Lager den Ausstrag ertheilten, dem Herzoge von Ormond die ernstesten Vorstellungen zu machen. Eugen selbst unterstützte dieselben mit eindringlichen Worten, und er brachte es dahin, daß der Herzog wenigstens die Zusage ertheilte, wenn der Prinz vom Feinde angegriffen werden sollte, ihm bei der Vertheibigung treulich beizustehen.

Diese Versicherung bestärkte Eugen in dem Vorhaben, unverzüglich an die Belagerung von Quesnoh zu schreiten. Seine Vorstellungen besiegten den Widerstand, welcher sich von Seite der Generalstaaten dagegen erhoben hatte. Denn er bewies ihnen, daß in dem gegenwärtigen kritischen Augenblicke eine Unthätigkeit des Heeres für die gemeinsame Sache von den schädlichsten Folgen sein müßte. Am 8. Juni 1712 wurde die Einschließung von Quesnoh vollendet, die Leitung der Belagerung aber dem holländischen Generallieutenant Fagel übertragen.

Während dieselbe ihren regelmäßigen Gang fortging, war Eugens Bemühung vor allem darauf gerichtet, der Erklärung Ormonds dadurch die Spitze abzubrechen, daß er die Ausdehnung der von der englischen Regierung beabsichtigten Unthätigkeit ihrer eigenen Truppen auf die in britischem Solde befindlichen Streitkräfte zu hintertreiben suchte. Denn während die Stärke der Truppen englischer Nationalität sich nicht höher als auf achtzehn Bataillone und sechzehn Schwadronen belief, betrug diesienige der britischen Soldtruppen über fünfzigtausend Mann. Dieselben bestanden zum größten Theile aus Preußen unter dem Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau, aus Hessen unter dem Erbprinzen von Hessen, aus Sachsen unter Generallieutenant Bielke, aus Hannoveranern unter

Generallieutenant von Bülow, und endlich aus Dänen unter bem Prinzen Karl Rudolph von Württemberg.

Was die Hannoveraner und die Dänen betraf, so glaubte Eugen auf sie mit Zuversicht rechnen zu können. Auf die ersteren, weil ja die Sache ihres Kurfürsten als des präsumtiven Nachfolgers auf dem englischen Throne mit derjenigen der Verbündeten auß engste zusammenhing. Auf die letzteren aber zählte Eugen ihres Führers, des Prinzen von Württemberg wegen, welcher zwar von dem Könige von Dänemark mit keinem bestimmten Besehle versehen, der aber nach Eugens Ausdrucke "ein gar ehrlicher Mann" war. Eugen zweiselte keinen Augenblick, daß derselbe alles thun werde, was in dem gemeinsamen Interesse gelegen sei 16).

Bon besonderer Wichtigkeit war für Eugen der Entschluß, welcher in Bezug auf die preußischen Truppen gefaßt werden würde. Ihre Anzahl, ihre Ariegstüchtigkeit ließen sie als einen der bedeutendsten Bestandtheile des Heeres erscheinen, dessen stätige Mitwirkung bei den Operationen lebhaft gewünscht werden mußte. Eugen richtete daher an den Fürsten von Anhalt eine vertrauliche Anfrage, und die Erklärung, welche er von demsselben erhielt, sautete nicht anders als zufriedenstellend <sup>17</sup>). Doch hielt es der Prinz für rathsam, sich auch nach Berlin zu wenden, und an den König, zugleich aber auch an den Kronprinzen zu schreiben. Denn von dem milistärischen Sinne und dem bekannten Franzosenhasse des letzteren durste Eugen hossen, daß er sich einem so unkriegerischen und zugleich für Frankreich so vortheilhaften Berlangen, wie dassenige Euglands war, mit Nachdruck widersehen werde.

Während über das zukünftige Berhältniß der englischen Soldtruppen und über beren Betheiligung an den kriegerischen Unternehmungen noch immer keine bestimmte Entscheidung gefällt war, traten in England Ereignisse ein, welche nicht versehlen konnten, einen mächtigen Rückschlag auf die Ariegsührung gegen Frankreich zu äußern. Die Nachricht von Ormonds Erklärung hatte, wie leicht begreislich, in England die beiden streitenden Parteien in außerordentliche Aufregung versetzt. Aber die Wirkung davon war keine solche, wie es in Wien gehofft wurde. Das Unehrenhafte, das in dem Benehmen der englischen Regierung lag, werde bei der britischen Nation, so hatte der Kaiser gemeint, eine von der beabsichtigten Wirkung völlig verschiedene hervorbringen. Denn niemals könnte diese ein Versahren

gut heißen, welches allen Begriffen von Ehre, von Treue und Glauben, welches endlich den Bündnissen geradezu widerspreche 18).

Der Kaiser wurde in biesem Gebanken burch bie Bermuthung bestärkt. baß Ormond die ihm von der englischen Regierung zugekommene Weisung eigentlich hätte geheimhalten follen. Dieß war auch wirklich ber Fall, und ber englische Feldherr nur burch Eugens Drängen und basjenige ber holländischen Deputirten zur Offenbarung seines Auftrages vermocht worben. Dennoch zeigte die Hoffnung sich als eitel, welche ber Raiser auf biesen Umstand gegründet hatte. Als die Sache in England ruchbar geworben und eine lette Anstrengung ber Whigpartei vorauszusehen war, um bas Ministerium zu stürzen ober es wenigstens zu einem anderen als zu bem bisher beobachteten Verfahren zu zwingen, ba beschlossen bie Minister bem brohenden Sturme muthig die Stirne zu bieten. Am 8. Juni kam bie Sache im Oberhause zur Sprache. Lord Halifax beantragte, Die Königin in einer Abresse zu bitten, bem Berzoge von Ormond einen Befehl au thätiger Betheiligung an ben Offensivoperationen ber Allierten zuzusenden. Der Vorschlag fiel gegen eine Majorität von acht und zwanzig Stimmen. Weit größer noch war die Ueberzahl, welche im Unterhause gegen einen ähnlichen Antrag stimmte.

Dieser parlamentarische Sieg ermuthigte die englische Regierung einen Schritt weiter zu gehen, und am 17. Juni 1712 legte die Königin dem Parlamente die Grundzüge des Friedens vor, über welche sie mit Frankreich übereingekommen war.

England sollte badurch ber Nachfolge bes Hauses Hannover auf bem britischen Throne versichert werden. Es blieb im Besitze von Gibraltar und Minorca, erlangte Handelsvortheile in Spanien und Indien und ben Negerhandel für dreißig Jahre. Die Demolirung von Dünkirchen wurde ihm zugestanden.

Das Haus Bourbon erhielt Spanien und Indien für König Philipp gegen dessen ewige Verzichtleistung auf die Nachfolge in Frankreich. Die spanischen Niederlande, Mailand, die toscanischen Küstenplätze und Neapel wurden dem Kaiser zugetheilt; über Sicilien behielt man sich sernere Verfügungen vor. Der Rhein sollte dem deutschen Reiche als Grenze und Schutzwehr dienen, Breisach, Kehl und Landau demselben abgetreten werden. Frankreich erbot sich zur Schleifung aller sesten Plätze am linken Rheinufer. Dem Kurfürsten von Pfalz hätte sein gegenwärtiger Rang unter ben Kurfürsten und der Besitz der Oberpfalz zu verbleiben. Dem Herzoge von Savohen wurde im allgemeinen die Erlangung jener Vortheile zugesichert, welche einem so nützlichen Verbündeten verdienter Maßen gebührten.

Wie das englische Ministerium nach den früheren Abstimmungen mit Recht geschlossen hatte, so wurden die Friedensvorschläge, wenn gleich nicht ohne einigen Kampf, dennoch vom Parlamente genehmigt. Es lag nun kein Grund mehr vor, die Uebereinkunft mit Frankreich wegen Einsstellung der Feindseligkeiten noch länger geheim zu halten. Das Ministerium beschloß die britischen Truppen, so wie die übrigen in englischem Solde stehenden Streitkräfte von dem Heere der Verbündeten abzurusen. Ormond sollte mit denselben Dünkirchen besetzen, welches den Engländern als Unterpfand des Friedens eingeräumt wurde.

Kaum hatte der britische Feldherr diese Besehle seiner Regierung empfangen, als er an deren Aussührung schritt. Bor allem schien es ihm nothwendig, sich des Gehorsams der im englischen Solde besindlichen Truppen zu versichern. Der erste der Commandanten, an den er sich wandte, war der hannoversche General von Bülow, von welchem er wegen der nahen Verbindung seines Herrn mit dem englischen Königshause die meiste Willsährigkeit erwartete. Aber Bülow antwortete ihm, daß weder er noch seine Truppen des Soldes, sondern daß sie nur der Shre wegen dienten. An denjenigen wolle er sich halten, welcher der Sache der letzteren treu bleibe.

Dieser abschlägige Bescheib mag dem Herzoge von Ormond ein übles Borzeichen für die Erklärungen gewesen sein, welche ihm von Seite der übrigen Generale bevorstanden. Doch zögerte er nicht, sich nun an den Fürsten von Anhalt zu wenden, welcher sowohl seiner Persönlichkeit als der Truppen wegen, die er besehligte, der wichtigste aus ihnen war.

Um die Mittagsstunde des 23. Juni erschien Fürst Leopold von Anhalt bei Eugen und begehrte mit dem Prinzen allein zu sprechen. Er erzählte, daß er soeben von dem Herzoge von Ormond komme, welcher ihn zu sich berusen und ihm die Frage vorgelegt habe, ob er, wenn die englischen Streitkräfte die Armee verlassen sollten, sich denselben mit den preußischen Truppen anzuschließen oder ob er bei Eugen und dem Heere der Verbündeten zurückzubleiben gedenke.

Die Antwort des Fürsten von Anhalt war seiner selbst und des tapferen preußischen Heeres würdig, welches er in diesem Augenblicke repräsentirte. Er habe von seinem Könige, erklärte der Fürst, keine anderen Besehle als diejenigen erhalten, welche ihm noch jedes Jahr ertheilt und die von ihm auch pünktlich befolgt worden seien. Dieselben beständen darin, mit den seinem Commando untergeordneten königlichen Truppen an den militärischen Operationen Antheil zu nehmen und sich überall verwenden zu lassen, wo es zum gemeinsamen Wohle erforderlich sei 19).

Aehnlich waren die Erklärungen, welche der Commandat der dänisschen Truppen, Prinz Karl Rudolph von Württemberg, und der sächsische General Vielke dem Herzoge Ormond ertheilten. Der Erbprinz von Hessen Cassel soll ihm auf die gleiche Zumuthung geantwortet haben, die Hessen würden gern marschiren, wenn es gegen den Feind gehe. Weder Verspreschungen noch Orohungen konnten die wackeren deutschen Generale abwendig machen, dem Banner der Ehre zu folgen, welches ihr ruhmreicher Feldsherr vor ihnen entfaltete.

Trot ber beutlichen Kundgebungen, welche dem Herzoge von Ormond von dem festen Vorsatze der Besehlshaber der in englischem Solde besindslichen Truppen, Eugen nicht zu verlassen, zugekommen waren, glaubte dersselbe doch noch ein letztes Mittel versuchen zu sollen, um den Willen seiner Regierung durchzusetzen. Er sandte den General Lumleh zu Eugen, um dem Prinzen und den Deputirten der Generalstaaten melden zu lassen, daß er von seinem Hose Besehl erhalten habe, mit dem Feinde einen Wassensstillstand einzugehen, Dünkirchen zu besetzen und zu diesem Ende mit den englischen und den in britischen Solde besindlichen Truppen dorthin zu marschiren.

Eugen antwortete bem Abgesandten Ormonds, er werde wohl wissen, daß derlei Schritte dem Wortlaute der großen Allianz schnurstracks zuwider seien. Denn nach dem klaren Inhalte derselben dürfe keiner der Verbündeten ohne Zustimmung der übrigen mit dem Feinde unterhandeln, noch viel weniger aber einen Wassenstillstand abschließen. Weder Eugen noch die holländischen Abgeordneten könnten ohne ausdrücklichen Befehl ihrer Regierungen zu einem solchen Vorgange ihre Zustimmung ertheilen. Endlich verbreitete sich der Prinz noch über daszenige, was er "die Insamität einer "solchen Regotiation" nannte, und bewies dem englischen General das

Gefährliche ber Lage bes zurückleibenben Heeres, wenn Ormond wirklich marschiren follte.

Nachdem Eugen sich schon früher mit den holländischen Deputirten verständigt hatte, berief er den Fürsten von Anhalt und den Prinzen von Württemberg, dann die Generale Bülow und Bielse zu sich und sorderte ihnen das seierliche Versprechen ab, sich nicht von ihm trennen zu wollen. Er bewies ihnen, daß die Ehre wie das Interesse ihrer Ariegsherren hiebei gleichmäßig im Spiele seien und empfing ihre Zusage, bei ihm anszuharren, wenn sie nicht von ihren Regierungen ausbrücklich einen anderen Vesehl erhielten. In diesem Augenblicke langten die holländischen Deputirten bei Eugen an. Die gehobene Stimmung, welche den erlauchten Führer beseelte, theilte sich der ganzen Versammlung mit, und alles verband sich zu stand-hafter Ausbauer in der gefährlichen Lage, in welcher man sich befand.

Es war ein Mißgeschick für Ormond, daß er zu einem für seine Sache so ungünstigen Zeitpunkte bei Eugen eintraf. Sichtliche Verlegenheit malte sich in seinen Zügen und gab sich in seinen unzusammenhängenden Worten kund, als er dem Prinzen und den Deputirten dasjenige auseinanderzusetzen sich bemühte, was er ihnen schon durch Lumleh hatte kundthun lassen.

In demselben Sinne, nur mit noch schärferen Worten als es vorhin gegen Lumleh geschehen war, sprach sich nun Eugen wider Ormond aus, und er fügte noch hinzu, daß berjenige, welcher diesen Befehl versaßt und übersendet habe, "in beständiger Furcht sein sollte, dereinst seinen Kopf "auf dem Schaffotte zu verlieren."

Achnlich, wenn gleich minder nachdrucksvoll, lauteten die Erklärungen der holländischen Abgeordneten. Ormond aber verharrte bei seinem Ausspruche, daß obschon er es lebhast bedaure, ihm doch nichts übrig bleibe, als die ihm ertheilten Besehle pünktlich zu vollführen 20).

Das Verfahren ber englischen Regierung hatte ben Prinzen mit tiefster Entrüstung erfüllt. Es ist zwar in neuester Zeit in beutschen Geschichts-büchern Mobe geworden, die damalige Haltung der britischen Minister und insbesondere St. Johns, der eben zum Viscount Bolingbroke erhoben worden war, als diesenige zu preisen, welche dem Wohle Englands und Europa's ersprießlich gewesen sei. Eugen aber hatte kein anderes Gefühl dafür als den Abscheu, welchen er jederzeit empfand vor Treubruch und Verrath. Insbesondere empörte es ihn, daß in eben dem Augenblicke,

in welchem die englische Regierung mit Frankreich schon völlig im Reinen war, sie die geheime Unterhandlung mit dem Kaiser noch immer auf ganz anderer Grundlage fortsetzte. Was er stets befürchtet, das war nun sonnenklar, daß England nichts anderes beabsichtigt hatte, als den Kaiser auf's gröbste zu hintergehen und durch seine Vorspiegelungen dessen Aufemerksamkeit von der Verhandlung mit Frankreich abzulenken <sup>21</sup>).

Engens unumwundene Erklärungen und die Standhaftigkeit, die er zeigte, versehlten nicht, auf Ormond einen gewaltigen Eindruck hervorzubringen. Der englische Feldherr hatte von dem Prinzen die Aushebung der Belagerung von Quesnoh verlangt, Eugen aber hierauf mit dem Besehle der nachdrücklichsten Beschleunigung derfelben geantwortet. Denn es dürse dem Feinde nicht die mindeste Hoffnung gegeben werden, daß das ganze Heer Verbündeten auf den Wassenstillstand eingehe. Den Krieg nicht mit Eiser fortzusühren sei gleichbedeutend damit, denselben in das eigene Land zurückzuversetzen <sup>22</sup>).

War es diese unerschütterliche Haltung Eugens, war es die Hoffnung, die Befehlshaber der in englischem Solde stehenden Streitkräfte doch noch zu dem Zuge nach Dünkirchen zu bewegen, oder war es die Besorgniß vor der immer lauter werdenden Mißstimmung unter den eigenen Truppen, welche von Marlborough so oft zum Siege geführt, nun ruhmlos sich trennen sollten von den Genossen so glanzvoller Erlebnisse, Ormond zögerte von Tag zu Tage an die Aussührung der empfangenen Besehle zu schreiten. Für den 26. Juni hatte er den Abmarsch von zehn englischen Bataillonen unter Lord Orkneh nach Dünkirchen sestgesetzt. Doch ging der Monat Juni zu Ende, und Ormond war noch immer regungslos in seiner früheren Stellung geblieben. Er wartete ohne Zweisel den Erfolg der Schritte ab, welche in England selbst geschahen, um die Soldtruppen zum Abzuge von dem Heere der Verdündeten zu vermögen.

Am 1. Juli rief Bolingbroke die in London befindlichen Repräsentanten all der Regierungen und Reichsfürsten zusammen, von denen Truppen in englischem Solde bei der Armee der Berbündeten standen. Er theilte ihnen Ormonds Bericht über dassenige mit, was man in London die Widersspänstigkeit und den Ungehorsam der Generale nannte. Bolingbroke kannte wohl die schwächste Seite derer, mit welchen er es zu thun hatte. Er erklärte ihnen, daß wenn der Wille der Königin von England nicht pünktlich

befolgt würde, diese, was sich wohl von selbst verstand, keinen Heller an Subsidien für die Fürsten, an Sold für die Truppen mehr verabsolgen werde. Ja sogar die höchst bedeutenden Rückstände, welche England noch zu entrichten habe, werde man unbezahlt lassen <sup>23</sup>).

Die Ungerechtigkeit dieser letteren Magregel lag auf ber Hand. Dennoch hatte sich Bolingbroke nicht einen Augenblick gescheut zu berselben zu rathen. War sie boch eine folche, von welcher man sich einen günstigen Erfolg versprach, und bieß galt bei ben Männern, welche bamals am Ruber bes englischen Staates stanben, als die einzige in's Gewicht fallende Rücksicht. Eugen hatte jedoch biesen Schritt schon lange vorhergesehen. Bon dem ersten Augenblicke an hatte er unablässig auf dasjenige gedrungen, was er einen schnellen und energischen Entschluß nannte. Man solle sich nur nicht schmeicheln, schrieb er bem Kaiser sowohl als bem Grafen Sinzenborff, daß die Truppen, welche in Englands Solbe geftanden hätten, lange bei bem Heere ber Berbündeten ausharren würden, wenn fie nicht von anderer Seite her bieselben Vortheile erhielten, bie ihnen England gewährt habe. Der Raifer aber und Holland seien die einzigen aus ben Berbunbeten, welche bieß zu thun vermöchten. Durch Einräumung solcher Vortheile möge man sich ber bezeichneten Truppen vollends verfichern und mit ihrer Beihülfe ben Feldzug zu einem gluclichen Ende führen. Dann könne sich noch alles zum besseren wenden, benn es sei gewiß, bag bie Standhaftigkeit, bie man zeige, auf bie englische wie auf die französische Regierung einen mächtigen Eindruck hervorgebracht habe.

Aber nicht nur bei bem Kaiser und ben Generalstaaten brang Eugen mit Feuereiser auf Entschlossenheit und rasches Handeln. Insbesondere war dieß bei dem Kurfürsten von Hannover der Fall, mit dessen Unthätigsteit in so schwierigen Zeitverhältnissen der Prinz durchaus nicht zusrieden war. Schon im Herbste des Jahres 1710 hatten Eugen und Marlborough die Meinung ausgesprochen, das beste Mittel, um die Königin von Engsland in eine der Sache der Verbündeten günstigere Stimmung zu verssetzen, wäre eine Reise des Kurfürsten nach London. Durch persönliche Vorstellungen sollte er ihr die Gesahr zu Gemüthe sühren, welcher sie sich selbst und die gemeinsame Sache preisgebe, wenn sie auf dem eingeschlagenen Wege fortschreite <sup>24</sup>).

Zu Wien war man aber bamals nicht ber Ansicht ber beiben Felbscherrn gewesen. Man hatte vielmehr geglaubt, daß es im Interesse des Kurfürsten gelegen sei, denselben so wenig als möglich in die inneren Angeslegenheiten Englands zu mengen. Denn der zukünstige König sollte nicht als Mitglied der einen, als Feind der andern Partei angesehen, und wenn in dem steten Kampse derselben die letztere die Oberhand behielte, etwa gar der Thronsolge verlustig werden.

Diese Anschauungsweise bes Wiener Hofes hatte bamals verhindert, baß man in den Kurfürsten gedrungen war, sich nach England zu begeben. Mun aber kam Eugen neuerdings auf bas früher vorgeschlagene Auskunfts= mittel zurück. Seinem regen Geifte, seiner unermüblichen Thatkraft mar bie apathische Ruhe, mit welcher ber Kurfürst sich fast nur als stummer Buschauer ber Ereignisse betrug, die Niemanden mehr als ihn selbst angin= gen, ein wahrer Gräuel. "Es ift feine Minute zu verlieren," schrieb ber Pring bem Grafen Sinzendorff, "zuvörderst ben Rurfürsten von Hannover "aufzumuntern, daß er die Sache einmal recht zu Gemuth nehmen, und "sich rühren solle. Denn wenn er nicht," fuhr ber Pring fort, "vor bem "Frieden sein Interesse ausmacht und sicherstellt, so ist es gewiß, daß die "englische Krone für ihn verloren sein wird. Hingegen könnte man barauf "rechnen, daß, wenn ber Aurfürst ober sein Sohn hier ware, ja noch beffer, "wenn ber Eine ober ber Andere nach England hinüberginge, ein großer "Theil ber britischen Nation sich zu seiner Partei schlagen würde. Wenn "aber Niemand ba ift, ber fich in Bewegung fett, so wird es bem englischen "Ministerium leicht fallen, nach und nach alles zu gewinnen und auf seine "Seite zu bringen. Denn die Truppen der Alliirten haben fein Gelb und "können ohne solches nicht bestehen, während die englische Regierung, ba "sie schon viele Monate hindurch Niemand bezahlte, so große Summen in "Händen hat, baß sie nicht allein ihre eigene Nation, sondern auch die "Fremben bamit gewinnen kann" 25).

Während all diese Ereignisse die Gemüther in höchste Spannung und Aufregung versetzten, hatte Eugen die Genugthuung, die Belagerung von Quesnoh, welche zuerst die holländischen Deputirten, dann aber Ormond aufgegeben wissen wollten, durch seine eigene Standhaftigkeit zu einem glücklichen Ausgange gebracht zu sehen. Am 1. Juli war auf beiden Augriffsseiten die Contrescarpe erstürmt worden. Obwohl der Feind zwei

Minen springen ließ, so brangen boch bie Belagerer mit wahrer Todesverachtung vor. Muthig klommen die Soldaten über die Pallisaden, machten viele Feinde nieder und setzten sich in den eroberten Werken sesten sesten versche den Wine, welche den
Am Morgen des 3. Juli sprengte der Feind eine neue Mine, welche den
Angreisern nicht geringen Schaden that. An demselben Tage zur Mittagszeit begehrte die Besatung auf die Bewilligung freien Abzuges zu capituliren. Da man jedoch darauf nicht einging, so begannen um Mitternacht
die Feindseligkeiten auß neue. Jedoch schon am 4. Juli verlangte der
Festungscommandant Generallieutenant Labadie an den Prinzen Eugen
schreiben zu dürsen, um gleiche Zugeständnisse wie seiner Zeit die Besatung von Tournah zu erhalten. Denn diese sei zwar als kriegsgesangen
erklärt, jedoch mit dem Versprechen nach Frankreich entlassen worden, dis
zur Auswechslung nicht gegen die Verbündeten zu dienen.

Jetzt aber war es weniger als je an der Zeit, gegen französische Trupspen Großmuth zu üben. Eugen beharrte darauf, daß die Besatzung sich ohne irgend eine Bedingung kriegsgefangen ergeben müsse. Noch am Abende des 4. Juli geschah dieß, und um Mitternacht unterzeichnete Eugen die Capitulation. Die Besatzung, aus zehn Bataillonen und einem DragonersRegimente bestehend, wurde über Marchiennes nach Holland abgesendet. Generaladjutant Graf Zeil überbrachte die Nachricht von Duesnoh's Eroberung nach Wien 27).

Auf daß aber dem erfreulichen Ereignisse auch die Schattenseite nicht sehle, so wurde an demselben Tage, an welchem Eugen Quesnop besetzte, der Oberst Saint-Amour, welcher mit sechshundert Pferden ausgeschickt worden war, dem Feinde Abbruch zu thun, von überlegener Streitmacht angegriffen. Saint-Amour sowohl als sein Waffengenosse, Oberst Splenh, der die Husaren besehligte, setzen sich tapfer zur Wehr, aber sie vermochten der Uebermacht auf die Länge nicht zu widerstehen. Nachdem sie dem Feinde beträchtlichen Schaden zugefügt und auch ihrerseits gegen fünfzig Mann verloren hatten, mußte sich Saint-Amour mit ungefähr zwei-hundert fünfzig seiner Leute ergeben. Den Uebrigen gelang es zu entrinnen und sie kehrten in Eugens Lager zurück 28).

Man hatte seit längerer Zeit an dem kaiserlichen Hofe so wenig günstige Nachrichten erhalten, daß diejenige von Quesnoh's Eroberung doppelte Freude erregte. Der Kaiser, damals in Preßburg zur Krönung anwesend, gab sich ber Hoffnung hin, durch dieses glückliche Ereignis könnte in den gesammten Berhältnissen eine große Aenderung herbeigeführt werden. Da Karl einsah, dasselbe sei einzig und allein der Standhaftigkeit zuzuschreiben, mit welcher Eugen, unbeirrt durch das was um ihn her vorging, seinen Weg verfolgte, so benützte er diesen Anlaß, um dem Prinzen in lebhaftester Weise die Bersicherungen der Dankbarkeit zu wiederholen, welche er gegen ihn empfand. "Richts als Ihr großer Eiser," so schrieb ihm der Kaiser eigenhändig, "Ihre Liebe zu meinem Dienste, Ihr höchst lobwürdiges "und vernünstiges Betragen hat es so weit zu bringen vermocht. Ich erkenne "die jezigen Umstände, die üblen Erklärungen und noch übleren Absüchten "der Engländer, so wie den zu besorgenden Wankelmuth der Hosländer, als "so gefährlich, daß ich nichts Gutes hoffen könnte, wenn ich mich nicht völlig "und allein auf Ihre allzeit gegen mein Haus und insbesondere gegen mich "erzeigte Liebe und Ihren Eiser verlassen dürste".

"Ich hoffe also", fuhr Karl fort, "daß Sie jett, da es am meisten "nöthig, mir beizustehen und Ihre Liebe zu zeigen nicht unterlassen, noch "mich Ihrer vernünftigen und tapferen Affistenz, deren ich nun am meisten "nöthig habe und mich allein darauf verlasse, berauben, sondern mir "mit Rath und That treulich und so beistehen werden, daß Sie Ihren schon "so glänzenden Ruhm noch vermehren, und mein Haus den Rutzen, ich "aber zu den großen Ursachen, die bereits verhanden, noch immer mehrere "haben möge, Ihnen mit beständiger Erkenntlichkeit und Dankbarkeit vers"bunden zu sein. Sie wissen daß ich mich allein auf Sie verlasse und neben "der allzeit gegen Sie gehabten ganz besonderen Estime und Afsection mich "dazu Ihre Operationen und die Dienste und Treue, welche Sie meinem "seligen Bruder und Bater erzeigt haben, bewegen, wie ich denn hoffe, "daß Sie in eben der Liebe gegen mich sortsahren werden, welche Sie "gegen Iene so lobwürdig bewiesen haben".

"Ich hoffe im fünftigen Winter", so schloß nach einer längeren Besprechung der disentlichen Angelegenheiten der Kaiser sein Schreiben, "Eure Liebden hier zu umarmen, wo Sie sich noch mehr überzeugen werden "von dem Bertrauen und der wahren Freundschaft, die ich allein für Sie "habe und welche kein Mensch und nichts jemals wird verringern können. "Es gibt wohl Leute welche um sich wichtig zu machen, oft suchen Jemanden "widrige Gedanken in den Kopf zu bringen. Ich bin aber sicher, daß wenn

"auch bergleichen zu Euer Liebben kommen, man Sie niemals zu einem "Zweifel an meinem wahren Vertrauen gegen Sie werde bewegen können, "welches Sie allzeit erfahren sollen, absonberlich wenn ich die Freude "haben werde Sie hier zu umarmen, wo man mündlich mehr sagen und sich "klarer aussprechen kann als durch Briefe. Ich verlasse daher mein Interesse "und mich selbst völlig auf Euer Liebben Eifer, Capacität und Experienz, "und versichere Sie der Beständigkeit meiner Estime und Affection so wie "meines Vertrauens, welches sich wohl vergrößern, niemals aber wegen "der Verpsslichtungen, welche ich gegen Sie habe, wird ändern können 29)".

Quesnoh war kaum noch gefallen, als Eugen schon nachbrücklich auf eine neue Unternehmung brang. Als solche schlug er eine Belagerung von Valenciennes oder von Landrech vor. "Denn jetzt in Unthätigkeit bleiben", schrieb er dem Grasen Sinzendorff, "wäre nach meiner Meinung noch "schlechter als das was die Engländer thun. Ich glaube daß wenn man "mich ungestört handeln läßt, ich mit der einen oder der anderen Belagerung "zum Ziele zu kommen, oder was noch besser, dem Feinde, wenn er sich "nähern sollte, eine glückliche Schlacht zu liesern im Stande sein werde 30)".

Eugen, ber nicht gewohnt war, zu viel zu versprechen, hatte gewiß auch jett Wort gehalten und entweder die Wegnahme einer Festung bewerkstelligt ober einen neuen Sieg über bie Franzosen errungen. Aber hiezu wäre es unerläßlich gewesen, die von ihm felbst gestellte Bedingung zu erfüllen und ihn bei ber Berfolgung feiner Plane ungeftort zu laffen. Leiber geschah gerade das Gegentheil hievon, und insbesondere mar es das noch immer nicht völlig entschiedene Verhältniß der Engländer, wodurch Engen bei jedem Schritte gehemmt wurde. Denn es handelte fich nicht allein barum, eine gewiffe Truppengahl von feinem Beere zu verlieren. Noch wußte Eugen nicht mit Bestimmtheit, ob alle, ober wie viele ber bis jett im englischen Solbe befindlichen Streitfrafte bei ihm verbleiben wurden. Um meisten beunruhigte ihn aber bie Ungewißheit über bie zukünftige Haltung ber Engländer selbst. Ohne ber Hoffnung Raum zu geben, Ormond vielleicht von ber fo lang schon vorher verkündeten Trennung absteben zu seben, befürchtete Eugen vielmehr, daß berfelbe sich nicht auf seine Entfernung beschränken, sondern sich völlig zu den Franzosen schlagen und gegen feine früheren Kampfgenoffen feindlich auftreten könnte. Der Pring glaubte baber nicht nur gegen bie französischen, sonbern auch wider die englischen Truppen auf seiner Hut sein zu müssen 31). Die Lage in ber er sich befand, war so peinlich, daß er um jeden Preis eine Beendigung ders selben, und statt der bisherigen Ungewißheit völlige Klarheit in das Vershältniß zu dem englischen Heerführer und zu dessen Streitkräften gebracht zu sehen verlangte.

Eugens Bunsch sollte nicht lange auf seine Erfüllung zu warten haben. Auch die englische Regierung that, freilich nur in ihrem Sinne, alles mögliche, um die Sache einer baldigen Entscheidung zuzuführen. Den Generalen der deutschen und dänischen Soldtruppen wurde die Ansrede zugeschickt, welche Bolingbroke an die in London besindlichen Repräsentanten ihrer Regierungen gehalten hatte. Die früheren Drohungen wegen Einstellung des Soldes und wegen Nichtbezahlung der Rückstände wurden wiederholt und die Bersicherungen erneuert, daß England sich durch nichts und in keiner Weise von dem eingeschlagenen Wege abbringen lassen werde 32).

Aber auch dieser Schritt bes britischen Cabinetes versehlte seine Wirkung völlig. Die Generale der Soldtruppen hatten inzwischen von ihren Regierungen Besehle erhalten, durch welche sie in ihrem bisherigen Betragen bestärft und angewiesen wurden, bei dem Heere Eugens zu bleisben und an dessen friegerischen Unternehmungen Antheil zu nehmen. Der König von Preußen erhob noch überdieß zu London die ernstesten Borstellungen gegen das Benehmen der englischen Regierung. Er erklärte, daß er von dem Interesse des Kaisers und des Reiches sich nicht absondern könne, ohne sich dem Schicksale auszusetzen, von welchem die Kursürsten von Köln und von Baiern betroffen worden seien. Er dat die Königin noch einmal, sich von der Allianz nicht lostrennen zu lassen. Gleichzeitig drang er auf die Auszahlung der ihm gebührenden Rückstände, welche sich auf die Summe von siedenmalhunderttausend Thalern beliesen 33).

Die englische Regierung war jedoch schon zu weit gegangen, um solche Borstellungen noch beachten zu können. Dieselben brachten daher keine andere Wirkung hervor, als sie mehr und mehr gegen diesenigen zu erbitztern, welche sich ihren Absichten zu widersetzen wagten. Die Minister und insbesondere Bolingbroke, welcher die Seele und der eigentliche Urheber dieser Borgänge war, glaubten, daß Ormond es an der nöthigen Schärfe habe mangeln lassen, um den widerspänstigen Generalen zu imponiren.

- Cook

Sie beschlossen einen anderen zu senden, welcher dieser Aufgabe besser gewachsen wäre.

Der Graf von Strafford wurde dazu ausersehen, berselbe welcher zugleich mit dem Bischose von Bristol die englische Regierung bei den Conferenzen zu Utrecht vertrat. Immer in Intriguen jeder Art versslochten, stets mit geheimen Ränken sich beschäftigend und daher solche auch überall vermuthend, war Strafford der rechte Mann sür die damalige britische Regierung. Denn auch sie bestrebte sich ja durch elende Winkelzüge hochwichtige Zwecke zu erreichen.

Niemals zufrieden mit seinem Lose und stets nach neuen Bortheilen gierig, nach Besörderung oder nach Geldgewinn, war Strafford einer der ersten, welche sich von dem sinkenden Schiffe des früheren Ministeriums an Bord des neuen gerettet hatten. Ihm diente er nun mit all dem Eiser, welchen Neubekehrte auch auf dem Felde der Politik an den Tag zu legen gewohnt sind, und in welcher Weise er verwendet werden mochte, stets bewährte er sich als eines der brauchbarsten Werkzeuge des britischen Cabinetes.

Ihm werbe es gelingen, so hoffte man in London, die in englischem Solde befindlichen Truppen von Eugen zu trennen und zur Unterordnung unter Ormonds Besehle, welche dieselben auch sein mochten, zu vermögen. Einen zweisachen Weg sollte Strafford hiezu einschlagen, wie es schon bisher, aber ohne Erfolg geschehen war. Auf die Regierungen, denen diese Truppen angehörten, so wie auf die Generale, die sie führten, sollte in gleicher Weise, auf die ersteren durch Vorstellungen an ihre Bevollmächtigten in Utrecht, auf die letzteren durch Straffords Anwesenheit im Lager gewirkt werden.

Durch einen geheimen Berichterstatter, welchen Eugen im englischen Hauptquartier besaß, wurde er von diesen Absüchten der britischen Regierung in Kenntniß gesetzt. General Cadogan, der noch wie zu Marlboroughs Zeiten als Generalquartiermeister im englischen Heerlager stand, war es höchst wahrscheinlich, welcher Eugen mit diesen wichtigen Nachrichten versah. Auch von Sinzendorss wurden sie dem Prinzen bestätigt. Strassord habe den holländischen Deputirten erklärt, so schried Sinzendorss an Eugen 34), er sei besehligt, sich persönlich in das Lager zu versügen, um von den Generalen zu vernehmen, ob sie den Anordnungen des Herzogs von Ormond zu gehorchen bereit seien oder nicht. In dem letzteren Falle habe er ihnen ausdrücklich zu erklären, daß die Königin von England sich

aller Bündnisse mit ihren Regierungen als entledigt ansehen, sich zu keiner wie immer gearteten Bezahlung, auch der Rückstände nicht, verpslichtet halten, ja daß sie es als einen völligen Bruch aufnehmen und er die weitern Maßregeln dagegen mit dem Herzoge von Ormond treffen werde. Dem Grafen Sinzendorff aber bemerkte Strafford, die Königin habe es sehr verletzt, daß Eugen die in ihrem Solde stehenden Truppen abwendig gemacht und sie disher verhindert habe Dünkirchen zu besetzen, welches von einer weit größeren Wichtigkeit als Quesnob sei.

Sinzendorff ließ sich durch diese hochsahrende Sprache des englischen Staatsmannes nicht einschüchtern. Er fab wohl, daß es jest nicht an ber Zeit sei, scheu zurückzuweichen vor ben herausforbernden Worten jener Männer, welche allen Verbündeten Gesetze vorzuschreiben sich anmagen wollten. Er versicherte ben Grafen Strafford, daß Eugen die englischen Soldtruppen, fo lang fie nach ben Bestimmungen ber großen Allianz und nach ihrer Verpflichtung gegen Kaiser und Reich an bem Kriege wiber ben gemeinsamen Feind Antheil nähmen, burchaus nicht von ber Unterordnung unter die Befehle ber Königin von England loszulösen suche. Wenn aber bie Trennung, wie es jest ber Fall sei, nur ben einzigen Zweck habe, bas zurückleibende Heer ber Willfür Frankreichs preiszugeben, bann könne es Eugen nicht verbacht werben, daß er solches um jeden Breis zu verhindern trachte. Strafford moge nur ja gewiß überzeugt fein, es fehle bem Raiferhofe weber an Muth noch an Standhaftigkeit, um sich ungerechten Forberungen schlechterbings nicht zu unterwerfen. Man habe gesehen wie Kaiser Leopold nur mit breißigtausend Mann und ohne einen einzigen Berbunde= ten zu besitzen, ben Krieg wiber die ganze französische Macht in Italien begonnen habe. Um so weniger werbe in einem Augenblide, in welchem er mehr als hunderttausend Mann auf den Beinen habe, der jetige Kaiser sich scheuen, seine Gerechtsame, wenn man benselben allzunab zu treten sich anmaße, auf bas äußerste zu verfechten. Es sei ebenso eine niemals erhörte Sache, ohne vorheriges Einvernehmen mit seinen Berbundeten einen Waffenstillstand einzugehen, als es geradezu wider die Ehre ber taiferlichen Waffen gewesen ware, nach Ormonds Begehren unverrichteter Dinge von ber Belagerung von Quesnoh abzustehen.

In demselben Sinne, in welchem Sinzenborff gegen ben Grafen Strafford sich aussprach, handelte Eugen. Nachdem er von Straffords

bevorstehender Ankunft im Lager Gewißheit erhalten hatte, versammelte er noch einmal die Deputirten der Generalstaaten und die Führer der englischen Soldtruppen um sich. In Gegenwart der Ersteren wurde den Generalen eine bestimmte und bindende Erklärung über dasjenige abgesfordert, was sie zu thun gedächten.

Fürst Leopold von Anhalt war es, welcher die vorgelegte Frage zuerst bündig beantwortete. Er theilte die Weisung mit, die ihm von dem Könige von Preußen zugekommen und welche im wesentlichen gleichlautend war 35) mit dem Rescripte, das der preußische Bevollmächtigte zu London in dieser Angelegenheit empfangen hatte. Er sei besehligt, erklärte der Fürst von Anhalt, so lang bei dem Herzoge von Ormond zu verbleiben, als derselbe die Armee nicht verlasse. Wenn dieß jedoch geschehe, so habe er ihm nicht zu solgen, sondern sich mit Eugen zu vereinigen und mit seinem Armeecorps den Besehlen des Prinzen zu gehorchen. Dieß sei seine Ordre und man möge sich darauf verlassen, daß er ihr getreulich nachkommen werde 36).

Aehnlich lautete die Erklärung, welche der hannoversche General Bülow und der sächsische General Bielke abgaben. Bon letzterem war sie um so verdienstlicher, da er vom Könige August keinen speziellen Besehl erhalten hatte und nur die allgemein lautende Beisung besaß, sich von den übrigen Berbündeten nicht zu trennen. Aengstlicher als Bielke aber war der Prinz Karl Rudolph von Bürttemberg, welcher die dänischen Hülfstruppen besehligte. Auch er hatte keine spezielle Ordre von seinem Könige empfangen, und er glaubte es nicht auf sich nehmen zu dürsen, sich von den Engländern zu trennen. Denn seine Truppen seien von Geld ganz entblößt und er somit völlig außer Stande, ohne Englands Beihülse für deren Unterhalt zu sorgen.

So wenig tröstlich diese Erklärung auch klang, so gab Eugen doch nicht die Hoffnung auf, den Prinzen von Württemberg, dessen Ergebenheit für des Kaisers Sache ihm wehl bekannt war 37), auf seine Seite zu brinzen. Nur von dem holsteinischen Generalselowachtmeister von Berner durste der Prinz dieß nicht erwarten. Derselbe war von seinem Fürsten beauftragt worden, nach Verhältniß der Subsidien und des Solves, den er von England bezog, mit einem Bataillon und vier Schwadronen bei dem Herzoge von Ormond zu bleiben. Er vermöge, so hatte der Fürst von Holstein erklärt, die englischen Subsidien nicht zu entbehren. "Ich habe

"barauf nicht viel geantwortet," berichtete ber Prinz an den Kaiser, "und "noch weniger gute Worte gegeben, weil ich geglaubt, daß es nicht der "Mühe werth sei. Gleichwohl habe ich ihm vorgeworsen, daß alle übrigen "sowohl königliche als kursürstliche und fürstliche Truppen alle Hindernisse "beseitigt hätten. Bon einem einzigen Reichsgliede das entgegengesetzte "Versahren zu sehen, müsse auf den Gedanken bringen, daß der Fürst von "Holstein durch irgend eine besondere Absicht hiezu bewogen worden sei. "Und so din ich denn auch," setzte der Prinz hinzu, "der Meinung, daß "man es von Seite Eurer kaiserlichen Majestät und des römischen Reiches "nicht ungeahndet hingehen lassen solle" 38).

Es war ein erfreulicher Umstand für Eugen, daß eben zu der Zeit, während welcher er sich rastlos bemühte, die Entsernung der englischen Soldtruppen zu verhindern, die Nachricht eintraf, der Kaiser habe sich entsichlossen, die künftige Entrichtung eines Theiles der bisher von England bezahlten Gelder auf sich zu nehmen 39). Erst jetzt konnte gehofft werden, daß der Beschluß, welcher gesaßt worden war, auch ein dauernder sein werde. Denn sonst hätte das Ausbleiben dieser Beträge gar bald eine Haltung erschüttert, welche von jeder der betreffenden Regierungen nur unter der ausdrücklichen Bedingung angenommen worden war, es müsse sür bie Herbeischaffung der bisher von England bezogenen Gelder undersweilt Sorge getragen werden.

Nachbem in solcher Weise ben üblen Wirkungen von Straffords Ankunft thunlichst vorgebeugt war, konnte Eugen derselben ruhig entsgegensehen. Er verabredete sich mit den holländischen Deputirten, mit Strafford nichts zu verhandeln, ja nicht einmal mit ihm zu sprechen, und wenn Ormond eine Zusammenkunft zu veranstalten suchte, dieselbe abzuslehnen. Sollte sich aber Strafford persönlich bei ihm einfinden, so werde er, versicherte Eugen den Grafen Sinzendorff, nicht ermangeln, zu ihm "in hohem Tone" zu reden, und ihm in nichts auch nur das geringste nachsgeben. "Denn alles," fügte der Prinz hinzu, "hängt nur von unserer "Standhaftigkeit, so wie davon ab, daß man mit Festigkeit auf den gesaße "ten Entschlüssen verharre" 40).

Wie Eugen über die Borgänge in Ormonds Hauptquartiere, so mag auch dieser über diejenigen in der Umgebung des Prinzen wohl unterrichtet gewesen sein. Eugens entschiedenes Auftreten scheint dem Grafen Strafford bie Meinung benommen zu haben, ben Prinzen auf anbere Gebanken zu bringen und ihn zu einer ben Wünschen ber englischen Regierung entspreschenberen Haltung zu vermögen. Strafford mag wohl absichtlich eine Zusamsmenkunft vermieden haben, von welcher er sich kein günstiges Ergebniß verssprach. Eugen aber beschloß gerade während der Anwesenheit des britischen Bevollmächtigten die Sache zur Entscheidung zu bringen und badurch den kräftigsten Beweis zu liesern, daß man sich nicht durch eine etwaige Furcht vor der englischen Regierung abhalten lasse, unerschroden auf dem Wege vorwärts zu schreiten, welchen Pflicht und Ehre geboten.

Eugen entsandte den Generaladjutanten Grafen Mollart an den Herzog von Ormond mit der Botschaft, daß er am 16. Juli Morgens vier Uhr die Armee aus ihrer bisherigen Stellung hinwegzuführen und eine neue Unternehmung in's Werk zu setzen gedenke. Graf Mollart hatte die Anfrage zu stellen, ob der Herzog sich an dem Marsche betheiligen, und ob er sür diesen Fall sich über die beabsichtigten Operationen mit Eugen verständigen wolle.

Die Mittheilung bes Prinzen schien ben Herzog von Ormond in die äußerste Verlegenheit zu bringen. Er wußte im voraus, daß seine Absicht und diejenige der englischen Regierung, die Soldtruppen mit hinwegzusühren, als gescheitert anzusehen sei. Aber noch größere Vesorgniß bereitete ihm die Stimmung, welche unter den eigenen Truppen herrschte. Ein Heer, das eine so lange Reihe von Jahren hindurch unter einem so großen Feldherrn wie Marlborough von Sieg zu Sieg geschritten, läßt sich nicht so leicht durch einen ruhmlosen Führer wie Ormond um die Lorbeern der früheren Tage betrügen. So groß war die Erbitterung der britischen Offiziere und Soldaten über die Zumuthung, welche man ihnen machte, daß Eugen die Weinung aussprach, wenn der Kurfürst von Hannover oder sein Sohn in diesem Augenblicke bei dem Heere erschiene, so würde fast das ganze englische Armeecorps bei demselben zurückbleiben 41).

Am späten Abende des 15. Juli kam der britische General Cadogan mit der nichtssagenden Botschaft von Ormond, derselbe werde am nächssten Tage seine eigentliche Antwort sagen lassen. Eugen erwiederte kurz, daß man ihn von vier Uhr Morgens angefangen am linken Flügel der Armee antressen könne <sup>42</sup>). Was er vorher verkündigt hatte, führte er auch aus. Mit dem grauenden Morgen des 16. Juli, es war an einem Sonn-

abende, wurden die Zeichen zum Aufbruche des Heeres gegeben. Zwischen vier und fünf Uhr erfolgte derselbe wirklich. Eugen hatte die Genugthuung, die disher in englischem Solde gestandenen Truppen, die Preußen, die Hannovraner und Sachsen, ja endlich auch, was ihn mit besonderer Freude erfüllte, die Dänen zu seinem Heere stoßen zu sehen. Der Prinz von Württemberg, noch immer ohne Verhaltungsbesehle, that auf seine eigene Gesahr hin diesen entscheidenden Schritt. Keine Soldtruppen blieben bei Ormond zurück, als das kleine holsteinische Corps unter General Verner und das Lüttichische Oragoner-Regiment Wales.

Ungefähr um bieselbe Zeit wie Eugen brach auch Ormond aus feinem Lager auf. Aber statt gleich bem Prinzen in ber Richtung zu marschiren, in welcher ber Teind stand, trat Ormond eine Art freiwilligen Rückzuges an, und schlug mit seinen Truppen, welche ungefähr zwölftausend Mann stark waren, die Straße nach Douay ein. Nichts war trauriger als biese Trennung von Beerestheilen, welche so lange Zeit hindurch Waffengenoffen gewesen waren und manch glänzenden Sieg miteinander erfochten hatten. Die Soldaten felbst befanden sich in einer schwer zu beschreibenden Aufregung. Diejenigen ber früheren britischen Soldtruppen waren bermaßen erbittert gegen bie Engländer, daß man ihnen strenge verbieten mußte, mit benfelben zu sprechen, aus Furcht, daß Beleidigungen vorfallen und dieselben zum Handgemenge führen könnten. Durch nichts aber war ihre Wuth in höherem Grade erregt worden, als burch die Drohung der englischen Regierung, auch bie noch aushaftenben Rudftanbe ber Subsibien und bes Soldes nicht mehr bezahlen zu wollen. Man hegte ernste Befürchtungen, baß die Solbaten sich ber Berson bes Herzogs von Ormond zu bemächtigen versuchen würden, um an ihm entweder eine Beißel für die Befriedigung ihrer Forberungen zu besitzen, ober Rache zu nehmen für bas Unrecht, welches man ihnen anzuthun beabsichtigte.

Nicht viel günstiger für den Herzog von Ormond und diesenigen, in deren Sinn und Auftrag er handelte, war die Stimmung der englischen Soldaten selbst. Ormond hatte sich mit der Hoffnung geschmeichelt, sie würden ihm dafür dankbar sein, daß sie durch ihn von den Mühseligkeiten des Krieges befreit würden. Aber bald sollte er bitter enttäuscht werden. Denn als er nach der Beendigung des ersten Marsches an der Spize jedes Regimentes den Abschluß des Wassenstillstandes verkünden ließ, da brach

ber allgemeine Unwille unaufhaltsam los. Man hatte sich alle Mühe gegeben, es zu bewirken, daß die Kundmachung nach englischer Sitte von den Soldaten mit dreimaligem Hurrahrufen begrüßt werde <sup>43</sup>). Aber es gelang nicht, und statt der Inbelruse hörte man nur allgemeines Zischen und Murren durch das ganze Lager.

Nach ben Worten eines englischen Geschichtschreibers jener Zeit gaben sich die britischen Soldaten den heftigsten Ausbrüchen des Ingrimmes hin. Man sah beren, welche sich die Haare ausrauften und die Kleider zerrissen, während sie in die furchtbarsten Verwünschungen und Flüche gegen den Herzog von Ormond ausbrachen und ihn mit den entehrendsten Schimpsworten belegten. Die Offiziere aber, von welchem Range sie auch sein mochten, waren so erbittert und zugleich so sehr von Scham über die ihnen ausgedrungene Rolle erfüllt, daß sie sich in ihre Zelte zurückzogen und einer die Gegenwart des andern zu meiden schien. Viele verließen ihre Fahnen und nahmen Dienste bei den Verbündeten, andere entsagten dem Wassenhandwerke gänzlich, und wenn je wieder Marlboroughs Name vor ihnen genannt wurde, dachten sie mit Stolz und Schmerz jener ruhmreichen Tage, die nun für immer vorüber waren, und ihre Augen füllten sich mit Thränen 44).

Von den Zeichen der allgemeinen Mißachtung begleitet, setzte Ormond seinen Marsch sort, übler als ein offener Feind von allen denjenigen angesehen, welche disher Englands Verbündete gewesen waren. Zu Bouchain, zu Tournah und zu Douah schlossen die holländischen Festungscommandanten ihre Thore vor ihm und verweigerten den englischen Truppen den Eintritt. Zu gleicher Zeit aber erklärte der König von Frankreich, daß England seine Zusage nicht gelöst habe, indem die Truppen, welche in seinem Solde gestanden, dei Eugens Heere zurückgeblieden seien. Nun müsse sich auch Frankreich seines Versprechens, Dünkirchen zu übergeben, für enthoben ansehen <sup>45</sup>). Ohne einen Platz zu besitzen, in welchem er Unterkunft sinden, oder auf den er sich stützen konnte, die Rache der Verbündeten sürchtend, gegen die Franzosen in gleicher Weise Verdacht hegend, ja sogar ohne Zutrauen zu seinen eigenen Truppen, blieb Ormond nichts anderes übrig, als dis auf Gent und Brügge zurückzugehen und sich daselbst sestzusehen.

Con 1

## Eilftes Capitel.

Bährend dieß bei dem englischen Armeecorps vorging, hatte Eugen seinem Borhaben getreu, die Offensivbewegungen fortgesetzt, als wenn von einer irgend beträchtlichen Berminderung seiner Streitkräfte nicht die Rede gewesen wäre. Nur durch ein energisches Auftreten durfte er hoffen, den von Tag zu Tag zunehmenden Anmaßungen der englischen und der französischen Regierung Einhalt zu thun und für seinen Kaiser und Herrn sowie für dessen Berbündete noch erträgliche Friedensbedingungen erzwingen zu können. Schon am 17. Juli sandte er den Fürsten Leopold von Anhalt zur Umschließung von Landrech ab. Er selbst nahm zu Querimaing sein Hauptzquartier und bezog mit seinem Heere eine Stellung, durch welche er die beabsichtigte Belagerung von Landrech gegen die Franzosen beckte.

Der Marschall Villars war durch den Waffenstillstand mit den Engsländern in den Stand gesetzt worden, einen großen Theil der Besatungen aus all den Festungen, welche nicht unmittelbar bedroht waren, an sich zu ziehen und dadurch sein Heer ansehnlich zu verstärken. Er überschritt am 18. Juli die Schelde bei Cambrah, um den Unternehmungen Eugens näher zu sein. Der Prinz behielt seine schützende Stellung bei, indem sein rechter Flügel die Verbindung mit Denain und Marchiennes herstellte, sein linker sich die an die Sambre ausdehnte und seine Front durch die Selle gebeckt war 1).

Es zeigte sich jetzt als ein großer Uebelstand, daß auf Andringen der holländischen Deputirten, welche die Kosten eines weiteren Transportes hatten vermeiden wollen, das Hauptbepot zu Marchiennes, also neun Stunden von der zu belagernden Festung errichtet worden war. Eugen wollte daher die Magazine nach Quesnoh verlegen, aber auch dieser Borsschlag scheiterte an der ängstlichen Sparsamkeit der Holländer. So blied dem Prinzen nichts übrig, als für die Sicherheit seiner Verbindung mit Denain und Marchiennes thunlichst Sorge zu tragen. Er ließ zu diesem Ende an den am meisten entblößten Stellen Erdwerke auswerfen. Marchiennes

wurde mit viertausend, das Lager zu Denain aber, in welchem der holländische General Albemarle stand, um die dortige Gegend gegen etwaige Ausfälle aus den französischen Festungen Condé und Valenciennes zu decken, mit eilstausend Mann besetzt.

So entschlossen die Haltung, welche Eugen annahm, auch gegen außen erscheinen mochte, so lebhaft fühlte er doch selbst das Unsichere seiner Lage, und wie es ihm auf die Länge an jedem sicheren Stützpunkte völlig mangelte. Sein Heer bot ihm insofern keinen dar, als es nicht aus kaiserlichen, sondern nur aus den verschiedenen deutschen Soldtruppen und aus den holländischen Streitkräften zusammengesetzt war. Die ersteren hatten sich zwar durch die Trennung mit Ormond und ihre Bereinigung mit Eugen ein ganz unleugdares Berdienst erworden. Durch die lebhaften Bemühungen, mit welchen man sich um ihr Bleiben beworden hatte, war ihnen aber die Ueberzeugung von dem Werthe, den man auf sie legte, noch deutslicher geworden. Die Unbotmäßigkeit, der sie sich gern überließen und von welcher insbesondere die Preußen gar oft ein übles Beispiel gaben, wurde dadurch wesentlich gesteigert.

Die meisten Hemmnisse aber wurden dem Prinzen durch die Holländer bereitet. Die bei ihnen herrschende Einrichtung der sogenannten Feldbeputirten war gewiß eine der unglücklichsten, welche es geben konnte. Es ereigneten sich zwar Fälle in welchen sie, wie der wackere Goslinga bei Malplaquet, die wesentlichsten Dienste leisteten. Weit öfter aber waren sie nur ein Hinderniß für die kriegerischen Unternehmungen der Feldherrn, welche im Berein mit ihnen zu handeln berusen waren. Da sie selbst nur wenig, oft nichts vom Ariege verstanden, aber dennoch im Ariegsrathe Sit und Stimme führten, so mußten sie stets, bevor sie sich in denselben versügten, von ihren eigenen Generalen Aufslärung über den Stand der Dinge und über dassenige einholen was zu geschehen habe. Burde nun plötzlich von irgend einer Seite her ein neuer Borschlag gemacht oder trat ein unvermuthetes Ereigniß ein, so langte ihre Borbereitung nicht aus und sie sprachen über Dinge mit, welche sie nicht zu beurtheilen wußten und über die ihnen dennoch ein entscheidendes Wort eingeräumt war.

Es ist leicht begreislich, daß einem Feldherrn ersten Ranges wie Eugen solche Rathgeber nur lästig sein konnten. Sie vermochten ihm nichts zu bieten, nur ihn zu hemmen waren sie im Stande, und das thaten sie

benn auch reichlich. Als noch Eugen und Marlborough zusammen bas Heer besehligten, da war die Eintracht und das Ansehen der beiden Heersstührer so überwiegend, daß die holländischen Feldbeputirten so ziemlich in den Hintergrund gedrängt wurden. Seit den letzten politischen Ereignissen aber, seit der Absonderung der englischen Regierung von der großen Allianz fühlten die Holländer, daß es dem Kaiser schlechterdings unmöglich wäre, ohne ihre Beihülse den Krieg in den Niederlanden sortzusühren. Diese lleberzeugung sprach sich in der Art und Weise ihres Austretens aus, welches dem Prinzen bald so lästig wurde, daß er für den Fall einer Fortdauer des Krieges die Festsetzung einer genauen Richtschnur für den Wirfungstreis der Deputirten als höchst wünschenswerth bezeichnete <sup>9</sup>).

Für jetzt aber gab ber Prinz sich alle Mühe, bas gute Einvernehmen mit den Holländern aufrecht zu erhalten. Leider bestand das wirksamste Mittel hiezu in der Nachgiebigkeit, welche er für ihre Ansichten und Begehren an den Tag legen mußte. Diese Nachgiebigkeit war auch in Bezug auf das Verbleiben des Hauptbepots in Marchiennes eingetreten, welches wieder die Besetzung des Lagers von Denain nothwendig machte. Die üblen Folgen davon sollten nicht lange ausbleiben.

Dem scharfen Blicke bes Königs von Frankreich war es nicht entsgangen, daß Eugen sich trotz seiner stolzen Haltung seit dem Abzuge der Engländer in einer wenig erfreulichen Lage befand. Es war nicht der Abgang eines Corps von ungefähr zwölftausend Mann, noch weniger aber der Berlust eines Feldherrntalentes, wie daszenige Ormonds, sondern weit mehr die Kleinmüthigkeit derer, welche bei Eugens Heere geblieben waren, wodurch der Prinz sich die Hände gebunden sah. Villars erhielt Besehl, diesen Umstand nach Thunlichkeit zu benützen und wenn es nur irgend möglich sei, Landrech zu entsetzen.

Der Marschall handelte mit Talent und Entschlossenheit. Am 20. Juli recognoscirte er Eugens Stellung hinter der Selle, sand sie aber zu start um sie mit Hoffnung auf Erfolg anzugreisen. Auch die Umschließungslinie vor Landrech, an welcher Eugen mit rastloser Thätigkeit arbeiten ließ, sand er schon zu weit vorgerückt. Er beschloß also durch einen Angriff auf Denain und auf Marchiennes, so wie durch die Zerstörung der dortigen Magazine Eugen zur Aushebung der Belagerung von Landrech zu zwingen. Der Marschall Montesquiou hatte ihm diesen Vorschlag gemacht und mit

ihm verabredete Villars bie nöthigen Vorbereitungen zur Erreichung sei= nes Zweckes 3).

Der Erfolg hing bavon ab, ben Prinzen Eugen glauben zu machen, daß es der unmittelbare Entsatz von Landvech sei, welchen man beabsichstige. Dadurch würde er sich veranlaßt sehen, so hofften die französischen Marschälle, seine Hauptstärfe nech näher an diesen Platz heranzuziehen und sie von Denain zu entsernen. Zu diesem Ende wurde nicht nur das tiesste Geheimniß über das eigentliche Vorhaben beobachtet, sondern zu gleicher Zeit alles angewendet, um den Prinzen in der Meinung zu bestärfen, daß der Feind es auf seine Linien abgesehen habe. Selbst viele der höchstzgestellten französischen Offiziere wußten dis auf den letzen Augenblick nicht, warum es sich handle, und es geschah, daß Generallieutenant Albergotti dem Marschall Villars mit den nachdrücklichsten Vorstellungen von einem Augrisse auf Eugens Stellung abrieth, welchen jener gar nicht beabsichtigte.

Am 22. Juli 1712 sette sich Billars mit seinem Heere nach bem Ursprunge ber Selle in Marsch, fortwährend das Gerücht ausstreuend, daß seine Bewegungen auf den Entsatz von Landrech abzielten. Durch eine Entsendung des Generallieutenants Coigny mit dreißig Schwadronen über die Sambre machte er dieß noch wahrscheinlicher. Er selbst aber schritt am Abende des 23. Juli zur Aussührung seines eigentlichen Borhabens. Dem Grasen Broglie befahl er, mit vierzig Schwadronen gegen die Selle vorzurücken und alle Uebergangspunkte über dieses Flüßchen genau zu beobachten. Reine Patrouille, ja fein einzelner Mann von Eugens Heer dürse herübergelassen werden, weil sonst die Marschrichtung der französischen Armee dem Prinzen verrathen werden könnte. Gleichzeitig entsendete Billars den Generallieutenant Marquis Bieux Pont mit dreißig Bataillonen, um bei Neufville zwischen Bonchain und Denain Brücken über die Schelde zu schlagen. Ihm folgte Albergotti mit zwanzig Bataillonen, und sodann der Rest des Heeres in fünf Colonnen.

Es ist ein Irrthum zu glauben, daß die Vorkehrungen des Marschalls Villars dem Prinzen Eugen wirklich den Marsch des französischen Heeres verborgen hielten. Er wußte genau den Ausbruch seiner Gegner, und die Bewegungen, welche sie dis zum Abende des 23. Juli vorgenommen hatten. Ueber deren eigentliches Ziel aber war er sich allerdings nicht klar geworden, und es schien ihm selbst, als ob es auf einen Angriff auf die

Umschließungslinie von Landrech abgesehen sei 4). Bald aber traten die wahren Absichten des Marschalls Villars unverhüllt zu Tage.

Um Morgen des 24. Juli traf Generallieutenant Bieux Pont bei Neufville ein und schlug unverzüglich drei Brücken über die Schelde. Bald schloß sich ihm der Graf von Broglie mit der Reiterei und endlich der Marschall Billars mit dem Reste des Heeres an. Unverzüglich bewerkstelligten sie den Uebergang. Die schwach besetzte Verschanzungslinie zwisischen Lourches und Denain wurde genommen und der Marschall führte nun sein Heer in Schlachtordnung gegen das Lager, das bei dem letzteren Dorfe sich besand.

Der Graf von Albemarle, welcher baselbst besehligte, war trot des englischen Abelstitels, den er führte, seiner Geburt nach ein Holländer. Er hatte früher van Keppel geheißen und war einer adeligen Familie in Geldern entstammt. Mit König Wilhelm III., als dessen treuer Anhänger er sich immer benahm, hatte van Keppel sich nach England eingeschifft und war dort im Jahre 1696 zum Grasen von Albemarle erhoben worden. Nun stand er als Generallieutenant in Diensten seiner früheren Regierung und commandirte die Truppen, welche die Generalstaaten unter Eugens Oberbesehl zu dem Heere wider Frankreich gestellt hatten.

Es scheint, daß Albemarle durch längere Zeit keine Nachricht von dem Marsche des französischen Heeres und von dessen Uebergang über die Schelde erhielt. Engen selbst wurde erst am 24. Juli um sieben Uhr Morgens hieven in Kenntniß gesetzt. Er ließ dem Grasen Albemarle sagen, daß er sogleich zu dessen Unterstützung ausbrechen werde.

Durch ben dienstthuenden General Bothmer war inzwischen auch Albemarle von dem Anmarsche der Feinde benachrichtigt worden. Mittelst bes berabredeten Signales von sechs Kanonenschüssen unterrichtete er die Garnisonen von Bouchain, Marchiennes und St. Amand von der Annäherung der Franzosen und rief seine eigene Reiterei nach dem Lager zurück. Er stellte den Generalmajor Grasen Eroix mit sieden Schwadronen kaiserslicher Cavallerie vor dem rechten Flügel seiner Berschanzung gegen Balenciennes auf, um die französische Garnison dieses Plazes, welche auf den vor demselben liegenden Höhen sichtbar wurde, zu beobachten. Mit sechzehn anderen Schwadronen wollte er die Verbindungslinie mit Marchiennes besehen. Als er jedoch die ungeheure Ueberzahl des Feindes gewahr

wurde, zog Albemarle diese Reiterei schleunigst wieder in die innere Berschanzung zurück. Mit den zehn schwachen Bataillonen, die ihm zur Berfüsgung standen, hielt er die Linien von Denain so gut als er es versmochte, besetzt.

Es war ungefähr zehn Uhr Morgens als Prinz Eugen mit mehreren seiner Generale bei Albemarle eintraf. Er recognoscirte in Person ben Marsch und die Bewegungen des Feindes, untersuchte die Berschanzungen und die Aufstellung des Fußvolkes und rief die Reiterei über die Schelde zurück, weil sie jenseits von keinem Nuten mehr sein konnte. Da endlich das Fußvolk kaum zur Besetzung der Hälste der Linien zureichte und diejenigen am rechten Flügel ganz ungeschützt waren, zog Eugen in der Eile noch die zunächst postirten sechs Bataillone kaiserlicher und pfälzischer Infanterie herbei.

Billars war inzwischen fortwährend in Schlachtordnung vorgerückt, das Fußvolk in den vorderen, die Reiterei in den hinteren Reihen. Er feuerte von Zeit zu Zeit Kanonenschüsse ab, jedoch mit der geringen Wirkung welche ein in steter Bewegung befindliches Geschütz hervorzubringen pflegt. Als er auf fünfzig Schritte an die Verschanzungen herangekommen war, wurde er mit einem heftigen Feuer aus denselben empfangen. Eugen hatte, als er sich aus dem Lager entfernte, um den Anzug seines Heeres zu beschleunigen, dem Grasen Albemarle den gemessenen Besehl hinterlassen, sich mit Beharrlichkeit zu vertheidigen. So lange sollte er ausharren, die Eugens Truppen möglich sein würde, zum Entsatze herbeizukommen, die Franzosen im Rücken anzugreisen und dieselben, welche in solcher Weise zwischen zwei Feuer gebracht worden wären, hoffentlich zu schlagen.

Es kann nicht gesagt werben, daß die Vorkehrungen, welche Albemarle traf, nicht zweckentsprechend gewesen wären. Aber es sehlte an der Hauptssache, an dem Muthe und der Ausdauer der Truppen. Gerade nach dem Centrum hin war der heftigste Anprall der Franzosen gerichtet, und dort standen die holländischen Bataillone, welche nur schwachen Widerstand leisteten. Die geringe Höhe der Verschanzungen, das Steingeröll, welches sie bildete und schon nach einigen Schüssen in den Graden siel, den es ausssüllen half, erleichterten noch die Uebersteigung. Sie wurde von den französischen Truppen mit größter Unerschrockenheit ausgeführt. Wit ausgepflanztem Bahonnette stürzten sich die Angreiser auf die holländischen Soldaten. Nach wenigen Minuten verließen die letzteren ihre Posten und

ergriffen nach allen Seiten hin die Flucht. Alle Anstrengungen des Grafen Albemarle und der übrigen Generale, sie wieder zu sammeln, blieben fruchtslos. Noch versuchte Albemarle einige Bataillone seines rechten Flügels in die Häuser von Denain zu werfen und sich dort zu vertheidigen, aber es war zu spät. Er wurde umrungen und gefangen.

Der kaiserliche Feldmarschall-Lieutenant Freiherr von Sickingen, die Generalfeldwachtmeister von Zobel und von Dalberg theilten das Schicksal des Grafen Albemarle. Der holländische Generalsieutenant Graf Dohna und der Generalseldwachtmeister Graf Corneli ertranken in der Schelde.

Mit lebhaftem Bedauern hatte Eugen den kurzen Widerstand der holländischen Truppen gesehen und wie dadurch die Verwirklichung seiner Absicht, dem Grasen Albemarle zu Hülfe zu kommen und das Ergebniß des Kampses zum Schaden des Feindes zu wenden, vereitelt wurde. Ein unglückliches Ereigniß, welches eintrat, machte dem Prinzen jede Hülfesleistung vollends unmöglich. In solchen Massen und in so wilder Unordnung drängten sich die Flüchtlinge über die Schiffbrücke bei Denain, über welche Eugen seine Truppen herbeisühren wollte, daß diese brach und den Uebergang über den Fluß für den Augenblick wenigstens unausstührbar machte. Dennoch gelang es dem Prinzen, wie er selbst bezeugt, die ganze Reiterei, welche im Lager von Denain gestanden hatte, in seine Reihen auszunehmen und den größten Theil des Gepäckes zu retten <sup>5</sup>).

Die Behauptung ist vollkommen irrig, daß Eugen den Unfall von Denain für ein Ereigniß von ganz unermeßlichen Folgen angesehen habe<sup>6</sup>). Seine zahlreichen Briefe und Berichte aus jener Zeit beweisen vielmehr gerade das Gegentheil. So erklärt er dem Kaiser, daß der Verlust, den man erlitten, bei weitem nicht so bedeutend sei, als man in dem ersten Augenblicke vermuthet habe. Denn eine außerordentlich große Anzahl Soldaten, welche nur versprengt gewesen, hätten sich bei ihren Fahnen wieder eingesunden. So kam es daß einige der Bataillone, welche das Tressen mitgemacht hatten, schon wenige Tage nach demselben ihren Dienst wieder verrichten konnten 7).

Das unglückliche Ereigniß von Denain erregte in einem Augenblicke, in welchem die Erringung eines günftigen Erfolges doppelt erwünscht gewesen wäre, große Bestürzung in Holland. Wie immer bei solchen Anslässen, so suchte man auch jetzt nach irgend Jemand, gegen welchen man

ber allgemeinen Mißstimmung freien Lauf lassen könnte. Eugen aber zeigte die Gesinnung ächter Humanität, die ihn beseelte, auch bei diesem Anlasse. Gegen Niemand ließ er eine Beschwerde laut werden und in seinem verstrauten Briese an Sinzendorff bemerkte er über das ganze Ereigniß nur: "Obschon freilich viel dabei zu sagen wäre, so wissen Sie doch wohl, daß "es mein Gebrauch nicht ist, die Schuld auf Jemanden zu wersen."

Aber nicht allein in biesem Punkte machte Eugen eine rühmliche Ausnahme von den gewöhnlichen Menschen, welche nichts lieber thun als demjenigen, den ein Unglücksfall betroffen hat, auch die volle Schuld davon zuzuschieben. Der Prinz ging noch weiter, und als die Erbitterung gegen Albemarle in Holland so hoch gestiegen war, daß es Niemand mehr wagen wollte, sich seiner anzunehmen, da trat Eugen für ihn in die Schranken. Die Bertheidigung war eben so würdig dessen, von dem sie ausging, als ehrend für denjenigen, sür welchen sie geführt wurde.

"Ich höre mit Erstaunen und zugleich mit Schmerz", schrieb Eugen am 1. September 1712 an ben Großpenfionar Beinfins, "von der Ungerechtig-"feit, welche man gegen ben Grafen Albemarle an den Tag legt, und von "ben unwürdigen Reben, die man aus Anlag des Treffens von Denain "wider ihn führt. Ich weiß seit langer Zeit daß man im Allgemeinen die "Dinge nur nach bem Erfolge beurtheilt, und bag bie Unglücklichen immer "ben Anklagen ausgesett find. Aber was mich überrascht, ift daß diese "Berläumbungen auch bei Leuten gebiegeneren Charafters Eingang finden, "und bieß kann nur eine Frucht ber Bemühungen ber Feinde bes Grafen "fein. Ich würde glauben die Pflicht eines ehrlichen Mannes zu verleten, "wenn ich die Wahrheit nicht verkünden würde, von welcher ich Zeuge "gewesen bin. Der Graf hat bei tieser Gelegenheit alles gethan, was ein "tapferer, verständiger und wachsamer General nur thun konnte, und wenn "die Truppen ihre Pflicht erfüllt hätten, so würde die Sache einen anderen "Ausgang genommen haben. Wenn die Soldaten aber nach ber erften "Decharge die Flucht ergreifen, wenn nichts fie zurückhalten kann, ba "gibt es feinen General auf ber Welt, ber unter folden Umftanden gu "belfen vermag 8)".

Sogleich nachdem der Unfall von Denain eine geschehene und nicht mehr zu ändernde Thatsache war, beschäftigte Eugen sich mit den Maßregeln, welche ergriffen werden mußten, um bessen fo wenig

verberblich als möglich werben zu lassen. Unverzüglich berief er bie hollanbischen Deputirten zu sich. Er sprach ihnen Muth ein und stellte ihnen vor, baß bie wichtigsten politischen und militärischen Rücksichten es gebieterisch verlangten, von ben früher beabsichtigten Operationen nicht abzustehen und bie Belagerung von Landrech fortzuseten. Bom Standpunkte ber Politik fei dieß nothwendig, weil ein Zurückweichen nach Brabant nur eine üble Wirkung hervorbringen und ber ohnedieß schon zu mächtigen Partei, welche um jeden Preis den Frieden wolle, neuen Anlag geben würde, mit noch größerem Ungeftum als bisher auf benfelben zu bringen. Bom militäris fchen Gesichtspunkte aber musse es geschehen, weil bie weiter zuruckgelegenen Länder durch den langen Krieg völlig entkräftet seien und also die Subsiftenz baselbst ungemein schwer gemacht würde. Außerbem hatte sich die Sachlage burch bas Ereigniß von Denain burchaus nicht so wesentlich verändert, um alle früher gehegten Entwürfe allsogleich aufzugeben. Nur handle es sich vor allem barum, ben ferneren Bezug des Proviantes und ber Munition sicher zu stellen und hierauf muffe benn ein ganz vorzügliches Augenmerk gerichtet sein.

So zuversichtlich und so ermuthigend lautete Eugens Sprache, daß sie sogar auf Gemüther, welche eines höheren Aufschwunges so wenig fähig waren wie diejenigen der holländischen Deputirten, einen mächtigen Eindruck hervordrachte. Nur einer aus ihnen, van Hop, glaubte einige Einwendungen und Schwierigkeiten erheben zu sollen. Bald aber vereinigten sich alle in dem Beschlusse, daszenige müsse ausgeführt werden, was Eugen für gut sinde. Es sei daher nach wie vor angriffsweise vorzugehen und die Belagerung von Landrech sortzusehen. Einer der Deputirten aber, van Begelin, habe sich unverzüglich nach Mons zu begeben, um von dort Proviant und Munition nach Eugens Heerlager zu senden <sup>9</sup>).

Inzwischen war auch Billars nicht müßig gewesen, sondern er hatte den in so kurzer Zeit errungenen Erfolg mit gleicher Schnelligkeit zu verstolgen gesucht. Schon am 26. Juli 1712 ergab sich St. Amand, hierauf Mortagne und was noch weit wichtiger war, drei Tage später siel Marchiennes, der Hauptwaffenplatz der Verbündeten, den Franzosen in die Hände, welche beträchtliche Vorräthe daselbst erbeuteten.

Es war weniger dieses Ereigniß an und für sich, welches Eugens Lage bedeutend verschlimmerte, als die Zaghaftigkeit, mit der es die U.

- - - - h

holländischen Deputirten erfüllte und sie für jede fernere Vorstellung unzugänglich machte. Umsonst trachtete Eugen sie zu überzeugen, daß burch rückgängige Bewegungen ber gemeinsamen Sache weit mehr geschatet wurde als burch die bisher vom Feinde errungenen Erfolge. Umfonst suchte er ihnen zu beweisen, daß das Vordringen bes Marschalls Villars nach ben Niederlanden durch nichts wirffamer als durch das Verbleiben des verbündeten Heeres an der frangösischen Grenze gehemmt werden könne. Umsonst bestrebte er sich, ihnen die Gefahr zu schildern, der man sich aussetzen würde, wenn die bisberigen Rollen vertauscht und man statt ber so glänzend verfolgten Offensivbewegungen sich fürder nur auf die Bertheibigung beschränken, ben angriffsweisen Borgang aber bem Maricall Billars überlassen würde. Nichts fruchtete mehr bei ben gänzlich eingeichuchterten Gemüthern ber bollanbischen Deputirten. Gie faben im Geiste schon alle die jüngst eroberten Festungen, welche zum Theil ihre Barriere gegen Frankreich bilben follten, in ben Sanden bes Feindes. Sie beftanben barauf, daß ber Gedanke weiteren Vordringens aufgegeben und die Armee naber jum Schute ber bebrobten Festungen berbeigezogen werte 10).

Durch bas hartnäckige Verlangen ber hollandischen Deputirten fah Engen sich endlich gezwungen, nachzugeben und die nöthigen Befehle zu ber verlangten rudgängigen Bewegung zu ertheilen. Wer vermag jeboch bas Erstaunen und ben Unmuth bes Prinzen zu schilbern, als furze Zeit nachdem ber Marsch angetreten war, dieselben Deputirten zu ihm kamen und nun gerade das Gegentheil ihres früheren Berlangens und die Einstellung bes ferneren Rudzuges begehrten. Sie hatten in ber Zwischenzeit sich mit verschiedenen Offizieren besprochen und da die Ansicht derselben mit berjenigen gleichlautend war, welche Eugen vertheidigt hatte, so waren sie an ihrer eigenen Meinung irre geworden. "Es geschehe bieß "nur", schrieb ber Pring bem Grafen Sinzendorff, "theils weil sie bas "Werk nicht verstehen, und sich von Jedem täuschen laffen, und theils weil "fie voll Furcht sind und so zu sagen vor jedem Schatten erschrecken. 3ch "habe ihnen aber mit furzer Vorstellung flar bedeutet, bag ich dasjenige, "was ich einmal beschlossen, barum nicht mehr ändern und andere Maß-"regeln nehmen könnte, weil bieß bei bem Feinde ben Dluth vergrößern, "bei uns aber benfelben finfen machen würde. Niemand fann glauben," fuhr Eugen fort, "was man mit diesen Leuten ausstehen muß, und wie

"schwer mit ihnen auszukommen ist. Ich aber kehre mich an nichts und "alle diese Verdrüßlichkeiten rauben mir weder den Muth noch die Obsorge, "dasjenige nach den Umständen, der Lage des Feindes und der sich erges "benden Gelegenheit vorzunehmen, was zu des Kaisers Dienst und zur "Förderung der gemeinsamen Sache gereichen kann" 11).

Diesen Grundsätzen blieb Eugen auch fortan unerschütterlich treu. Von Tag zu Tag gestalteten sich die Verhältnisse trüber, unter welchen er den Kampf fortzuführen hatte. In Denain und Marchiennes, dann in den kleineren Plätzen, welche sich an die Franzosen ergeben hatten, war dem Prinzen eine nicht unbeträchtliche Streitmacht verloren gegangen. Villars hingegen, welcher nichts mehr von den Engländern zu besorgen hatte, zog neuerdings zahlreiche Vesatzungen an sich, so daß sein Heer demjenigen des Prinzen um mehr als zwanzigtausend Mann überlegen war.

Ein größeres Uebergewicht noch als biese Mehrzahl seiner Streitfräfte verlieh dem Marschall Villars die Art der Zusammensehung seines Heeres im Bergleiche zu bemienigen, welches Eugen befehligte. Die ganze französische Armee, aus Solvaten einer einzigen Nationalität, aus Unterthanen eines einzigen Herrschers gebildet, stand, wie es in ber Natur ber Sache lag, unbedingt unter ben Befehlen ihres Felbherrn und er war unbeschränkter Gebieter bei berselben. Gerade bas Gegentheil bavon fand bei Eugens Heere statt. In jeder Beziehung waren dem Brinzen, wie er felbst zu oft wiederholten Malen beklagt, "bie Sande gebunden" 12), und biefer Migstand nahm überdieß noch von Tag zu Tage zu. Denn immer beutlicher stellte es sich beraus, was Eugen längst vorher gesagt hatte, baß auch Holland fich auf's ernftlichste mit Friedensgebanken beschäftigte. "Wenn die Generalstaaten", so versicherte Eugen den Raiser, "die Handels= "bortheile erlangen, nach benen sie streben, und wenn man ihnen bie "Barriere zugesteht, welche sie gegen Frankreich zu bedürfen glauben, so wird "nichts in der Welt mehr sie abhalten Frieden zu schließen" 13).

Auch die übrigen Verbündeten begannen nach und nach schwankend zu werden. Insbesondere war es der König von Preußen, welcher sich immer mehr zu überzeugen schien, daß bei der Geldnoth, in der sich der Kaiser befand, und bei der geringen Geneigtheit der Hollander, die drückende Last der Kriegssosten noch zu vermehren, auf einen Ersatz der ihm seit Englands Abfall entgehenden Subsidien und Soldbeträge kaum zu rechnen sein werbe. Umsonst hatte Eugen gleich nachbem ber König seinen Trubben befohlen hatte, bei bem Seere bes Prinzen auszuharren, sich bahin erklärt, "ba ber König alles gethan habe was er vermöge, sei es billig, baß man "jest auch für ihn thue was man nur immer im Stande sei" 14). Umsonst bemerkte er, es sei bekannter Magen unmöglich, bag ber König feine Truppen felbst erhalte und man muffe ihn babei nach Kräften unterstüten, fonst werde man sich bie üblen Folgen bavon selbst zuzuschreiben haben. Auch bei ben Danen und Sachsen walteten ahnliche Berhältnisse ob, und Eugen hielt sich um so mehr für verpflichtet, auf Bezahlung berselben zu bringen, als er selbst ja bas meiste bazu beigetragen hatte, sie burch bas Bersprechen einer balbigen und befriedigenden Schlichtung ber Gelbange= legenheit zur loslösung von ben Engländern und zum Berbleiben bei feinem Heere zu bewegen 15). Aber alle Vorstellungen bes Prinzen, so lebhaft sie auch sein mochten, scheiterten immer wieder an bem, bag ber Raiser nichts zu geben hatte und die Hollander nichts mehr geben wollten. Daburch aber wurde die Stimmung ber Berbundeten immer gereigter, ihre Beneigtheit jur Befolgung ber Befehle Eugens immer geringer und beffen Lage ausehends schwieriger.

Diesenige des Marschalls Villars war in jeder Beziehung eine weit günstigere zu nennen. Die Erfolge von Denain und Marchiennes hatten den früher so tief darnieder gedrückten Sinn der französischen Truppen rasch gehoben. Auf die vorige Entmuthigung war eine fröhliche Zuversicht gefolgt, welche schnell wieder von einer Neihe zu erringender Siege träumte, ja dieselben wohl mit prahlerischem Munde im voraus verkündete. "Ueber "des Feindes gegenwärtige Hossart soll sich Niemand befremden," schrieb Eugen an Sinzendorff, "der die Natur dieser Nation kennt" 15). In Kriegssachen ist sedoch dieses gesteigerte Selbstvertrauen eben nicht selten von bedeutendem Werthe. Jeht bewirkte es, daß während Eugen bei seinem eigenen Heere mit üblem Willen, mit Unentschlossenheit und Muthlosigkeit in fruchtlosem Kampfe lag, die Franzosen mit stolzer Frendigseit die errungenen Vortheile weiter zu versolgen sich bestrebten.

Villars hatte sich, nachdem Marchiennes gefallen war, nach Donah gewendet und die Umschließung dieses Plates bewerkstelligt. Nachdem er seine eigene Stellung durch starke Verschanzungen zu sichern gesucht, begann er am 14. August durch Eröffnung der Laufgräben die Belagerung

bieser Festung, welche General Graf Hompesch mit neun Bataillonen besetzt hielt.

Douat zu retten und zu gleicher Zeit Villars aufs haupt zu schlagen, hiedurch aber bem Kriege eine völlige neue Wendung zu geben, bierauf war Eugens Sinnen unablässig gerichtet. Trop ber Hindernisse, welche er zu besiegen hatte, traf er boch rastlos alle Borbereitungen hiezu. Bu Chateaulien hatte ber Bring sich festgesetzt, einige Tage ber genauen Recognoscirung ber feindlichen Stellung gewidmet und barauf ben hollanbischen Deputirten einen wohl ausgebachten Angriffsplan vorgelegt. Da Eugen selbst erft wenige Tage zuvor die Versicherung abgegeben hatte, er werbe nichts unternehmen, wobei man nicht mit Zuversicht auf günftigen Erfolg hoffen könne 17), so mochte ber Blan bes Bringen keineswegs ein allzu gewagter sein. Den zaghaften Gemüthern ber hollandischen Deputirten erschien er jedoch als ein solcher. Da sie behaupteten, bag unter ben gegenwärtigen Umftänden eine allgemeine Schlacht eber zu vermeiden als aufzusuchen sei, so wollte Eugen, auf's äußerste getrieben, sich endlich verpflichten, es zu einer Schlacht nicht kommen zu lassen und sich nur auf ben Entsatz von Douat zu beschränken. Aber auch hierauf wollten sie nicht ein= geben, weil sie der Ansicht waren, daß Donah in dem bevorstehenden Frieben ohnedieß nicht zur Barriere werde geschlagen werden und bessen Gewinn ober Berluft baher für fie von keinem Werthe fei 18).

Durch keinerlei Borstellung vermochte Eugen die Deputirten von ihrer Meinung abzubringen. Insbesondere war es der Vertreter von Amsterdam, van Hop, an dessen Starrsinn alle Vernunftgründe des Prinzen völlig scheiterten. Hop kannte die Lebhaftigkeit, mit welcher die reiche Handelsstadt, die er repräsentirte, die Beendigung des Krieges wünschte, und daher war er allem entgegen, wodurch eine kräftigere Wiederaufnahme der Feindseligkeiten neuerdings hervorgerusen werden konnte. Aber die Sprache welche er dabei führte, war oft so verletzend, daß wie Eugen selbst sagt, es unglaublich schwer siel sich zurückzuhalten und sich mit den Deputirten nicht völlig zu überwersen 19).

Obgleich nun auch diese Zusammenkunft fruchtlos abgelaufen war, so verlor doch Eugen noch immer die Geduld nicht. Stets trat er mit neuen Planen hervor, um doch etwas zu unternehmen und den Fortschritten des Feindes nicht mit verschränkten Urmen zuzusehen. Da die Holländer für

die Rettung von Dough nichts thun wollten, schlug Eugen vor, sich für den vorauszusehenden Verlust dieses Plates durch die Wegnahme eines anderen zu entschädigen. Als solchen bezeichnete er bas an ber Sambre gelegene Maubenge. Man solle, meinte Eugen, Lille, Tournay und Menin mit zureichender Befatzung, mit jeder Art von Kriegsvorrath wohl versehen und sich dann gegen Maubeuge wenden. Die Eroberung bieses Plates werde nicht schwer fallen, weil ber größte Theil ber Garnison aus bemselben gezogen und er nur mit drei ober vier schwachen Bataillonen besetzt sei. Ueber Mons könnte die Zufuhr bewerkstelligt und die Verbindung mit den Nieberlanden aufrecht erhalten werden. Das schwere Geschütz befinde sich schon zu Quesnoh und es werde baher bessen Transport nach Maubeuge keine Schwierigkeiten bereiten. Man habe Zeit genug, während ber Feinb mit Douay beschäftigt sei, sich vortheilhaft zu verschanzen. Für bie Wegnahme von Maubeuge spreche der gewichtige Umstand, daß man badurch bes Landes zwischen ber Sambre und ber Maas Meister werde, woher ber Feind den größten Theil seiner Fourage beziehe. Diese würde von nun an bem Beere ber Berbündeten zufallen, einem fühlbaren Mangel bei bemselben abhelfen und insbesondere für ben Aufenthalt in den Winterquartieren von unberechenbarem Ruten sein.

Eugens Beweisführung war so klar, daß selbst die holländischen Deputirten nicht umhin konnten, die Richtigkeit seiner Ansichten zuzusgeben. Aber es war einmal beschlossene Sache bei ihnen, daß nichts mehr unternommen werden sollte, und sie geriethen nicht in Berlegenheit um Borwände, die Verwirklichung jedes Planes, so zweckmäßig berselbe auch immer sein mochte, zu hintertreiben. Sie behaupteten, Lille, Menin und Tournah seien nicht genügend mit Munition und Proviant versehen, um eine Belagerung aushalten zu können. Auch erscheine es als unaussührbar, ausreichende Mengen hievon auszubringen und borthin zu schaffen.

Sie verweigerten jede Mithülfe hiezu, so daß dem Prinzen endlich die Geduld riß und er den Deputirten unumwunden erklärte, auf solche Weise sei es ganz unmöglich Krieg zu führen. Kein General, wer er auch sei, vermöge ein solches Commando auf sich zu nehmen, wenn er jeden Unfall, der sich ereignen könne, zu verantworten habe, die günstigen Gelezgenheiten aber, welche in dem einen Augenblicke sich darbieten, im nächsten jedoch schon wieder vorüber sind, nicht zu benützen im Stande sei.

Dem Kaiser aber schrieb ber Prinz, er möge selbst beurtheilen, wie ihm zu Muthe sein müsse, wenn es ihm burch solche Einwürfe unmöglich gemacht werde, seine besten Entwürfe in Vollzug zu setzen und den Krieg zu führen, wie es die Umstände erheischen 20).

Wie es unter solchen Berhältnissen leicht vorauszusehen war, so geschah es auch in der That. Da General Hompesch ohne Hülfe gelassen wurde, so mußte er am 8. September Douah nach wackerer Vertheidigung dem Feinde übergeben. Die Besatzung blieb friegsgesangen. Nun wandte sich der Marschall Villars, ganz wie Eugen es den holländischen Deputirten vorhergesagt hatte, allsogleich gegen Quesnoh, wohin er nur einen oder zwei Märsche zurückzulegen brauchte. Am 14. September war die Festung von allen Seiten eingeschlossen und der Ansanz zur regelmäßigen Belagerung gemacht. Villars stellte sich mit der Hauptarmee vor Quesnoh auf, seine Fronte durch den Lauf des Honeau gebeckt.

Noch einmal glaubte Eugen einen Versuch machen zu müssen, die Entwürfe seines thätigen Gegners zu vereiteln. Noch einmal schmeichelte er sich mit der Hoffnung, seine lässigen und angsterfüllten Verbündeten zu einem mannhaften Entschlusse zu vermögen. Noch einmal führte er sein Heer in die Nähe des Feindes.

Am 11. September 1712 traf ber Prinz am Saume des Waldes von Sart ein, dem weltberühmten Schauplatze der fühnen Feldherrnthaten, welche er vor drei Jahren an demfelden Tage in der Riesenschlacht bei Malplaquet vollbracht hatte. Daß er diesen Umstand in seinem Berichte an den Kaiser erwähnt <sup>21</sup>), ist eine sichere Andeutung, daß Eugen sich die daselbst vorgefallenen Ereignisse lebhaft in's Gedächtniß zurückgerusen und den Unterschied zwischen damals und jetzt schmerzlich empfunden haben mochte. Wenn es dessen noch bedurft hätte, so wäre diese Rückerinnerung wohl geeignet gewesen, Eugen zu einer nochmaligen Anstrengung zu vermögen. Es war sein Unglück, daß er hiezu nicht allein seines eigenen Entschlusses, sondern auch der Zustimmung der holländischen Deputirten bedurfte.

Der Prinz machte einen erneuerten Versuch, um dieselbe zu erlangen. Er stellte ben Deputirten vor, daß sie nun nahe genug an den Feind herangekommen seien, um ihn in einem einzigen Marsche zu erreichen und zum Kampfe zu zwingen. Außer den mannigsachsten militärischen Gründen, mit welchen Eugen den Vorschlag unterstützte, dem Feinde eine Schlacht zu

liefern, führte er auch ein ben politischen Berhältnissen entnommenes Motiv an. Schon aus der Ursache, so meinte Eugen, solle man um jeden Preis ein Tressen herbeizuführen suchen, weil bei demselben viel zu gewinnen, aber wenig zu verlieren sei. Ein glücklicher Ausgang desselben werde die Franzosen wieder ganz in die üble Lage zurückwerfen, in welcher sie sich bei dem Beginne des Feldzuges befunden hätten. Fiele aber die Schlacht unglücklich sir die Berbündeten aus, so könnten die Friedensbedingungen, die man ihnen auszuerlegen suchte, auch nicht unvortheilhafter sein, als diesenigen, welche schon zwischen England und Frankreich verabredet worden seien.

Die Gründe, aus welchen der Prinz auf die Lieferung einer Schlacht brang, hatten sich bes Beifalls ber holländischen Deputirten nur in geringem Make zu erfreuen. Aber gewitigt burch basjenige, was vor wenig Wochen in einem ähnlichen Falle sich zugetragen hatte, erklärten sie eine bestimmte Aeußerung erst bann abgeben zu konnen, nachdem sie sich mit ibren Generalen besprochen hätten. Sie verfügten sich baber zu bem Felbmarschall Grafen Tilly, wohin sie auch die übrigen hollandischen Generale beriefen. Nach einer Berathung, welche mehrere Stunden gebauert hatte, kehrten fie zu Eugen zurud. Die Generale hatten, fo berichteten fie bem Bringen, so viele Schwierigkeiten, ja wie sie sich ausbrückten, "Unmöglichkeiten" gefunden, bag man nicht einsehe, wie ber von Eugen vorgeschlagene Plan zur Ausführung gebracht werben könne. "hiemit geht nicht allein," schrieb ber Bring bem Grafen Singendorff, "Quesnoh verloren, ba jest keine Festung, "ber nicht Gulfe gebracht wirb, sich halten und retten kann, sonbern es "wird auch Bouchain, ohne einen Schuß zu thun, fallen muffen, weil es "burch den Berluft von Douah und durch die bevorstehende Wegnahme von "Quesnoh völlig abgeschnitten wird, auch kein einziger Plat mit bemienigen "versehen ist, was zu bessen Bertheidigung erforderlich wäre".

Den holländischen Deputirten bedeutete Eugen, daß unter solchen Umständen während des ganzen Feldzuges nichts anderes mehr zu thun sei, als Mons, Lille, Tournah und die anderen tiefer in den Niederlanden gelegenen Plätze zu decken. Das einzige aber stehe fest bei ihm, erklärte der Prinz, daß wenn der Krieg auch hundert Jahre hindurch dauern sollte, er niemals mehr den Oberbesehl auf sich nehmen würde, wenn nicht schon im Ansange des Feldzuges unumstößlich beschlossen wäre, ob angrissweise vorzugehen sei oder man sich bloß auf die Vertheidigung beschränken wolle,

wonach er ohne weitere Berathungen dasjenige ausführen könnte, was er zu unternehmen für gut fände <sup>22</sup>).

Die Zeit, während welcher Eugen mit gebundenen Händen die Fortschritte des Feindes geschehen lassen mußte, wurde von dem Marschall Billars thätigst benützt. Bald waren die Vertheidigungswerke, mit denen er seine Stellung vor Quesnoh zu schützen sich bestrebte, so stark geworden, daß an einen Angriff berselben nicht mehr zu denken war 23). Eugen mußte sich darauf beschränken, mit den wenigen kaiserlichen Truppen, den einzigen auf welche er sich völlig verlassen konnte, dem Feinde hie und da, wo sich eben die Gelegenheit darbot, Nachtheil zuzusügen. So entsandte er am 16. September den Generalseldwachtmeister Grasen Althan mit vierzehnshundert Pferden, ein starkes Commando französischer Truppen anzugreisen, welches auf Fouragirung ausgegangen war. Althan entledigte sich seines Austrages zu voller Zusriedenheit des Prinzen. Er warf die Feinde bei dem ersten Angrisse und brachte sechzig Gesangene und mehr als dreishundert Pferde in Eugens Lager.

Auch der dänischen Reiterei gelang ein ähnlicher Streich. Sie bemächtigte sich eines Dorfes, welches vom Feinde besetzt war, und nahm demselben dreißig Gefangene und hundertvierzig Pferde ab 24).

Solche Erfolge waren jedoch völlig unzureichend, um auf den Gang des Krieges im großen irgend einen Einfluß zu üben. Bon Punkt zu Punkt trafen Eugens Borhersagungen ein. Die Besatung von Quesnoh unter dem holländischen General Ivoh fügte zwar Anfangs dem Feinde durch starkes Geschützseuer beträchtlichen Schaben zu. Bald aber erlahmte ihr Widerstand und am 5. Oktober 1712 ergab sie sich auf dieselben Bedingungen, welche die französische Garnison dieses Platzes seiner Zeit von Eugen erhalten hatte <sup>25</sup>).

Noch war Quesnoh nicht gefallen, als Villars schon Truppenabtheislungen zur Einschließung von Bouchain absandte. Eugen mußte es ruhig geschehen lassen, daß auch wider diese Festung die Laufgräben eröffnet wurden und sie sich nach kurzer Belagerung ergab. Zwar nur einen geringen, aber doch immer einigen Ersat für diesen Berlust erhielt Eugen durch die Einnahme des Forts von Knocke, unsern von Dixmuiden, welches eine Abtheilung der Garnison von Ostende überrumpelte. Der Prinz von Holsstein, Gouverneur von Lille, eilte sogleich mit einigen Bataillonen dorthin,

um die neue Eroberung mit ausreichender Garnison zu versehen und gegen einen etwaigen seindlichen Angriff sicher zu stellen 26).

Der Feldzug nahte seinem Ende. Die Heerführer beider streitenden Theile wünschten ihn zu beschließen; Billars um nach Versailles zu eilen, sich im Glanze seines Ruhmes zu sonnen und die enthusiastischen Lobeserhebungen seiner Landsleute zu ernten, welche denjenigen ihrer Generale, der gegen Eugen mit Glück gekämpst hatte, die in die Wolken erhoben. Eugen aber war überzeugt davon, daß von dem gegenwärtigen Feldzuge nichts Gutes mehr zu erwarten sei. Man müsse sich, so erklärte er unumwunden, vor allem klar machen was man wolle, ob Frieden oder Krieg. Sei man für den ersteren, so möge man ihn rasch zu Stande bringen, denn jede Zögerung verschlechtere nur noch die Friedensbedingungen. Bleibe man aber bei dem Kriege, so müsse man denselben im nächsten Feldzuge mit Nachdruck und Energie führen.

"Es ist vollkommen gewiß," schrieb ber Prinz bem Grafen Sinzensborff, "daß wenn wir nur mit Entschlossenheit handeln, diese Franzosen, "welche heute so stolz sind, und ihre neuen Freunde noch vor uns zittern "werden. Denn der üble Erfolg des Feldzuges darf nicht dem Tressen "von Denain, sondern einzig und allein jenem Geiste der Furcht und der "Unentschlossenheit zugeschrieben werden, welcher in Holland regiert und "dessen Abgeordnete und Generale ergriffen hat. Dhne diesen Umstand "hätten wir meiner lleberzeugung nach die Plätze nicht verloren, welche "die Franzosen eingenommen haben" <sup>27</sup>).

Eine nur etwas eingehende Betrachtung ber Berhältnisse, in welchen Eugen sich damals befand, kann die Richtigkeit seines Urtheils nur bestätigen. In welch drückender Lage er sich befand, und wie er bis auf die kleinste Kleinigkeit herab in allem gehemmt war, in nichts aber freie Hand besaß, mag ein an und für sich nur unbedeutender Umstand beweisen. Als Eugen sein Heer auseinander gehen ließ, beorderte er vier Bataillone und ein Regiment zu Pferde von den hannoverschen Truppen nach Mons. Der Commandant dieser Streitkräfte, General von Bülow, schlug es jedoch rund ab, die Truppen dorthin zu entsenden. Mit vieler Mühe gelang es nun dem Prinzen, den Fürsten von Anhalt zu bewegen, zwei preußische Bataillone nach Mons abgehen zu lassen. Im Haag aber änderte man diese Berfügung wieder und bestimmte statt der Preußen ein holländisches

Bataillon nach der Festung 28). Daß diese badurch ohne zureichende Besatzung blieb und einem unvermutheten Angriffe von Seite der Franzosen völlig preisgegeben war, lag klar am Tage. Hätte sich ein Unsall ereignet, er wäre gewiß Eugen als dem Oberfeldherrn zur Last gelegt worden. Die Holländer wußten dieß, sie schienen es jedoch gar nicht zu beachten und nur durch die nachdrücklichsten Borstellungen konnte der Prinz eine Berstärkung der Besatzung von Mons erlangen.

Auch von Wien aus wurde Eugen fast ganz ohne Unterstützung gelassen. Auf sein Andringen um Bezahlung der Soldaten hatte man ihm geantwortet, es sei ja auch den kaiserlichen Truppen auf den übrigen Kriegsschauplätzen schon seit langer Zeit kein Sold verabfolgt worden. Man sehe nicht ein, warum diejenigen in den Niederlanden etwas vor den andern voraushaben wollten. "Man sagt damit geradezu," bemerkte der Prinz, "wenn schon an einem Orte die Truppen zu Grunde gehen sollen, "so hat es wenig zu bedeuten, daß dieß überall geschehe" 29).

Man würde jedoch bem Wiener Hofe, insbesonbere ber Berson bes Kaifers Unrecht thun, wenn man eine folde Aeußerung einem Mangel an Sorgfalt für bas Wohl ber Truppen zuschreiben wollte. Sie mar eben nichts mehr und nichts weniger als ein schlecht gewählter Vorwand, um ben Krebsschaben bes Ganzen, ben tief eingeriffenen Gelbmangel, einiger= maßen zu verbecken. Bohl eingebenk war ber Kaifer bes wiederholten Bersprechens, das er bem Prinzen gegeben hatte, die Sorge filr die Truppen werbe bas erste sein, bem er alle Aufmerksamkeit zuzuwenden beabsichtige. Gern wolle er, hatte er erklart, bie nothigen Summen fich felbft bom Munde absparen, um sie jener allernothwendigsten Bestimmung zu widmen. Aber er hatte nicht geglaubt an eine so trostlose Leere ber öffentlichen Kassen wie er sie wirklich vorfand, und was ihm während seines Aufenthaltes in Spanien nur zu oft als eine Kargheit bes Wiener Hofes erschie= nen war, bas fand er jett leiber nur zu fehr in ber Wirklichkeit begründet. Die Gelbverlegenheiten bes Staates erinnerten an die trübsten Zeiten ber Noth, welche unter Leopold I. geherrscht hatte, und nur mit ber größten Anstrengung und burch bie Ergreifung von Hülfsmitteln jeber Art gelang es, wenigftens bie unabweislichften Bedürfniffe beden zu konnen.

In nicht geringerem Grabe als durch die Sorge für Herbeischaffung ber nöthigen Geldmittel war die Ausmerksamkeit des Kaiserhoses durch die

Fortschritte des Friedensgeschäftes in Utrecht und durch die noch immersort andauernde geheime Verhandlung mit der englischen Regierung in Unspruch genommen.

In Utrecht bewährte sich vollkommen wieder das damals sprichwörtslich gewordene llebergewicht der Franzosen bei diplomatischen Berhandlungen. Es war dieß umsomehr der Fall, als sie dießmal die Engländer sür sich und nicht wider sich hatten. Das gebieterische Austreten der letzteren war geradezu unerträglich, und die Feigheit, mit welcher die Hollander sich alles gefallen ließen, steigerte ihren llebermuth nur noch mehr. "Der "Borgang der Engländer," schreibt Eugen dem Grasen Sinzendorff in etwas derber Weise, in welcher sein ganzer Unmuth sich ausspricht, "ist "noch ungewöhnlicher als derjenige der Franzosen. Die letzteren benützen "die ihnen günstigen Umstände und thun daran nicht Unrecht. Die anderen "aber verdienen wohl im wahren Sinne des Wortes den Galgen. Uedrigens bin ich sest überzeugt, daß die Haltung der Verdündeten, insbeson"dere der Holländer es ist, welche ihre Unverschämtheit verursacht. Strafford "glaubt den ganzen Congreß nach seinem Gutdünken, die einen durch Drohungen, die anderen aber durch lägenhaste Vorspiegelungen lenken zu können" 30).

Bei solchen Ansichten über die Haltung ber englischen Staatsmänner ist es leicht begreiflich, daß Eugen auch von der Berhandlung nichts erwartete, welche sich das ganze Jahr hindurch, seit seiner Abreise aus England, insgeheim zwischen dem britischen Cabinete und dem Kaiserhose sortzgesponnen hatte. Oxford sprach im Namen des ersteren, der Generaladjutant Baron Hohendorff repräsentirte den letzteren, und der kurpfälzische Resident Steingens hatte noch immer die Hand im Spiele. Irgend ein Mitbesit an der spanischen Halbinsel war der Köder, womit man gegen seine bessere Ueberzeugung den Kaiser sesthielt. Denn so wie Eugen, so war auch Karl VI. persönlich der Ansicht, daß es dem englischen Ministerium nicht Ernst sei mit seinen Bersprechungen und daß es ihn nur zu hinterzehen suche. Den Unterhändler Steingens sah er als von England erkauft und als eine mehr wie zweideutige Persönlichseit an. Den Freiherrn von Hohendorff aber, welcher versicherte, daß Oxford es ehrlich meine, glaubte er von biesem völlig getäuscht 31).

Bei einer so üblen Meinung, wie sie ber Kaiser und Eugen von ben Absichten ber englischen Regierung hegten, war es natürlich, daß noch einmal ein Bersuch bei den Generalstaaten gemacht wurde, das frühere gute Einvernehmen mit denselben und das energische Zusammenwirken mit ihnen zu dem gleichen großen Ziele wieder herzustellen. So wenig er auch auf ein Gelingen dieses Versuches hoffte, so gab Eugen sich doch bereitwillig zu demselben her. Nachdem er seine Armee in die Winterquartiere entlassen hatte, verfügte der Prinz sich nach dem Haag, um dort in persönlicher Berührung mit dem Pensionär, dem altbekannten Genossen früherer ruhmreicher Tage zu sehen, ob noch irgend eine günstige Entschließung von den Generalstaaten zu erwarten sei.

Am 1. November traf Eugen im Haag ein, und es lag in ber Natur ber Sache, daß gleich das erste Gespräch mit Beinfins auf die Ereignisse des vergangenen Feldzuges fiel. Der Prinz war zu freimüthig, um mit seiner wahren Meinung irgendwie hinter bem Berge zu balten. Unumwunden erklärte er, bag viele Dinge, welche jum Nachtheile ber gemein= famen Sache vorgefallen seien, gar leicht hätten verhindert werden können. Wie er es bem Raiser längst geschrieben, so bemerkte er auch bem Benfionär, daß ber Verluft ber Festungen gewiß verhütet worben mare, wenn man ihm die Sände frei gelaffen und dasjenige gethan hätte, was er fo oft und in so angelegentlichen Vorstellungen als bringend nothwendig geschilbert habe. Es wäre unverantwortlich, daß wegen bes Eigenfinnes, ber Schwäche ober auch ber Privatabsichten bes einen ober bes andern Deputirten, ohne daß die hollandische Regierung selbst dabei betheiligt gewesen mare, das allgemeine Wohl leiden und ein Feldherr seine früher erworbene Waffenehre auf's Spiel setzen mußte. Wenn es je wieder zu einem gemeinsamen Feldzuge kommen follte, fo werde er nie mehr, erklärte Eugen, unter solchen Berhältnissen bas Commando auf sich nehmen 32).

An diese einleitenden Bemerkungen knüpfte der Prinz eine Reihe von Borschlägen, welche auf die Fortsührung des Krieges gegen Frankreich, auf die Bildung der Armeen in den Niederlanden, am Rheine, in Italien und Spanien Bezug hatten. Was seinen Better, den Herzog von Savohen betreffe, bemerkte Eugen, so würde es für die Sache der Berbündeten von geringerem Schaden sein, ihn offen auf die Seite Frankreichs treten, als in der Weise wie bisher an der großen Allianz Theil nehmen zu sehen. Schon die Million Reichsthaler, welche er an Subsidien beziehe, würde auf einem anderen Kriegsschauplatze verwendet, zu weit größeren Anstrensuch

gungen befähigen als Herzog Victor seit einer Reihe von Jahren gegen Frankreich gemacht habe.

Eugen fand die Generalstaaten in scheinbar besserer Stimmung, als er es erwartet hatte. Seine Borfcblage wurden alle genehmigt, mit einziger Ausnahme besjenigen, der sich auf die Fortsetzung des Kampfes in Spanien bezog. Das Anerbieten bes Kaisers, von den vier Millionen Thalern, auf welche man die jährlichen Kosten des Krieges vaselbst veranschlagte, die Hälfte zu tragen, wenn die andere Bälfte von Holland bestritten würde, erfuhr baselbst eine ablehnende Antwort. Wenn sie sich auch vielleicht gezwungen seben follten, ließen die Generalftaaten bem Pringen erklären, ben Krieg wider Frankreich fortzuführen, um ben Rechten bes Kaisers in Italien Geltung zu verschaffen und eine beffere Barriere am Rheine so wie in den Niederlanden zu erhalten, so sei doch die Fortsetzung des Kampfes in Spanien geradezu eine Unmöglichfeit. Holland könne weder eine ausreichende Flotte in das Mittelmeer entsenden, noch einen so bedeutenden Beitrag zu ben Kriegskoften gablen. Ueberdieß habe ja auch Portugal erft vor furzem einen Waffenstillstand mit Frankreich und dem Könige Philipp abgeschlossen. Unter biesen Umständen sei an nichts anderes zu benten, als je eber je besser die Raiserin und bie Truppen nach Italien überzuschiffen und den Cataloniern so wie allen übrigen Spaniern, welche der Sache des Saufes Defterreich gebient hatten, möglichst gute Bedingungen ber Unterwerfung zu erwirken 33).

Also auch von Holland her schallte dem Kaiser dassenige Wort entzegen, das ihm am schmerzlichsten zu vernehmen war, die Darstellung der Nothwendigkeit, Spanien aufzugeben und der Hossenung auf den dereinstigen Besitz dieses Landes völlig zu entsagen. Das Peinliche, welches diese Erklärung der Generalstaaten für den Kaiser hatte, wurde noch durch Eugens Mittheilung gesteigert, daß es denselben seiner Unsicht nach durchaus nicht Ernst mit ihrer Zustimmung zu denzenigen seiner Vorschläge sei, welche auf die Fortsetzung des Krieges wider Frankreich in den Niederslanden und in Deutschland Bezug hatten. Er hielt es nur für allzugewiß, daß Holland, wenn es halbwegs die Bedingungen erlangen sollte, die es sür sich wünschte, den Kaiser verlassen und entweder in Gemeinschaft mit England oder für sich allein den Frieden mit Frankreich abschließen werde.

Unter solchen Umständen erschien es fast noch besser, die Borschläge Englands anzuhören, welches durch so lange Zeit, freilich in zweideutigster Weise, dem Kaiser wenigstens einige Aussicht auf einen Antheil an dem Besitze der spanischen Halbinsel eröffnet hatte. Eugen versügte sich daher nach Utrecht um Näheres über die Stimmung der englischen Regierung zu vernehmen. Nach surzem Aufenthalte daselbst eilte er jedoch nach Wien, um dort den Berathungen über die Friedensbedingungen beizuwohnen, welche die englische Regierung durch den Grasen Strafford ihren ehemaligen Berbündeten hatte vorlegen lassen.

Aber auch diese Vorschläge lauteten weit übler als die Zugeständnisse, welche erlangen zu können der Kaiser sich noch immer geschmeichelt hatte. Auch sie trugen die Forderung an der Stirne, daß ganz Spanien und Indien dem Könige Philipp als erbliches Königreich zugesprochen werde. Und mit einem Tone des Vedauerns, der nicht gerade aufrichtig genannt werden konnte, hatte Strafford dem Grafen Sinzendorff erklärt, die Königin von England vermöge nach den Ereignissen des letzten Feldzuges nicht mehr dassenige für den Kaiser auszuwirken, was sie ihm noch vor wenigen Monaten selbst angeboten habe.

Gegen die Verzichtleistung auf Spanien und Indien wurden dem Kaiser die Niederlande und alle ehemals spanischen Besitzungen in Italien zugesprochen, mit Ausnahme Siciliens, welches der Herzog von Savohen, und Sardiniens, das der Kurfürst von Baiern erhalten sollte. Letzterem war noch die Wiedereinsetzung in seine Erblande zugesagt, beiden aber mit ihrem neuen Besitze die Erlangung der königlichen Würde in Aussicht gestellt.

In Folge dieser Borschläge Englands trat nun wieder dieselbe Frage in den Bordergrund, welche schon das ganze Jahr hindurch den eigentlichen Brennpunkt aller Berathungen über den zukünstigen Frieden gebildet hatte. Es war die Berzichtleistung auf Spanien und Indien, das völlige Aufgeben der innigsten Bünsche, welche jemals von dem Kaiser gehegt werden waren. Noch vor einem Jahre hatte er es wie ein Berbrechen bezeichnet, nur an die Möglichkeit eines solchen Berzichtes zu glauben. Aber schon vor Eugens Reise nach England waren die Aussichten auf die Erfüllung dieses Lieblings-wunsches trüber und trüber geworden; nach seiner Rücksehr von dort waren sie für jedes Auge, welches klar in die Zukunst sah und nicht durch die Lebhaftigkeit des eigenen Berlangens geblendet wurde, völlig verschwunden.

Die trügerischen Vorspiegelungen jedoch, welche die englische Regierung durch ihre geheimen Eröffnungen an Hohendorff dem Kaiser machte, erhielten, so wenig er ihnen auch eigentlich traute, doch einen Schimmer von Hoffnung in ihm. Hiezu kam, daß seine Umgebung, welche die tief eingewurzelte Vorliebe kannte, mit der er an dem Gedanken sesthielt, Spanien dereinst dennoch zu besitzen, den Kaiser, um ihm zu schmeicheln, in dieser Idee noch bestärkte. Eugen war ja fern auf dem Kriegsschauplate in den Niederlanden und so befand sich nur mehr ein einziger Mann unter denzeingen, welchen das Ohr des Kaisers offenstand, der unbekümmert um sein Privatinteresse die so wenig willkommene aber doch so heilsame Sprache der Wahrheit zu ihm redete.

Niemand anderer war dieß als Eugens vertrauter Freund und Gessinnungsgenosse, Graf Johann Wenzel Wratislaw, welchen Karl im Ansange dieses Jahres zum obersten Kanzler des Königreiches Böhmen ernannt hatte. Er allein unternahm es, dem Kaiser die Lage der Dinge vorzustellen, wie sie in der That sich befand, und ihm mit überzeugenden Worten zu Gemäthe zu führen, daß es Unrecht sei, seine Erbländer zu Grunde zu richten, um der Verwirklichung eines Lieblingsgedankens nachzusagen, welcher bei so gänzlich veränderten Verhältnissen eine Chimäre geworden war. Es sei des Kaisers heiligste Pflicht, so bewies ihm Wratislaw, den Gegenstand seiner heißen Sehnsucht, den Besitz der spanischen Krone, einem mächtigeren Verhängnisse zum Opfer zu bringen, und nicht das Blut seiner Unterthanen zu vergießen und ihre besten Kräfte zu vergeuden in einem Kampse, bessen wenig befriedigender Ausgang schon jetzt vorhersgesehen werden müsse.

In der Ministerial-Conferenz, welche am 15. Juli 1712 zu Preßburg vor dem Kaiser gehalten worden, hatte Wratislaw zum erstenmale
dasjenige unternommen wozu jedem seiner Umtsgenossen der Muth sehlte.
"Niemand wagte es," so schrieb er dem Grasen Sinzendorff, "auf die
"einzelnen Umstände einzugehen als ich allein. Die andern votirten theil"weise mit zitternden Lippen, theilweise in so verworrenen Worten, daß
"es eben so viel war als ob sie nichts gesagt hätten. Man wollte die Sache
"der Beurtheilung der Uebrigen anheimstellen, noch fernere Nachrichten
"oder den Berlauf der Zeit abwarten, um sich mit größerer Bestimmtheit
"entschließen zu können. Ich aber, nachdem ich mich Gott empsohlen hatte,



Josam Montol Joan Matslan

\*\*\* A CONTRACT OF THE STATE of the s 

. . .



"stellte bem Kaiser die Unmöglichkeit vor, den Krieg noch fortzusetzen, "weil alle Mittel dazu mangelten. Ich erklärte ihm daß seine Erbländer "die gegenwärtige Last nicht mehr, viel weniger eine noch größere zu "ertragen vermöchten. Dieselbe Unmöglichkeit walte auch bei den Hollandern "ob, welche nur so lange noch einiger Maßen Stand hielten, dis sie für "sich selbst bessere Bedingungen erhalten würden. Bon dem Herzoge von "Savohen und den übrigen Verbündeten sei nichts als die Befolgung des "gleichen Beispiels zu erwarten. Ja ich ging noch weiter und bewies, daß "die Fortsetzung des Krieges uns mehr Uebles als Gutes mit sich bringen "und daß man zuletzt unter noch viel ungünstigeren Bedingungen zum "Frieden gezwungen sein würde."

"Tags barauf", fährt Wratislaw fort, "sprach ich noch lange Zeit "über benselben Gegenstand mit dem Kaiser, und obgleich die Pille bitter "ist, so sehe ich doch daß die Einsicht es über die Neigung davon tragen "und er die angemessenen Entschlüsse fassen wird, wenn er nur den Cata"loniern gegenüber den Ehrenpunkt rein zu bewahren vermag, und nicht "zu förmlicher Entsagung verhalten werden soll" 34).

Es war somit einzig und allein Wratislaws Verdienst, dem Kaiser über die wahren Verhältnisse die Augen geöffnet zu haben. Er gewöhnte den widerstrebenden Sinn des Monarchen an den verhaßten Gedanken, Spanien in den Händen des glücklicheren Nebenbuhlers Philipp zu sehen. In dieser Zeit der Selbstverläugnung, der härtesten für Karls Gemüth, welche unvertilgbare Spuren in seiner Seele zurückließ, stand ihm Wratislaw als treuer mitsühlender Freund zur Seite.

Aber diese Stimme, die einsichtsvollste 35) und zugleich die uneigennützigste und freimüthigste, welche neben bersenigen Eugens im Nathe des Kaisers mitzusprechen hatte, war nun verhallt. Es kann als ein wirkliches Unglück für Karl und das Haus Desterreich gelten, daß Wratislaw noch in der Blüthe der Jahre, — er zählte deren nur wenig über vierzig den schweren Leiden erlag, welche durch so lange Zeit an seiner Gesundheit genagt hatten. Das äußere Kennzeichen derselben war ein maßloser Leidesumfang, der ihm sede Körperbewegung, welche ihm sonst so nöthig gewesen wäre, fast unmöglich machte. Die Bäder von Baden bei Wien hatten ihm manchmal Linderung, niemals Heilung gewährt. Noch im Frühlinge des Jahres 1712 hatte er sie gebraucht, im Spätherbste dieses Jahres aber nahm sein Leiben so überhand, daß man die Hoffnung aufgab, ihn zu retten. Bald konnte er das Lager nicht mehr verlassen und es wurde viel Aufbebens davon gemacht, daß während seiner Krankheit die Borzimmer nicht leer wurden von Personen des höchsten Adels, welche, wie es sonst nur bei Mitgliedern des Kaiserhauses geschah, sich täglich zweimal nach seiner Wohnung begaben, um sich bei der Dienerschaft persönlich nach dem Besinden des Kranken zu erkundigen. Das große Ansehen, in welchem Wratislaw bei Iedermann stand, und die unbegrenzte Gastsreundschaft, die er von jeher gegen den Adel geübt hatte, sollen diese ungewöhnlichen Antheilsbezeisgungen veranlaßt haben. Die hohe Gunst, welche der Kaiser, wie alles wußte, Wratislaw immer bewahrt hatte, mag denselben gleichfalls nicht fremd gewesen sein.

Eugen war eben recht nach Wien gekommen, um daselbst im Augenblicke von Wratislaws Tode anwesend zu sein. Am Abende des 9. Dezember traf der Prinz in der Hauptstadt ein. Augenblicklich begab er sich zum Kaiser, um demselben einstweisen kurzen Bericht abzustatten über den Verlauf des Feldzuges und seine Verrichtungen im Haag. Bom Kaiser weg eilte er an das Lager des schwer erkrankten Freundes. Er traf denselben bei voller Besinnung und unterredete sich lange mit ihm. Die Nacht darauf aber verschlimmerte sich Wratislaws Zustand, er versiel in heftige Fieberphantasien und am Morgen des 21. Dezember starb er 36).

Eugen verlor in ihm den treuesten Freund, den begeistertsten Anhänger, und zugleich die mächtigste Stütze, welche er zu Wien und in dem Rathe des Raisers besaß. Wratislaw mit seinem feinen Verstande und zugleich seiner Empfänglichkeit für großartige Gedanken und weitreichende Entwürfe hatte besser als irgend Iemand den Prinzen aufzusassen, seinen Ideen als beredter und unerschrockener Dolmetsch zu dienen gewußt. Die seltene Uebereinstimmung, die in ihrer Anschauungsweise herrschte, der rastlose Eiser, welcher sie beide gleichmäßig für den Glanz des Kaiserhauses und das Wohl Desterreichs beseelte, hätten für die Zukunft ein Zusammenwirken dieser zwei hervorragenden Männer zu einem einzigen großen Ziele in Aussicht gestellt, welches von den bedeutsamsten Kesultaten sein konnte. Damit war es nun vorbei, und nichts blied Eugen als die wehmüthigste Erinnerung an den tief betrauerten Freund, welcher, ein letzes Zeichen

seiner Anhänglichkeit, auch in seinem Testamente außer seinen Verwandten nur noch bes Prinzen gedachte.

Nach Wratislaws Tode und bei Sinzendorffs Abwesenheit im Haag war die geheime Conferenz nur aus Eugen, Trautson, Seilern und dem Hossammerpräsidenten Starhemberg zusammengesetzt. Trautson war nicht mehr erster Obersthofmeister, welche Stelle er unter Kaiser Joseph bekleidet hatte. Jetzt war sie dem Fürsten Anton Florian von Liechtenstein zugefallen, der schon seit Karls früher Jugend, zuerst als Ajo, und während seines Aufenthaltes in Barcelona als Obersthofmeister dei demselben gedient hatte. Aber das lange Zusammenleben mit Liechtenstein hatte nicht dazu beigetragen, den Fürsten in Karls Gunst zu befestigen. Wie es so oft sich zuträgt, so war es auch hier der Fall, daß der frühere Mentor sich nicht daran gewöhnen konnte, sein ehemaliger Zögling habe den Thron bestiegen, und aus dem einstigen Pslegebesohlenen sei jetzt sein Herr geworden. Nichts aber ertrug Karl weniger als den Gedanken, daß irgend Jemand sich eine Herrschaft über ihn anmaßen wolle 37).

Siezu tam noch bie ungestüme Seftigkeit, mit welcher ber Fürst seinen Meinungen Geltung zu verschaffen suchte. Daß er bem Interesse bes Hauses Defterreich mahrhaft ergeben mar, hatte sein ganzes Leben und insbesondere der Umstand gezeigt, daß er sich nicht scheute, den jungen König nach Spanien zu begleiten, auf eine Fahrt von welcher er wohl Mühfal und Ungemach, aber nur wenig freudige Resultate erwarten konnte. So unbestritten nun auch seine treue Gesinnung für bas Raiserhaus mar, fo mangelten ihm boch alle Eigenschaften, um bessen Sache wirklich zu förbern. Höherer Ginsicht entbehrend, glaubte Liechtenstein bas, mas ihm an Talenten abging, burch ben Starrfinn zu erseten, womit er an vorgefagten Meinungen festhielt. Was aber icon mabrent bes Aufenthaltes in Barcelona bas Uebel am ärgsten gemacht hatte, bas war ber Sochmuth, mit welchem Liechtenstein bie Catalonier behandelte und burch die er fie Alle sich zu Keinden machte. Die konnten sie ihm Aeußerungen verzeihen wie biejenige, bag man sich ihres aufrührerischen Charakters wegen nicht auf fie verlassen könne, und daß sie sich gegen Philipp von Anjou nicht sowohl aus Liebe zu bem Sause Desterreich als aus Furcht vor ben Franzosen erhoben hätten 38). Die Catalonier, welche bei Karl alles galten, flagten wieber bei ihm über Liechtenstein. Heftige Auftritte waren bie Folge bavon,

und der letzte Rest von Liebe und Vertrauen, die Karl noch etwa für seinen ehemaligen Erzieher gefühlt haben mochte, wurde dadurch völlig vernichtet <sup>39</sup>).

Da nun ber Kaiser auch von Liechtensteins Befähigung nur eine geringe Meinung hegte, so ließ er ihn nicht gern an den Berathungen Antheil nehmen, welche die wichtigeren Staatssachen betrasen. Liechtenstein genoß zwar den Rang eines ersten geheimen Rathes, denn damals wurden dieselben noch nicht nach der Zeit ihrer Ernennung, sondern nach dem Gutdünken des Kaisers gereiht, wonach sodann auch ihr Rang bei Hose galt. Aber mit dieser Ehre mußte er sich begnügen. Bas die Staatsconferenzen betras, so nahm er nur an der sogenannten großen oder allgemeinen Conferenz Theil, in der er dann auch, wenn der Kaiser nicht anwessend war, den Vorsit führte. Von der kleineren oder geheimen Conferenz war Liechtenstein jedoch ausgeschlossen Kathe präsidirt. Dann wurde die Versammlung auch in Eugens Behausung gehalten. War der Prinz jedoch im Felde, so führte Trautson als dritter geheimer Rath den Vorsit in der Conferenz.

Diese Männer also, Eugen, Trautson, Seilern und Starhemberg waren es, zwischen welchen die folgenschwere Berathung über die Friedenssvorschläge stattsand. Einstimmig hielten sie dassur, daß der Krieg nirgends mehr als höchstens am Rheine fortgeführt werden könne. In Spanien nicht, weil man völlig von dort abgeschnitten sei und zusrieden sein müsse, mit Hülfe der Seemächte die Person der Kaiserin und die Truppen nach Italien bringen zu können. In Italien nicht, weil dieß ohne Mitwirkung des Herzogs von Savohen unmöglich sei, durch dessen Länder ja der Ungriff gegen Frankreich stattsinden müßte. In den Niederlanden endlich könne ohne Hollands Beihülfe nichts Ersprießliches ausgesührt werden. Es bleibe daher einzig und allein der Kriegsschauplatz am Rheine übrig, auf welchem die Entscheidung der Waffen noch einmal wider Frankreich versucht werden den könnte.

Es fehlte jedoch nicht an Stimmen, welche die Fortführung bes Krieges überhaupt, wo dieß auch immer sein möge, ernstlich widerriethen. Insbesondere war es von Seite des Fürsten Trautson der Fall, der sich für einfache Annahme der englischen Vorschläge aussprach. Nichts sei wünschenswerther für ben Raifer und seine Erbländer, ja für ganz Deutschland, als endlich einmal aus diesem aufreibenden Kriege zu kommen. Die nachdrückliche Fortführung besselben halte er für unmöglich, während eine kraftlose weit mehr Schaden als Nuten bringen werde. Außerdem seien die Gefahren, welche dem deutschen Reiche von Schweden, den österreichischen Erbländern aber von der Pforte drohten, durchaus nicht gering anzuschlagen, und es wäre wünschenswerth, von denselben nicht unvorbereitet betrossen zu werden 41).

Daß Eugen aus Feindschaft wider Frankreich zur Fortsetzung des Arieges gerathen habe, ist zwar oft wiederholt worden, aber dennoch ein völliger Irrthum. Im Gegentheile war es eben der Prinz, der von dem Augenblicke, als an dem Abfalle Hollands nicht mehr gezweiselt werden konnte, bei jeder Gelegenheit die Ueberzeugung aussprach, der Kaiser allein vermöge den Kampf gegen Frankreich nicht mit Aussicht auf günstigen Ersolg fortzusühren.

Es ift nicht zu zweifeln, daß die für ben Frieden stimmenden Rathschläge hauptfächlich an bes Kaisers persönlicher Neigung zum Kriege scheiterten. Karl war zwar so weit gekommen, diejenigen wenigstens anzuhören, welche bafür sprachen, daß ber Hoffnung auf den Besitz von Spanien ein für allemal zu entsagen, bem Kriege ein Ende zu machen und ber Vorschlag Englands einfach anzunehmen sei. Aber die Wünsche die ber Kaiser insgeheim noch immer nährte und von welchen er sich so schnell nicht loszureißen vermochte, standen bem gerabezu entgegen. Hiezu kamen noch bie Einflüsterungen seiner spanischen Anhänger, beren er viele mit sich nach Wien gebracht hatte und von welchen eine weit größere Anzahl noch fortwährend borthin strömte. Sie saben in dem Aufgeben Spaniens auch für sich die Zertrümmerung all der Hoffnungen, welche sie gehegt hatten, als sie bem Raifer sich zuwandten, sie saben Trennung von ben Ihrigen, Verlust ihrer Güter, ewige Verbannung aus bem Vaterlande voraus. Was lag ihnen andererseits an bem Wohl ober Wehe ber beutschen Erbländer bes Kaisers? Was kümmerte es sie, ob bieselben ausgesogen und entvölkert wurden? Wenn nur Spanien nicht verloren ging, bann mar ja Alles erreicht, was ben Gegenstand ihrer Bunsche bilbete.

Als aber auch die spanische Umgebung des Kaisers, welche so großen Einfluß auf ihn übte, endlich einsah, daß die Krone ihres Baterlandes

für Karl VI. nicht mehr zu gewinnen sei, ba richtete sie ihr sehnlichstes Berlangen bahin, wenigstens so viele ehemals spanische Provinzen als nur immer möglich bem Scepter bes Kaisers gehorchen zu sehen. Denn nicht in den deutschen oder ungarischen Ländern, deren Elima, deren Sitten ihnen nicht behagten, deren Sprache sie nicht kannten, hofften und erwarteten sie Bersorgung, angesehene und einträgliche Stellung. Nur in den Ländern, welche früher von Spanien aus regiert worden waren, konnten ihre Absichten Befriedigung erhalten. Daher stellten sie dem Kaiser die Friedensvorschläge, durch welche Sicilien an den Herzog von Savohen, Sardinien aber an den Kurfürsten von Baiern gelangen sollte, im übelsten Lichte dar.

Eine anbere Rücksicht fiel noch bei Karl schwer in's Gewicht. Dem Kurfürsten Maximilian Emanuel, welcher bem Kaiser die Treue gebrochen, sich mit dem Reichsseinde verbunden und sein rechtmäßiges Oberhaupt mit den Wassen in der Hand bekriegt hatte, der dafür in die Reichsacht erklärt worden war, ihm sollte für alles dieß statt verdienter Strase reiche Belohnung, ihm sollte ein Königreich dafür zu Theil werden. Lag darin nicht eigentlich ein Sporn für die ohnedieß schon viel zu selbstständigen und aus diesem Grunde fast jeder Unterordnung unter den Kaiser sich entziehenden Reichssürsten, bei nächster Gelegenheit den gleichen Weg zu betreten, welchen Maximilian Emanuel gegangen war und der ihm so glänzenden Lohn gebracht hatte? Und von dem Kurfürsten selbst, mußte man von ihm nicht besorgen, daß er durch diesen Zuwachs an Ansehen und Macht ein noch gefährlicherer Nachbar der österreichischen Erbländer werden würde, als er es bisher schon gewesen?

Diese und ähnliche Betrachtungen waren es, welche den Kaiser abhielsten, sich für die Friedensvorschläge zu erklären. Aber er wies sie auch nicht völlig von sich, und so kam ein gewisses Schwanken in seine Entschlüsse, welches nach Eugens Meinung das übelste war was stattsinden konnte 42). Denn dadurch wurden England und Frankreich völlig Meister der Berhandlung, sie waren ungestört in ihren Bemühungen, nach und nach die übrigen Theilnehmer an der Allianz von derselben ab und auf ihre Seite zu ziehen.

Das Bestreben der beiden Mächte wurde mit günstigem Erfolge gekrönt. Binnen acht Tagen, so hatte Strafford den Deputirten der Generalstaaten es auferlegt, sollten sie eine unzweideutige Erklärung abgeben, ob sie

gesonnen seien, mit England zugleich ben Frieden zu unterzeichnen 43). Groß war die Bedrängniß ber holländischen Staatsmänner, in so furzer Zeit einen entscheibenben Entschluß fassen zu muffen. Es handelte sich barum, sich entweder vom Raiser oder von England völlig loszusagen, sich für ben Krieg ober ben Frieden auszusprechen. Die Fortsetzung bes Kampfes ohne Englands Beihülfe schien auf die Länge ganz unausführbar. Der Staatsschat mar erschöpft und die Unfälle bes vergangenen Feldzuges hatten bas frühere Selbstvertrauen gar sehr herabgestimmt. Englands Freundschaft war für die Republik unter allen Umständen von hohem Werthe. Doch verlor sie nicht wenig burch bas Bebenken, bag ein Torpministerium an der Spite der britischen Regierung stand, welches sich Holland niemals geneigt erwiesen hatte und bas nun, seiner innigen Berbindung mit Frankreich wegen, ber Republik noch verdächtiger erscheinen mußte. Die bekannte hinneigung ber englischen Minister zu bem Brätenbenten steigerte noch bieses Miftrauen. Denn follte biefer jemals ben Thron besteigen, von welchem Wilhelm von Oranien bessen Bater vertrieben hatte, so hatten die Generalstaaten von ihm nur die Beweise tief eingewurzelter Abneigung zu erwarten gehabt. Dann wäre Holland völlig vereinzelt, ohne Freunde, ohne Stütze ba gestanden, wenn es zuvor ben Raifer und bas Reich verlassen hatte, von benen es sonst als von feinen nächsten Nachbarn und benjenigen, an welche es burch gleiche Interessen und burch gleiche Befürchtungen gefnüpft mar, ben fraftigften Beiftand zu erwarten hatte.

Trot allebem trugen es die überwiegenden Interessen ihres Handels, der nur im Frieden gedeihen konnte, so wie die Unerträglichkeit der Bürde, welche die Fortdauer des Krieges verursachen mußte, über jedes andere Bedenken davon. Die mächtige Stimme der Stadt Amsterdam war es, welche darauf hinwies, daß das Sichere dem Zufälligen, das Gegenwärtige dem Zukünstigen, die Ruhe des Friedens dem Schrecken des Krieges vorgezogen werden müsse. Die Republik kündigte der Königin ihre Bereitzwilligkeit an, auf die Friedensvorschläge einzugehen.

Als ber Kaiser sich endlich bavon überzeugt hatte, daß keine Hoffnung mehr sei, die Republik Holland am Kriege überhaupt, am allerwenigsten aber an einer Fortsetzung des Kampfes in Spanien Antheil nehmen zu sehen, da ließ er sich endlich bereit dazu finden, mit England und Frank-

reich wegen ber Räumung Cataloniens in Verhandlung zu treten. Es schien hohe Zeit dazu, denn die Gefahr war nicht gering, die Kaiserin selbst und die dortigen Truppen aus Mangel an Schiffen völlig von Italien abgeschnitten zu sehen. England aber verlangte, hauptsächlich auf Antrieb des Herzogs von Savohen, daß zugleich mit der Räumung Cataloniens über die Neutralität Italiens verhandelt werde.

Hätte ber Krieg in Italien fortgebauert, so ware Herzog Victor geawungen gewesen, biejenigen Versprechungen zu erfüllen, burch welche er von England die Zusage ber Ueberlassung Siciliens erlangt hatte. Er hatte sich vom Kaifer trennen und sich zum zweitenmale aus einem Berbündeten in einen Feind verwandeln müffen. Würde es sich um nichts als um einen Treubruch gehandelt haben, so wäre bas Bedenken für den Herzog wohl nicht groß gewesen 44). Aber er fürchtete, baß bei einer so offenen Berletzung der mit Kaiser Leopold abgeschlossenen Berträge auch die badurch geschehenen Abtretungen vom mailandischen Gebiete ungültig gemacht und ihm bei ungünstigem Erfolge bes Krieges wieder abgenommen werben könnten. Herzog Victor begriff, daß für diesesmal burch Aufrechthaltung der Waffenruhe weit größerer Vortheil als durch offenen Kampf zu erreichen war. Mit seiner gewohnten Geschicklichkeit wußte er auf ber einen Seite ben Gewinn zu ernten, welcher als Preis seiner Trennung vom Kaiser versprochen worden war, und auf der anderen Seite doch ben Schaben bavon zu verhüten.

Aber auch ber Wiener Hof fand seine Rechnung bei ber Festsetzung ber Neutralität in Italien. Mehr und mehr entschlossen zur Fortführung bes Kampses am Rheine, wurde durch dessen Aushören in Italien eine große Anzahl Truppen für den Kriegsschauplatz in Deutschland verfügbar. Welches das Ergebniß dieses Streites auch sein mochte, so blieben dem Kaiser doch seine italienischen Besitzungen gesichert, von denen die eine Erwerbung, das Herzogthum Mailand, mit so großen Opsern an Menschenleben und an Geldsummen erkauft worden war, während die zweite, das Königreich Neapel, einem Angrisse zur See, mochte er von Frankreich oder England, oder von beiden vereinigt kommen, wohl kaum zu widerstehen vermocht hätte.

Am 14. März 1713 wurde zu Utrecht der Vertrag unterzeichnet, bemzufolge Catalonien von den kaiserlichen Truppen geräumt werden sollte. Um die Einschiffung ruhig bewerkstelligen zu können, wurde ein Waffenstillstand verabredet. Der neunte Artikel bes Bertrages bestimmte eine völlige Neutralität für ganz Italien.

Dieß war alles wozu der Kaiser damals vermocht werden konnte. Wie man auch jetzt über die Haltung denken mag, welche er annahm, gewiß ist es, daß schon zu jener Zeit unparteiische Augen darin ein seltenes und ruhmvolles Beispiel des Muthes und der Standhaftigkeit erblickten <sup>45</sup>). Auch zeigte es sich immer mehr, daß man ihm einen solchen Entschluß nicht zugetraut und mit Bestimmtheit darauf gerechnet hatte, er werde, wenn erst alle übrigen Theilnehmer am Kriege den Frieden unterzeichnet hätten, auch seinerseits, wie es sein Bater zu Nymwegen und Ryswick gethan, es nicht wagen seinen Beitritt zu verweigern.

Am 11. April 1713 um zwei Uhr Nachmittag wurde zu Utrecht in dem Hause, welches der Bischof von Bristol bewohnte, zuerst zwischen England und Frankreich der Friede unterzeichnet. Um vier Uhr folgte Savohen, um acht Uhr Portugal, um eilf Uhr Preußen, Holland aber eine halbe Stunde nach Mitternacht. Auch der Kaiser wurde nicht verzessen, denn noch an demselben Tage unterzeichneten die Bevollmächtigten von England und Frankreich ein Dokument, in welchem die Friedensbedingungen enthalten waren, die man dem Kaiser vorgeschlagen hatte. Man erklärte ihm die zum ersten Inni Zeit zum Beitritte zu lassen; zu dieser Frist aber werde sich Frankreich von jeder Verpslichtung entbunden ansehen. Um Tage nach der Unterzeichnung begaben sich die beiden englischen Botschafter zu dem Grasen Sinzendorff und händigten ihm eine beglaubigte Abschrift jenes Dokumentes ein, welches in dem Protokolle niedergelegt wurde.

Jedermann glaubte, daß der Kaiser, auf das Aeußerste getrieben, sich nun auch zu dem Beitritte zum Frieden bequemen werde. Diesenigen hatten sich jedoch verrechnet, welche meinten, derselbe Borgang, der zu Nhmwegen und Rhswick beobachtet worden war, müsse auch jetzt die gleiche Wirkung nach sich ziehen. "Denn seither", sagt der venetianische Botschafter Ruzzini, "hatte die Macht des Hauses Desterreich sich beträchtlich ent"wickelt, und ein junger thatkrästiger Fürst saß auf dem Kaiserthrone, der
"nicht unersahren war im Kriege, welcher genau seine Interessen kannte und
"abwog, und der auch jetzt einen ganz anderen als den erwarteten Entschluß
"faßte, zum Erstaunen der Welt und zur Bestürzung seiner Feinde."

Das erste untrügliche Zeichen, daß der Kaiser die Annahme der Friedensbedingungen verweigere, welche man ihm aufzudringen dachte, und daß er sest entschlossen sei, seinen eigenen Weg zu gehen, bestand in der schon am 15. April erfolgenden Abreise des Grasen Sinzendorff. Mit Heftigkeit sprach derselbe sich zuvor noch über das Benehmen der Holländer aus, welche sich so weit vergessen hatten, daß in ihrem Traktate mit Frankreich Karl VI. nicht der Kaisertitel gegeben, sondern um dieß zu vermeiden, nur das Haus Desterreich genannt worden war. Sinzendorff erklärte, daß wenn der Kaiser sich jemals entschließen sollte, einen Frieden einzugehen, so werde dieß wenigstens nicht auf holländischem Boden geschehen, wo sein erlauchtes Haus nun schon zum drittenmale betrogen und aufgeopfert worden sei.

Karl VI. ließ es nicht bloß bei hochtonenben Worten bewenden, die entscheidenden Schritte folgten ihnen auf dem Fuße. Schon am 1. April hatte Eugen dem General der Cavallerie Grafen Fels, welcher während des Prinzen Abwesenheit die kaiserlichen Truppen in den Niederlanden besehligte, den gemessenen Auftrag ertheilt, wenn Holland den Frieden mit Frankreich wirklich unterzeichnen sollte, mit seinen sämmtlichen Streitskräften allsogleich nach dem Oberrhein aufzubrechen <sup>46</sup>).

Eugens Anordnung wurde von dem Grafen Fels pünktlich befolgt. Kaum war es ihm möglich geworden, die Truppen in Marschbereitschaft zu setzen, als er auch mit denselben wirklich aufbrach. Schon am 26. April verließ er Brüffel und marschirte dis Löwen, wo er Halt machte, um all die verschiedenen Streitkräfte des Kaisers, welche in den Niederlanden verstheilt waren, an sich zu ziehen. Am 6. Mai überschritt er bei Roermonde die Maas, am 10. bei Köln den Khein. Durch den Westerwald wandte er sich gegen Mannheim, und stieß dann mit dem Reichsheere zusammen, welches am Oberrheine in den Winterquartieren gestanden hatte.

## Bwölftes Capitel.

Für sich allein und ohne einen einzigen Alliirten hatte vor zwölf Jahren Raiser Leopold den Krieg begonnen. So wie damals der Bater, so sand sich nun der Sohn wieder vereinzelt auf dem Kampsplatze, von all den früheren Bundesgenossen verlassen, und nur das deutsche Reich erklärte seinem Oberhaupte treulich zur Seite stehen zu wollen. Leider aber blied die That hinter den vielversprechenden Worten zurück. Die süblichen und die westlichen Reichstreise waren erschöpft durch die lang erduldeten Unbilden des Krieges. Im Norden Deutschlands aber tobte ein anderer verheerender Ramps, welchen die Könige von Dänemart und Polen gegen die der Krone Schweden gehörenden beutschen Länder sührten. Denn die zum Schutze berselben vom Kaiser getroffenen Anstalten hatte Karl XII. zurückgewiesen und badurch seinen Feinden selbst den Weg zu seinem Berderben gebahnt. Hessen-Cassel, Münster, Braunschweig, Holstein und Mecklenburg wurden in diesen Streit verwickelt.).

Um benselben mit größerer Kraft führen zu können, machte Medlenburg den Anfang, sein Contingent von dem Reichsheere am Rheine abzurufen. Auf einen von seinem Herzoge erhaltenen Besehl verließ der Oberst von Waldau mit dem medlenburgischen Regimente insgeheim die Armee und zog spornstreichs der Heimath zu. Auch die anderen Fürsten, insbesondere der von Holstein, verlangten die Zurücksendung ihrer Truppen, und es bedurfte einer strengen Ordre des Kaisers an den Herzog von Württemberg, unter keinem wie immer gearteten Borwande die Reichscontingente von dem Heere zu entlassen, um es zu hindern, daß statt einer Verstärkung desselben schon im Beginne des Feldzuges die theilweise Auslösung der Reichsarmee eintrete <sup>2</sup>).

Ueberhaupt befand sich das Reichsheer damals in einer höchst klägslichen Versassung. Seit einer Reihe von Jahren war mit demselben nichts bedeutendes geleistet worden. Unthätig hatte es nur eine Art Grenzsbewachung geübt, während die großen Kriegsereignisse in den Niederlanden

ganz Europa mit ihrem Glanze erfüllten. Die üble Wirkung, welche es immer mit sich bringt, wenn ein Heer Jahre hindurch im Felde steht, ohne wirklich zum Kampse zu kommen, zeigte sich auch hier. Das müßige Lager-leben war den Soldaten zur Gewohnheit, der eigentliche kriegerische Geist ihnen fremd geworden. Niemals war dieß in traurigerer Weise zu Tage getreten, als in dem vergangenen Feldzuge, da der regierende Herzog von Württemberg, von Eugen dringend ausgesordert, durch eine Unternehmung gegen den Feind eine Diversion zu machen, einen Angriff gegen die Weißen-burger Linien beschlossen hatte.

Der Prinz Alexander von Württemberg war befehligt worden, die Linien zu umgehen und vom Rücken in biefelben einzudringen, während sie ber Herzog mit bem Hauptheere von vorn angreifen wollte. Am 15. August 1712 schritt Prinz Alexander an die Ausführung des Unternehmens. Alles ging nach Wunsch und lautlos näherte sich in ber Stille ber Nacht die Truppen-Abtheilung ben feinblichen Berschanzungen. Auf die Entfernung einer Stunde war sie gegen dieselben vorgerückt. Da schlugen plötzlich zwei Hunbe an, und biefes Geräusch war hinreichend, bas ganze Corps, insbesondere aber bas Fusvolt, welches aus fünf Bataillonen bestand, in vanischen Schrecken zu versetzen. Fast Alle feuerten zu gleicher Zeit ihre Gewehre ab, ja viele schleuberten sie von sich und obgleich sie wußten, daß auf eine Stunde im Umkreise sich kein Feind befand, so ergriffen sie boch eiligst die Flucht. Mit dem Degen in der Faust warfen sich der Prinz von Württemberg und seine Offiziere ben Fliehenden entgegen, und als bieß nichts half, mußte die Cavallerie in geschlossenen Reihen witer sie anruden, um sie zum Stehen zu bringen. Es begreift sich leicht bag badurch ber Anschlag verrathen und bessen Ausführung völlig vereitelt wurde. "Was man "aber mit Leuten", so schloß ber Pring von Württemberg seinen Bericht an Eugen, "auszurichten vermag, welche aus blogem Schreden solches "thun, bas laffe ich Eure Durchlaucht felbst erachten 3)."

Das war die Armee an deren Spitze Eugen nun zu treten hatte. Der Prinz kannte sie genau und er wußte im voraus, welch schwaches Werkzeug ihm in die Hand gegeben wurde um einen wohlbewehrten und übermächtigen Feind damit zu bekämpfen. Aber dennoch ging er kühnen Muthes an die schwierige Aufgabe. Am 18. Mai 1713 verließ er Wien; am folgenden Tage schrieb ihm der Kaiser, und versicherte den Prinzen, wie er

es vor bessen Abreise mündlich gethan hatte, nun schriftlich des unbegrenzten Bertrauens, welches er in ihn setze 1). Am 23. Mai nach Mitternacht langte Eugen in dem Hauptquartiere zu Mühlberg an und übernahm hier von dem regierenden Herzoge von Bürttemberg den Oberbeschl.

Raftlos war die Thätigkeit, die Eugen nach allen Seiten bin zu entwickeln begann und durch welche allein dem betrübenden Zustande, in bem er Alles antraf, wenigstens einiger Magen abgeholfen werben konnte. Da er bei feiner Untunft zu Mühlberg feiner eigenen Bersicherung nach auch nicht ben allergeringsten Gelbbetrag in ber Operationskaffe vorfand, fo richtete Eugen allsogleich bringende Schreiben an die Kurfürsten von Mainz und Sannover, ben Landgrafen von Seffen-Caffel, ben schwäbischen, fränkischen und oberrheinischen Kreis wegen Auszahlung der auf sie entfallenden Summen von den vier Millionen Thalern, welche das Reich als Beitrag zu ben Kriegsfosten bewilligt hatte 5). Un den Grafen Schönborn, faiserlichen Gefandten zu Berlin, erging bie Aufforderung, fich in ähnlichem Sinne bei bem Könige von Preugen zu verwenden. Alle diefe Reichsfürsten wurden zugleich angegangen, ihre Truppencontingente schleunigst in Marsch und burch beren balvige Ankunft bas heer in ben Stand zu setzen, bem Feinde die Spite bieten zu können. Den Kaifer aber bat Eugen bringend, ihn boch wenigstens mit einigem Gelde zu versehen, weil man fonst ben Abzug berjenigen Truppen, welche nicht zu ben Reichscontingenten gehörten, fondern in faiserlichem Solde standen, nicht hindern könne. Und wirklich verließ ein Reiterregiment bes Markgrafen von Anspach, nachdem Eugen sich vergeblich bestrebt hatte basselbe zurückzuhalten, binnen kurzem bas Heer. Das Infanterie-Regiment des Markgrafen wurde nur daburch verhindert, ein gleiches zu thun, daß es sich in Landau befand, und wegen ber Annäherung ber frangösischen Truppen die Festung nicht mehr mit Sicherheit zu verlassen vermochte.

Während ber Prinz überall hin mit dem angelegentlichen Verlangen um die beiden Hauptbedürsnisse zur Kriegführung, um Truppen und Geld sich wandte, traf er jede mögliche Vorkehrung, den seindlichen Unternehmungen, welche er als nahe bevorstehend ansah, Widerstand zu leisten. Schon vor Eugens Ankunft zu Mühlberg war der Prinz Alexander von Württemberg nach Landau gesandt worden, um die Vertheidigung dieser Festung zu übernehmen, welche vom Feinde zunächst bedroht erschien. Eugen besichtigte in Person die Ettlinger Linien, welche den Rhein entlang angelegt waren, und ordnete verschiedene Arbeiten zu deren Berstärfung an. Die sogenannten oberen Linien aber, welche sich im Schwarzwalde befanden und einem etwaigen Durchbruche des Feindes nach dem Innern von Deutschland vorbeugen sollten, sand er bei ihrer großen Ausdehnung von mehr als vierzig Stunden außerordentlich schwach besetzt. Der General der Cavallerie Marquis Joseph Baudonne wurde daher mit acht Bataillonen und fünszehn Schwadronen dorthin entsendet. Er erhielt den gemessenen Auftrag, ohne Zeitverlust und mit Ausbietung aller Kräste, welche zu seiner Verssügung standen, die Linien dort, wo sie schadhaft geworden waren, auszubessern und sie an benjenigen Stellen, an welchen es nothwendig erschien, mit neuen Besestigungswerten zu versehen.

Baubonne war berselbe wackere Reitergeneral, welcher bei dem Zuge des Feldmarschalls Grasen Daun nach Neapel im Jahre 1707 die kaiserliche Cavallerie besehligt hatte. Hier wie überall benahm er sich zur vollsten Zufriedenheit Eugens, der ihn denn auch als einen lang dienenden Offizier, dessen Körper mit rühmlich empfangenen Bunden bedeckt war, immer gern hervorzog und sein unbestreitbares Berdienst dem Kaiser zu gerechter Anerkennung empfahl. Auch jetzt war die Bahl des Marquis Baubonne zu dem schwierigen Posten, auf welchen Eugen ihn stellte, ein Beweis des Bertrauens, das er in denselben setzte.

Engens Absicht war, daß Baubonne den Oberrhein bis zur Schweizer Grenze, er selbst denselben in den Ettlinger Linien, ein Corps aber, welches er aus preußischen, hannoverschen und hessischen Truppen zu bilden gedachte, den Mittelrhein so lang gegen einen etwaigen Einfall des Feindes schützen sollten, die man über dessen eigentliche Absichten in's klare gekommen sein würde 6). Erforderlichen Falles wäre es ihm dann leicht geworden, die verschiedenen Heeresabtheilungen zusammenzuziehen und sie zur Ausführung eines einzigen großen Unternehmens zu vereinigen.

Aber unsäglich waren die Schwierigkeiten, welche dem Prinzen durch den Eigennutz und die Selbstsucht der Mehrzahl unter den deutschen Fürsten bereitet wurden. Da war der Landgraf von Hessen-Cassel, der seine Streite fräste Eugens Commando nicht unterordnen und sie durchaus nicht weiter als die an den Mittelrhein vorrücken lassen wollte. Die Truppen von Sachsen-Gotha hatten wieder Besehl nur die an den Nedar zu gehen 7). Von

bem Kurfürsten von ber Pfalz befand sich gar nichts als vier schwache Schwadronen und ein Bataillon bei ber Armee. Die preußischen Regi= menter blieben unbeweglich in den kölnischen Landen stehen, Erpressungen jeglicher Art verübend, so daß Eugen in gerechtem Unmuthe dem faiserlichen Gefandten in Berlin schrieb "es ware weit beffer, biefe Truppen gang "nach Hause zurückgeben, als ohne daß sie ber gemeinsamen Sache einen "Dienst erwiesen, das Reich von ihnen", wie ber Prinz solvatisch sich ausbrudte, "auffressen zu lassen" 8). Er sehe wohl ein, fuhr Eugen fort, "baß "nichts beabsichtigt werbe, als nur bem Könige ben Bortheil zu verschaffen, "unter bem Vorwande, sein Contingent zu stellen, sich von bem Kölner "Erzstifte ben Unterhalt für sechstausend Mann zu verschaffen 9)." Bon bem Anmarsche der übrigen Truppencontingente war noch gar nichts zu hören und der Bring zeigte sich darüber um so mehr entrüstet, als die deutschen Fürsten an Priegsvölkern nur mehr als zuviel auf ben Beinen hatten und wetteifernd sich anboten, bieselben gegen gute Subsidien und hohen Sold zu bes Raisers Berfügung zu stellen. Der ewige Stein bes Anstofies aber, ber jebe Beschreibung übersteigende Geldmangel hinderte oder verzögerte wenigstens bas Buftanbekommen ber Uebereinklinfte über bie Bestimmung biefer Truppen. Eugen beschwor ben Raifer um unverweilte Beendigung bieses Geschäftes 10), benn er selbst befand sich mit ben wenigen kaiferlichen Regimentern, welche schon bei ihm eingetroffen waren, mit ben pfälzischen und ben Kreisvölkern burchaus nicht in ber Lage, einem etwaigen Angriffe bes Feindes mit Aussicht auf Erfolg begegnen zu können.

Der Marschall Billars war es, Eugens Gegner in ben vergangenen Feldzügen, welchen der Prinz sich auch jetzt wieder gegenüber sah. Marschall Bezons und Generallieutenant d'Asseld commandirten unter Billars, der erstere das Armeecorps, welches gegen Trier seine Richtung nahm, der letztere ein zweites Corps, das Billars bei Fort Louis über den Rhein sandte und bei Sellingen Stellung nehmen ließ. Am 4. Juni versügte sich Billars in Person zu d'Asselds Corps und ging mit demselben auf der Straße gegen Rastadt vor, als beabsichtige er einen Angriff auf die Ettlinger Linien. Er bewog dadurch Eugen einen Theil der Truppen, welche in der Rähe von Philippsburg standen, gegen Ettlingen heranzuziehen. Das war es eben was Billars beabsichtigt hatte. Denn in der Nacht noch kehrte er nach Lauterburg zurück, und sandte den General Broglie mit siedzehn

Bataillonen und zwei und zwanzig Schwadronen auf dem linken Ufer des Rheines gegen Philippsburg ab. Er selbst folgte demselben am 5. Juni mit vierzig Bataillonen. Nachts um 11 Uhr bemächtigte sich Broglie des Dorfes Holland, Philippsburg gegenüber, und setzte sich in demselben sest, so daß dadurch den Kaiserlichen jeder Uebergang auf der Brücke bei Philippsburg unmöglich gemacht wurde. Am 5. rückte Villars in Speher ein und nahm Stellung an dem Speherbache, wodurch er den Kaiserlichen die Bersbindung zwischen dem Rheine und Landau abschnitt.

Die Absicht des Marschalls Billars ging dahin, Landau zu belagern. Hiezu bestimmte er den Marschall Bezons mit neun und fünfzig Bataillonen und fünfzig Schwadronen. Vorher beschloß er sich jedoch gegen jeden Angriff zu sichern. Er stellte daher den Generallieutenant Du Bourg mit einem Truppencorps bei Fort Louis, den Generallieutenant Alègre mit einem anderen, meistens aus Reiterei bestehenden bei Worms auf. Philippsburg gegenüber ließ er ein verschanztes Lager anlegen. Das Beobachtungsheer unter seinem persönlichen Besehle dehnte sich von der Lauter bis unterhalb Mannheim aus 11).

Bährend Bezons mit der Anlegung der Circumvallationslinie um Landau begann, sandte Billars den Generallientenant Albergotti zum Angriffe des Maunheimer Brückensopfes ab. Die Besatzung desselben bestand aus vierhundert sechzig Mann, welche mittelst einer fliegenden Brücke eine ununterbrochene Verbindung mit dem bei Mannheim stehenden Corps unterhielten. Albergotti war genöthigt, den Brückensopf durch die Eröffnung förmlicher Laufgräben anzugreisen. Nach zehntägigem Widerstande räumte die kaiserliche Vesatzung denselben und zogsich am 28. Juni 1713 mit sämmtlichen Geschützen nach Mannheim zurück. Denn Eugen war der Ansicht, daß es nutzlos sei, dort Leute zu opfern, indem der Posten, in welchem sich nichts als ein gewöhnliches Wachhaus besand, weder ihm noch dem Feinde wirklichen Vertheil gewähren könne 12). Und es scheint sast daß Villars diese Unternehmung nur aus dem Grunde in's Werk gesetzt habe, um im Stande zu sein, ihr Gelingen in Paris als einen rühmens-werthen Erfolg darzustellen.

Inzwischen war auch mit der Belagerung von Landau ein ernster Anfang gemacht worden. Zum vierten Male schon wurde diese Festung im Laufe des spanischen Erbfolgekrieges der Gegenstand eines erbitterten Kampfes. Jetzt war die Reihe sie zu vertheidigen, an dem kaiserlichen Feldzeugmeister Prinzen Alexander von Württemberg, welcher die in Landau befindliche, ungefähr achttausend Mann starke Besatzung besehligte.

Bring Karl Alexander von Württemberg war ber älteste Sohn bes Herzogs Friedrich Karl, Administrators der Württembergischen Lande während ber Minderjährigkeit bes Berzogs Eberhard Ludwig. Im Jahre 1684 geboren, gablte Pring Alexander erft breizehn Jahre, als er schon kaiserlicher Oberst mar und in dem letten Feldzuge, welcher bem Ryswicker Frieden voranging, gegen Frankreich wirkliche Kriegsbienste leiftete. Der spanische Erbfolgefrieg sab ihn in Deutschland, in Italien, wo er insbesondere in ben Schlachten von Cassano und Turin durch kaltblütige Tapferkeit sich hervorthat, in ben Nieberlanden und endlich wieder in Deutschland, wo er feit bem Jahre 1709 bie Stelle eines Gouverneurs von Landau bekleidete. Eugen hielt große Stücke auf ihn 13), und betraute ihn befonders gern mit Aufträgen, bei welchen ber unerschrockene Sinn und die glänzende Bravour, die ber Pring bei jedem Anlasse an den Tag legte, so recht an ihrem Plate waren. Denn gerade biese militärischen Eigenschaften hatte man an Alexander von Württemberg vorzugsweise zu schäten. Ob ber Bring, welcher unter ber Leitung eines Andern, insbesonbere aber Eugens, ein gang vortreffliches Wertzeug abgab zur Ausführung ruhmwürdiger Kriegesthaten, jemals als selbstständiger Feldherr hervorragenbes leiften werbe, glaubte man von mancher Seite bezweifeln zu muffen 14).

In der Nacht vom 24. auf den 25. Juni 1713 eröffneten die Franzosen die Laufgräben gegen Landau. Schon seit Wochen waren sie, mit allen Kriegsbedürsnissen reichlich versehen, in ihren Operationen begriffen, während ihnen gegenüber die Lage, in welcher Eugen sich befand, gerade das entgegengesetze Schauspiel darbot. Noch immer war die Mehrzahl der Reichscontingente nicht bei dem Heere eingetroffen und Eugen erschöpfte sich in dringenden Vorstellungen zu Wien, bei der Reichsversammlung zu Regensburg und bei den Fürsten selbst, denen die Truppen gehörten, um deren Annäherung zu beschleunigen. Da der kaiserliche Gesandte Graf Schönborn den Prinzen versicherte, nur ein Schreiben, welches er selbst an den König richte, vermöge in Berlin noch Eindruck zu machen, folgte Eugen dieser Andeutung. Dringend bat er den König, sein Truppens

contingent zur Vereinigung mit der Hauptarmee und zur Unterordnung unter den Oberfeldherrn anzuweisen. "Sollten aber Eure Majestät," so schloß der Prinz sein Schreiben, "diesem Begehren den Allergnädigsten "Beifall nicht geben und würden Dero Truppen an Orten stehen bleiben "wo keine Gefahr ist, so würde es ebensoviel sein als wenn sie gar nicht "vorhanden wären <sup>15</sup>)."

Bielleicht noch tabelnswerther als die Haltung Preußens war diesienige, welche der Landgraf von Hessens-Sassel, der Herzog von Mecklensburg und der Markgraf von Anspach beobachteten. Eugen fürchtete sogar, daß diese Fürsten, welche in Schlangenbad zusammengetroffen waren, sich über ein Complott zum Schaden des Kaisers und des Neiches verständigt haben könnten. Die Triebseder der Handlungsweise des Landsgrafen war nach Eugens Meinung dessen Harfürsten und seine Begierde, sich zum Haupte des deutschen Fürstencollegiums zu erheben. Was aber der Prinz am meisten besorgte, war, daß Preußen sich mit dens jenigen wenigstens zum Theile einverstehen könnte, welche so nachtheilige Absichten hegten. "Denn es sei ja," schried Eugen dem Kaiser, "eine "bekannte Sache, daß bei dem Hose von Berlin es seit langer Zeit "her als Hauptgrundsatz gegolten habe, von den Verwirrungen Nutzen "zu ziehen und dabei etwas zu gewinnen 16)."

Das einzige Mittel, welches dem Prinzen sich darbot, um dem Mangel an Truppen einiger Maßen abzuhelsen, bestand darin, deren von ihren Fürsten mit Geld zu erkausen. Es war merkwürdig zu sehen, wie diesenigen Reichsfürsten, welche überreich an Vorwänden waren, um die Stellung ihrer Contingente zu verzögern, sich eiligst herandrängten, wenn es sich darum handelte, ihre Truppen zu vermiethen. Binnen wenig Wochen hatte Eugen eine beträchtliche Anzahl solcher Verträge abgeschlossen, wobei freilich die Anweisung auf die vom Reiche verwilligten vier Millionen Thaler die Stelle des baaren Geldes vertreten mußte.

In solcher Weise gab der Herzog von Württemberg sechs Bataillone und fünf Schwadronen für viermalhundert, der Landgraf von Hessen-Cassel aber sein in zwei Schwadronen bestehendes Leibregiment für fünfzigtausend Gulden. Der Bischof von Münster empfing für fünf Bataillone und zwei Schwadronen hundertneunzigtausend, der Herzog von Sachsen-Gotha aber für zwei Bataillone und zwei Schwadronen, welche wohl weit stärker an

Bahl als die übrigen gewesen sein müssen, gar dreimalhunderttausend Gulden <sup>17</sup>). In ähnlichen Verhältnissen waren die Beträge, welche Trier, Hannover, Wolfenbüttel, Nassau und Anderen für die Stellung von Truppen zugesprochen wurden. Die Auszahlung geschah meistens in der Art, daß die Summen, welche diese Fürsten in die Operationskasse zu zahlen gehabt hätten, von den ihnen zugestandenen Beträgen abgezogen wurden. Dieß hatte aber wieder den Nachtheil, daß noch weniger in diese Kasse einging, als bei der Lässigkeit so "böser Zahler," wie die Reichsfürsten waren, schon im voraus besürchtet werden mußte.

Man kann sich einen Begriff von der unglaublichen Geldnoth machen, in welcher Eugen sich befand und durch die alle seine Plane gelähmt wurden, wenn man erfährt, daß im Monate September, zu einer Zeit in welcher der Feldzug sich bereits seinem Ende nahte, von den verwilligten vier Millionen Thalern erst zweimalhundert fünsundzwauzigtausend in die Reichsoperationskasse zu Frankfurt einbezahlt waren <sup>18</sup>). Eugen mußte sich zu förmlichen Bitten bequemen um den Frankfurter Wechsler Christian Rost zu vermögen, über den Vorschuß von fünsundzwanzigstausend Gulden, welchen derselbe auf die eingehenden Gelder angeboten hatte, noch hunderttausend Gulden zu geben. Seine "fürstliche Parole" mußte der Prinz verpfänden, daß dieser Vetrag auf's pünktlichste zurückerstattet werden solle <sup>19</sup>). Rost aber erklärte, es sei kaum von ihm zu begehren, daß er auf Eugens Verlangen eingehen solle. Denn die Einzahlungen geschähen ja durchaus nicht regelmäßig und er müßte jeglicher Deckung entbehren.

Dem Prinzen blieb nichts übrig, als dem Kaiser zu Gemüthe zu führen, welch üble Folgen daraus entstehen würden, wenn die Armee aus Mangel zu Grunde gehen- müsse, und das in demselben Augenblicke, in welchem der Feind mit so großer und wohl ausgerüsteter Streitmacht im Felde stehe und in voller Operation begriffen sei 20). Aber nichts half gegen den gänzlichen Mangel an Geld, der in den kaiserlichen Kassen herrschte. Es war ein Glück, daß es Eugen endlich doch gelang, den Wechsler Rost, der an und für sich ein Mann von bestem Willen und patriotischer Gesinnung zu sein schien, zu dem gewünschten Vorschusse zu vermögen 21).

Während Eugens Lage sich so peinlich gestaltet und er die lästigsten Streitigkeiten mit benjenigen burchzukämpfen hatte, von welchen er sich

ber ausgiebigsten Unterstützung hätte erfreuen sollen, setzte ber Feind bie Belagerung von Landau ungestört sort. Die Vertheidigung des Prinzen von Württemberg war seines disher erworbenen Kriegsruhmes würdig. In verschiedenen Ausfällen so wie durch ein fast ununterbrochenes Geschützseuer fügte er den Franzosen beträchtlichen Schaden zu. Eine außersordentlich große Anzahl Minen hatte er angelegt und zwang dadurch den Feind, Gegenarbeiten auszusühren, wodurch die Belagerer nach ihrem eigenen Geständnisse viele Zeit verloren 22). Doch konnte dieß nicht hindern, daß während des Zeitraumes vom 12. Juli bis zum 4. August nach und nach mehrere Werke weggenommen wurden, welche der Festung als Schutzmittel gedient hatten und deren Verlust dieselbe immer mehr und mehr bloßstellte.

Eugen empfand es schmerzlich, daß es ihm nicht vergönnt war, einem Plate zu Hülfe zu kommen, bessen Besith für Kaiser und Reich so große Wichtigkeit besaß. Aber er hielt es aus den verschiedensten Rücksichten für unthunlich, den Entsat von Landau zu versuchen. Die außerordentlich bedeutende Ueberzahl der seindlichen Truppen und die ungemein vortheilhafte Stellung, welche das französische Heer, das die Belagerung deckte, bei Frankenthal einnahm, ließen eine Unternehmung gegen dasselbe als ein nicht anzurathendes Wagniß erscheinen. Gelänge es aber auch, so meinte der Prinz, den Feind aus dieser vielsach geschützten Stellung zu vertreiben, so vermöge doch nichts ihn zu hindern, sich hinter den Speherbach zurückzuziehen, und sich dort von neuem sestzusehen, wo seine Stellung noch unangreisbarer wäre.

Dennoch würde die Schwierigkeit einer folchen Unternehmung den Prinzen nicht abgehalten haben, etwas für die Rettung Landau's zu wagen, wenn er nicht von einer Schlappe des eigenen Heeres die übelsten Folgen hätte befürchten müssen. "Benn jenseits des Rheines," so schrieb er dem Kaiser, "sich ein Unglück ereignete, was Gott verhüte, so wäre das "ganze Reich einer augenscheinlichen Gefahr preisgegeben, und es wird "also für jeht nichts anderes zu thun sein als zu erwarten, was etwa "nach Landau's Eroberung weiter geschehen werde <sup>23</sup>)."

Daß aber diese Eroberung so lang als möglich verzögert werde, mußte Eugen aus mehr als einer Rücksicht lebhaft wünschen. Um den Prinzen von Württemberg, mit bessen bisheriger Haltung er vollkommen zufrieden

war, zu standhaftem Ausharren zu ermuthigen, schrieb ihm Eugen und stellte ihm die Alternative, wenn der freie Abzug der Garnison noch zu erreichen wäre, Landau um einige Tage früher zu übergeben. Sollte jedoch, wie es wohl anzunehmen sei und der Feind auch überall aussprenge, der Marschall Billars von keiner anderen Capitulation als auf Ariegsgefangenschaft der Besatung etwas hören wollen, so zweisse er nicht, erklärte Eugen dem Prinzen Alexander, daß derselbe, "um sich Ehre und ewigen Nach"ruhm in der Welt zu erwerben," so lang als möglich ausharren werde, denn, fügte der Prinz hinzu, "als kriegsgefangen sich zu ergeben bleibt "immer noch Zeit genug 24)."

Eugen bedauerte sehr, daß der Bote, welcher den in Ziffern geschriebenen Brief nach Landau bringen sollte, nicht mehr in die Festung zu gelangen vermochte. Dieselbe war schon von allen Seiten zu hart bedrängt, als daß noch eine Berbindung mit Außen möglich gewesen wäre. Am 18. August endlich lagen die Wälle dergestalt in Schutt, daß der Marschall Villars Anstalten zu einem allgemeinen Sturme traf. Prinz Alexander glaubte denselben nicht mehr abwehren zu können. Insbesondere war es der Mangel an tauglichem Feuergewehr, der ihm ferneren Widerstand unthunlich erscheinen ließ. Er steckte am 19. August 1713 die weiße Fahne auf und verlangte zu capituliren.

Billars bestand darauf daß die Besatung sich friegsgefangen ergeben solle. Der Prinz von Württemberg verweigerte dieß ansangs. Als er aber die Festigkeit des Marschalls sah, ergab er sich am 20. August. Die Garnison wurde nach Hagenau geführt, und Prinz Alexander erhielt Erlaubniß sich zu Eugen zu begeben, um ihm Rechenschaft abzulegen von dem Verlaufe der Belagerung und der Haltung, welche er während derselben beobachtet hatte.

Eugen wurde, wie seine Schreiben an den Kaiser bezeugen, durch den Bericht des Prinzen Alexander völlig befriedigt. Derselbe sei, erklärte Eugen, hauptsächlich durch Mangel an Pulver und an brauchbarem Feuergewehr zur Uebergabe gezwungen worden, und die Tapferkeit, welche er bei der Bertheidigung an den Tag gelegt habe, müsse ebenso gerühmt werden als diejenige, mit der ihn der Generalmajor von Plischau und die ganze Garnison unterstützt hätten 25).

Kaum war Landau gefallen, als der Marschall Villars die vornehmsten seiner Generale zum Kriegsrathe nach Speher berief, um sich über eine

Unternehmung zu verständigen, welche noch im gegenwärtigen Feldzuge in's Werk gesetzt werden könnte. Angriffe auf Rheinfels, auf Ebernburg und Trarbach, welche in Vorschlag kamen, schienen von zu geringer Bedeutung, eine Belagerung von Mainz aber mit zu großen Schwierigkeiten verbunden. Nach einigem Schwanken entschied sich Villars endlich für einen Angriff auf die Linien, welche General Vaubonne im Schwarzwalde besetzt hielt. Er beschloß dieselben zu durchbrechen und entweder in Schwaben einzudringen, hiedurch aber Eugen aus seiner festen Stellung bei Ettlingen zu locken, oder wenn dieß letztere nicht gelänge, Freiburg zu belagern.

In der Ungewisheit wohin die eigentliche Absicht des Feindes ziele, ob auf Mainz, auf Freiburg oder auf die von Vaubonne besetzten Linien, hatte Eugen die Besatzungen an allen drei Posten ansehnlich verstärkt. Der Prinz war sest entschlossen, dieselben so lang als möglich zu behaupten. Insbesondere waren es die Linien die er zuerst bedroht glaubte. Sie erstreckten sich den Roßkopf entlang und schützten St. Peter, St. Mergen und ben sogenannten hohlen Graben, in welch letzterem sich die damals angelegte Schanze noch die auf den heutigen Tag in gutem Zustande erhalten hat.

Schon längst und zu wiederholten Malen war Baubonne von dem Prinzen bedeutet worden, daß die Linien, beren Bertheidigung ihm oblag, um jeden Preis gehalten werden müßten. Dis in's kleinste Detail hatte ihm Eugen die hiezu nothwendigen Maßregeln und Anordnungen vorgezeichnet. Leider waren die Linien selbst nicht überall vortheilhaft angelegt. Die Brustwehren bestanden aus schlechtem Material und die einzelnen Posten waren zu weit von einander entsernt, wodurch ihre Bertheidigung sehr erschwert wurde <sup>26</sup>). Desto größere Borsicht und Wachsamkeit wurde Baubonne zur Pflicht gemacht <sup>27</sup>). Und als endlich Landau gefallen war und die Gefahr für die Linien dringend zu werden begann, sandte Eugen den Feldmarschall-Lieutenant Baron d'Arnan mit fünfzehn Batailsonen, und den Generalseldwachtmeister Grasen Althan mit drei Cavallerie-Regimentern dem Marquis Baubonne zu Hülfe <sup>26</sup>).

Eugen mußte ber Meinung sein, burch biese ausgiebige Verstärkung ben General Baubonne in ben Stand gesetzt zu haben, die Linien wider einen Angriff des Marschalls Villars zu behaupten. Die ihm zur Verfügung gestellten Truppen schienen zahlreich genug zu sein, und in der Person bes Baron b'Arnan hatte Baubonne weitaus ben besten Gehülfen erhalten, welchen er nur verlangen konnte.

Ein und zwanzig Jahre waren vorübergegangen, seit sich b'Arnan, welcher einer vornehmen burgundischen Familie angehörte und damals als Hauptmann im kaiserlichen Infanterie Regimente Mannsfeld diente, durch die außerordentliche Tapferkeit, mit der er die sogenannte Beteranische Höhle vertheidigte, einen weitberühmten Namen gemacht hatte. Dreihundert Mann nur standen unter seinem Commando, mit welchen er die füns Stunden von Orsowa am Donaustrome gelegene Felsengrotte gegen die Türken hielt. Erst nach füns und vierzig Tagen heldenmüthiger Gegenwehr, als die Albanesen mit Steigeisen die Höhen ober der Höhle erklettert hatten und mit herabgewälzten Felsstücken die wackeren Bertheidiger zermalmten, als der Wassermangel ganz unerträglich geworden war, ergab sich das tapfere Häuslein. Seither hatte d'Arnan alle Kriege des Hauses Desterreich mitgesochten, sich von Stufe zu Stufe emporgeschwungen und galt zuletzt für den besten Insanterie Weneral, welchen der Kaiser nach Guido Starhemberg besaß 29).

Während Eugen in solcher Weise für die Sicherstellung der Linien im Schwarzwalde Vorsorge traf, vernachlässigte er ebenso wenig dasjenige, was zum Schutze der Gegend den Rhein abwärts erforderlich war. Die hannoverschen, wolfenbüttelschen und preußischen Regimenter, welche endlich zur Vereinigung mit dem Hauptheere angewiesen worden waren, die Vatailsone von Kurpfalz und Münster verwendete er hiezu. Von Hüningen die Mainz suchte er den Rhein sorgfältig zu bewachen, und es war natürlich, daß ihm selbst nur wenig Truppen mehr übrig blieben, um die Ettlinger Linien zu behaupten.

Nach längerer Zögerung, während welcher Billars durch verschiedene Scheinbewegungen den Prinzen Eugen über seine wahre Absicht zu täuschen suchte, schritt der Marschall endlich an's Werk. Am Morgen des 18. September 1713 ging er bei Straßburg über den Khein, nicht ohne zwei starke Corps, eines an der Kinzig und das andere in den Lauterburger Linien zu hinterlassen. Am 20. erschien Villars vor Freiburg, wendete sich aber allsogleich gegen die Verschanzungen auf dem Roßkopfe, und eine überlegene Macht auf einem einzigen Punkte vereinigend, durchbrach er die Linien. Denn vierzig Bataillone warf er zugleich auf das mit Nummer

breizehn bezeichnete Blockhaus, in welchem zwei fränkische Bataillone mit hundert Dettingischen Dragonern lagen. Die Vertheidigung war lobens-werth <sup>30</sup>), aber der angegriffene Posten wurde von den benachbarten Truppenabtheilungen nicht unterstützt. Baubonne hatte die Besehlshaber der letzteren angewiesen, nicht von ihrem Platze zu weichen. Denn er befürchtete, daß die Franzosen nur Scheinangriffe versuchen würden, um ein Zusammenströmen von Truppen auf einzelnen Punkten zu veranlassen und sodann die von Besatzung entblößten Posten besto leichter wegnehmen zu können.

Die Anordnung Baubonne's hatte aber die üble Folge, daß das kleine Häuflein, gegen welches der Angriff gerichtet war, der Uebermacht nicht zu widerstehen vermochte. Als die Franzosen sich eines Theiles der Linien bemächtigt hatten, schien auch der Rest nicht länger haltbar. Die eilf Bataillone welche Freiburg zunächst standen, warfen sich in die Festung. Feldmarschall-Lieutenant d'Arnan zog sich mit den Truppen, die er unmittelbar befehligte, auf Baubonne zurück, welcher das Hauptwerk, die Schanze im hohlen Graben besetzt hielt.

Nachdem jedoch der Feind einmal innerhalb der Linien eingedrungen war, glaubte auch Baubonne sich nicht mehr sicher in seinem Posten. Auf die Kunde, daß die Franzosen Miene machten, ihn zu umgehen und von Villingen und Rottweil abzuschneiden, entschloß er sich seine bisherige Stellung aufzugeben. Denn er besorgte in derselben gänzlich umringt und vielleicht durch Hunger zum Niederlegen der Waffen gezwungen zu werden. Er kündigte daher dem Prinzen Eugen seinen Entschluß an, unverweilt aufzubrechen, die Villingen zurückzugehen, diesen Platz zu besetzen und die Verbindung mit Rottweil und Hornberg, wo General Rodt stand, aufrecht zu erhalten 31).

Baubonne setzte sein Borhaben allsogleich in's Werk. Bald glaubte er jedoch nicht bloß nach Billingen, sondern bis Rottweil zurückgehen zu sollen, weil er diesen Platz für besonders vortheilhaft gelegen und sich erst dort für gesichert hielt. Zu Rottweil verschanzte er sich, die Fronte seines Lagers gegen die Stadt gerichtet, die Flanken aber durch tiese und schwer zugängliche Schluchten gebeckt.

Eugen hatte keine Ursache, mit bem Benehmen, welches Baubonne beobachtet hatte, besonders zufrieden zu sein. Es entging ihm nicht, baß in ben Dispositionen, welche in bem Augenblicke bes feindlichen Angriffes auf die Linien getroffen worden waren, große Berwirrung geherrscht haben mußte. Aber er kannte Baubonne als einen Shrenmann, als einen viel versuchten wackeren Krieger, und so siel benn der Tadel, da er ihn dem General Baubonne nicht völlig ersparen konnte, so schonend als möglich aus <sup>32</sup>). Auch damit, daß Baubonne den Posten im hohlen Graben so schnell aufgegeben hatte, war Sugen durchaus nicht einverstanden, denn er hielt den Besitz besselben für nothwendig um dem Feinde die Streiszüge in das Innere von Schwaben, ja wohl gar das Eindringen mit einem größeren Armeecorps zu verwehren. Baubonne erhielt Besehl sich der verlassenen Stellung wieder zu bemächtigen und sie mit aller Anstrengung gegen den Feind zu behaupten.

Es war nicht Feigheit, benn ein Mann von der Erprobtheit Baubonne's war deren nicht fähig, sondern feste Ueberzeugung, welche denselben bewog, dem Prinzen gegen den Besehl, den hohlen Graben wieder
zu besehen, Borstellungen zu machen. "Benn dieser Posten zu behaupten
"gewesen wäre," versicherte er, "so würde ich gewiß keinen Schritt
"davon gewichen sein. Euer Durchlaucht mögen versichert sein, daß wenn
"ich aus Nachlässigkeit oder Feigheit einen Fehler begangen hätte, Sie
"mich niemals lebendig wiedersehen würden. Um dieß zu zeigen werde ich
"allsogleich dorthin marschiren und mit Freude als ein ehrlicher Mann dis
"auf den letzen Blutstropsen daselbst ausharren 33)."

In dem Augenblicke in welchem Baubonne sich anschickte dieß auszuführen, kam ein Gegenbesehl von Seite des Prinzen. Baubonne wurde angewiesen, sich einstweilen nur bei Rottweil gut zu verschanzen und Obsorge zu tragen, daß der Feind keine Streifzüge in das Land auszusühren vermöge. Denn es war klar geworden, was Eugen bis auf den letzen Augenblick bezweiselt hatte, daß Billars den Gedanken aufgebe, nach Schwaben und Baiern durchzudringen, und daß er die Belagerung von Freiburg unternehmen werde.

Baubonne befolgte Eugens Anordnung und sparte keine Mühe, seine Stellung bei Rottweil aus allen Kräften zu verstärken. Wohl mochte er einen Angriff bes Feindes auf dieselbe und badurch die Gelegenheit herbeisehnen, den Schatten zu tilgen, welchen der Berlust der Linien auf seinen Ramen geworfen hatte. Aber Baubonne hoffte umsonst auf eine Annähe-

rung bes Feinbes. Ihm war das traurige Los berjenigen beschieden, welche statt am Ende ihrer Tage ben reichlich verdienten Lohn einer glänzenden Bergangenheit zu ernten, durch ein unheilvolles Ereigniß denselben einz büßen, und denen statt Ruhm und Ehre, wonach ein ganzes rastlos bewegtes Leben hindurch ihr Streben gerichtet war, nur Tadel und Geringschätzung zu Theil wird. Mag es ohne oder durch ihr Berschulden so gekommen sein, immer ist ein so hartes Schicksal gleich beklagenswerth.

Gar balb kam Baubonne bas Gerücht zu Ohren, daß man zu Wien in den wegwerfendsten Ausdrücken von seinem Benehmen spreche, ja daß es sogar nicht an Leuten sehle, welche ihn geradezu des Berrathes anklagten <sup>34</sup>). In dem Bewußtsein gekränkter Unschuld wandte er sich an Eugen mit der slehentlichen Bitte, sich seiner verletzen Shre anzunehmen. Gern sagte ihm der Prinz dieß zu. Er versprach ihn zu Wien rechtsertigen zu wollen, und fügte den Trostspruch bei, daß der Tadel der Menge in solchen Fällen gewöhnlich, und nicht allzuhoch anzuschlagen sei <sup>35</sup>).

Baubonne war jedoch schon zu verstörten Gemuthes, als baß folche Betrachtungen bei ihm noch Eingang gefunden hätten. Auch begannen bie ersten Anzeichen ber Ungnade schon sichtbar zu werden, in welche er bei bem Wiener Sofe gefallen war. Trot ber vielen eblen Gaben bes Geiftes und bes Herzens, welche ben Kaifer schmudten, war ihm boch jene Großmuth fremb, die in ehrendem Andenken langer und treuer Dienste ein eingetretenes Verschulben gutig nachsieht. Ja nicht einmal eines begangenen Fehlers bedurfte es, ichon ein Miklingen genügte, um frühere Auszeichnung vergessen zu machen. Wo aber so sehr nach bem Erfolge geurtheilt wurde, burfte Baubonne nicht auf wohlwollende Entschuldigung hoffen. Wie es um seine Sache zu Wien stand, merkte er balb an bem Benehmen berjenigen feiner Generale, welche mit bem hofe enge Berbinbungen unterhielten. Der Feldmarschall-Lieutenant Graf Joseph Harrach und ber Generalfelbwachtmeister Graf Gundacker Althan weigerten ihm beinahe ben Gehorsam, und als er sie durch Strenge zu ihrer Pflicht zu verhalten suchte, lud er ben Haß einer mächtigen Partei auf sich 36), welche ihn in allen seinen Planen zu burchfreuzen wußte. Immer tiefer und tiefer wurde die Schwermuth, welcher Baubonne sich hingab, nichts vermochte ihn mehr berselben zu entreißen, und er enbete endlich, sechzig Jahre alt, am 2. August 1715 in Wien burch einen Sprung aus bem Fenster.

Es war Eugen nicht unwillsommen gewesen, daß der Marschall Villars, statt nach der Durchbrechung der Linien weiter in Schwaben und gegen Baiern vorzudringen, sich zur Belagerung von Freiburg gewendet hatte. Die späte Jahreszeit und die Stärke der Besatzung ließen den Prinzen erwarten, daß Villars lange Zeit vor der Festung zubringen und sich nur mit großer Anstrengung und mit bedeutenden Opfern derselben bemächtigen werde. Die beste Bürgschaft das ühm in der Persönlichkeit des Feldmarschall-Lieutenants Ferdinand Freiherrn von Harsch, welchem das Commando von Freiburg anvertraut war.

Harsch war ein Mann, ber in jeder Zeit und in allen Kreisen burch eine außergewöhnliche geistige Begabung, durch ben Drang, die Welt zu seben, sich Kenntnisse zu erwerben und durch persönliche Leistung sich zu erheben über die Alltagsmenschen, eine hevorragende Stellung erworben haben würde. Um wie viel mehr mußte dieß damals und in einer Umgebung ber Fall sein, in welcher geistige Bildung noch bei wenigen und nur als Ausnahme sich bemerkbar machte. Harsch war im Elsaß geboren, hatte querft unter ben Schweizer Truppen in Frankreich gebient und war bann, ein und zwanzig Jahre alt, als Freiwilliger nach Ungarn gegangen, wo er unter Karl von Lothringen und Caprara focht und Neuhäusel erstürmen half. Als Fähnrich in venetianische Dienste getreten, fämpfte er auf Morea und wohnte ber Schlacht bei Patras, bann ber Einnahme von Athen und Korinth bei. Obgleich auf Negroponte schwer verwundet, fand er sich boch schon wenige Jahre später unter ben kaiserlichen Truppen, welche am Rheine gegen Frankreich fämpften. Insbesondere war es Prinz Ludwig von Baben, bessen Gunft er gewann und bei welchem er als General= quartiermeister Dienste that.

Durch ben Rhswicker Frieden wurde Deutschland, für kurze Zeit wenigstens, die Ruhe wiedergegeben. Harsch aber bachte nicht daran, sich berselben zu überlassen. Er hoffte die Zeit benützen und sich dem Drange, der ihn beseelte, hingeben zu können, nach weit entlegenen Ländern zu gehen, welche damals von Europäern, wenigstens von Bewohnern des deutschen Binnenlandes nur selten besucht wurden. Schon einmal war er nach Spanien gereist um sich von dort nach Amerika einzuschiffen. Damals hatte jedoch ein Zufall seine Plane vereitelt. Jest nahm er sie wieder auf, um sie, wenn gleich nach einer anderen Richtung hin zur Aussührung zu

bringen. Er ging nach bem Orient, besuchte Persien und traf auf ber Rückreise mit bem kaiserlichen Botschafter Grafen Wolfgang Oettingen, welcher nach Abschluß bes Carlowiger Friedens an die Pforte gesendet worden war, in Constantinopel zusammen. Mit ihm kehrte Harsch nach Wien zurück.

Dem svanischen Successionskriege wohnte Harsch von Anfang an bei. Er kämpfte bas Treffen am Schellenberge mit; bei Cassano stant er als Generalfeldwachtmeister unter Eugen und wurde neuerdings verwundet. Dann erhielt er das Commando von Freiburg und die Wahrung biefes wichtigen Grenzpostens konnte in ber That in keine besseren Sände gelegt werben. Immer besorgt, die Festung in guten Bertheibigungszustand zu setzen, verdoppelte er seine Thätigkeit, als er erwarten konnte, bag nach Landau's Falle die Reihe an ihn kommen werde 37). Eugen wußte bieß und bestärtte ben Freiherrn von Sarsch in seinem raftlosen Wirken fortwährend durch aufmunternde Schreiben. "Wenn es wirklich", hatte er ihm gleich nach Landau's Verluft erklärt, "zur Belagerung von Freiburg tommen "sollte, so verlasse ich mich auf Sie, daß Sie mit Ihrer bisher erwiesenen "Bravour, befannten Conduite und Ihrer im Militarmesen habenden "Ariegserfahrung bem Feinbe die Belagerung fo schwer und kostbar machen, "als es bie Möglichkeit und die Kräfte nur immer zulassen werden. Wenn "es aber auf bas äußerste ankommen sollte, so muffen Sie sich burchaus in "teine Capitulation als friegsgefangen einlassen, weil es bekannt ift, baß "jedes Retranchement hinter ber Hauptmauer ober bem Corps be la Place, "so schlecht es auch sein mag, ober endlich jebes Saus und jeber Winkel "gut genug und biensam ift, sich triegsgefangen zu ergeben. Dit einem "Worte", fcbloß Eugen fein Schreiben, "ich empfehle Ihnen die Ber-"theibigung biefes Hauptpostens um so mehr, ale Sie bei biefer Gelegenheit "von felbst trachten werben sich Ruhm in ber Welt zu erwerben, ba ber "Plat fammt ben beiben Schlöffern bergeftalt "dicanant", bag man bem "Feinde jeben Fugbreit Erde zu bestreiten vermag 38)."

Noch zu wiederholten Malen schried Eugen dem Feldmarschall-Lieutenant von Harsch in gleichem Sinne. Er erneuerte ihm den Auftrag, "sich "bis auf die letzte Extremität zu halten, alle erdenkliche Gegenwehr zu "thun und dem Feinde bei so weit vorgerückter Jahreszeit die Belagerung "um so schwerer zu machen, als die Bertheidigung dadurch erleichtert wird "und sich die tief in den Winter hinein verzögern kann."

Nachbem er ihm verschiebene Andeutungen gegeben, wie von Fall zu Fall die Bemühungen der Feinde zu vereiteln seien, fuhr Eugen fort: "Man barf zwar in keinen Zweifel stellen, es werbe bie Ihnen unter-"geordnete Garnison, welche meiftentheils aus taiferlichen Truppen gu-"fammengesett ist, biejenige Ehre und Reputation zu behaupten suchen, "welche bie kaiferlichen Waffen bisher allzeit besessen und an allen Orten "ber Welt davon getragen haben. Es wird dieselbe aber gleichwohl anzu-"eifern fein, baß fie fich mit ber an faiferlichen Solbaten gewohnten Stand-"haftigkeit und Bravour gegen ben belagernden Feind vertheibige und nicht "nur ben erworbenen Ruhm aufrecht erhalte, sondern sich burch ihre bei "biefer Belegenheit zu beweisenbe Tapferkeit ber kaiferlichen Gnabe theil-"haftig mache. Bei ber gangen Welt wird fie fich baburch einen ewigen "Nachruhm erfechten, folglich bem Feinde in Ausfällen fowohl als Angriffen "beweisen, mit wem er es zu thun habe, und baß bei ben kaiferlichen Waffen "ber alte Ruhm und die alte Tapferkeit sich nicht verringert, wohl aber "bermehrt haben 39)."

Auch bei einem Manne von geringerer Entschlosssenheit als Harsches war, hätten Eugens beredte Worte den Borsatz erweden und besestigen müssen, durch strengste Pflichterfüllung dem Bertrauen des Feldherrn zu entsprechen. Bei Harsch aber bedurfte es in der That solcher Ermahnungen nicht, und schon lang bevor man ernsthaft an die Belagerung von Freiburg dachte, war er völlig bereit, auf den Mauern der ihm anvertrauten Festung den Feind zu erwarten. Doch mußte auch er die Kargheit der Mittel bedauern, welche ihm zu Gebote standen. "Bollte Gott, daß ich nur "einiges Geld zur Berfügung hätte," schrieb er schon am 22. Juli 1713 an Eugen, "ich wollte die beiden Schlösser gern noch weit mehr als die "Stadt selbst mit allem Nöthigen versehen, denn sie sind das größte "Capital. Die Stadt werde ich mit Gottes Hülse nie anders als durch "seindlichen Sturm verlieren und dann soll es erst in den Schlösser recht "angehen; wo man mich und meine Garnison Stück für Stück mit Minen "heraussprengen muß 40)."

Harsch sollte nicht lang auf die Gelegenheit zu warten haben, um zu zeigen, daß die Worte die er an Eugen richtete, keine eitle Prahlerei, sons dern daß sie nur der Ausdruck dessen, was er zu thun entschlossen war. Kaum hatte Villars die Linien auf dem Noßkopfe durchbrochen, so

näherte er sich Freiburg. Am 26. September 1713 war die Umschließung der Stadt vollendet; in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober wurden die Laufgräben gegen dieselbe eröffnet. Einen zweiten Angriff richteten die Franzosen gegen das obere Schloß.

Raftlos war nun die Thätigkeit, welche Feldmarschall-Lieutenant von Harsch entwickelte, um den Fortschritten des Feindes so viel als nur immer möglich Einhalt zu thun. Auf allen Punkten wurden häufig wiederholte Ausfälle unternommen, die Belagerer aus den Laufgräben vertrieben, ihre Arbeiten theilweise zerstört. Von besonderer Wirkung war der Ausfall, welchen Harsch am Nachmittage des 15. Oktober aus der Festung unternahm. Auf beiden Seiten wurde mit unglaublicher Erbitterung gestritzten und Villars gesteht selbst, daß er in dem Gesechte zweitausend Mann verlor <sup>41</sup>).

Zu Ende des Monats Oktober, nachdem die Franzosen durch die Tapferkeit der Besatzung von Freiburg und durch die üblen Wirkungen der weit vorgerückten Jahreszeit schon stark gelitten hatten, waren sie endlich so weit gekommen, daß alles zum Sturme bereit schien. Harsch hätte denselben nicht ungern abgewartet. Die einstimmige Ansicht der vornehmsten Offiziere, daß bei einem Sturm alles verloren gehen könnte 42), bewog ihn jedoch die Stadt ihrem Schicksale zu überlassen und sich nur mit den dienstkähigen Soldaten nach dem unteren Schlosse zurück zu ziehen.

Billars hatte mit Bestimmtheit barauf gerechnet, daß er mit der Stadt zugleich die Schlösser durch Capitulation in seine Gewalt bekommen werde. Noch hoffte er diesen Zweck durch Unterhandlungen erreichen zu können, und er ließ daher dem General Harsch den Antrag machen, gegen freien Abzug der Besatzung die Schlösser zu übergeben. Wolle er nicht darauf eingehen, so sei auf keine andere Capitulation als eine solche zu rechnen, durch welche die Besatzung kriegsgefangen erklärt werde. Harsch möge einen Offizier seines Vertrauens an Eugen absenden und den Prinzen um seine Einwilligung zu diesem Schritte ersuchen lassen.

Die Antwort, welche auf die Erklärung des Marschalls ertheilt wurde, war des kaiserlichen Festungscommandanten würdig. Seine Befehle, die Schlösser von Freiburg zu vertheidigen, erwiederte Harsch, seien streng, und seine Pflicht gebiete ihm deren pünktliche Bollziehung. Doch wolle man sich nicht weigern, einen Offizier an Eugen abgehen zu lassen, nicht

um eine Aenberung der empfangenen Ordre zu erbitten, sondern um überhaupt dessen Weisungen einzuholen und sodann dassenige zu befolgen was der Prinz anordnen werde. Die Kranken und Verwundeten so wie die Frauen der Offiziere, fügte Harsch hinzu, habe er nicht nach den Schlössern mit sich führen können, weil es ihm dort an Raum für dieselben gebreche. Er empfehle sie jedoch der Menschlichkeit des Marschalls und sei überzeugt, daß Villars den hohen Kriegsruhm, welchen er sich erworden habe, durch keine Barbarei bestecken werde, gegen Wehrlose und Frauen geübt.

Es zeigte sich balb, daß General Harsch eine zu günstige Meinung von seinem Gegner hegte. Die robe Grausamkeit, welche bie Franzosen zu so oft wiederholten Malen in jenen gesegneten beutschen Lands strichen verübten, welche durch ihre Lage verurtheilt waren, den Schauplat langbauernder Kriege zu bilden, entfaltete sich auch jetzt wieder in erschredenbem Mafie. Niemals fann bas Unbenten baran oft genug in's Gebächtniß zurückgerufen werben. Villars beeilte sich Alle, welche Sarich in ber Stadt zuruckgelassen batte und die in irgend einer Beziehung zur Garnison gestanden waren, Kranke, Berwundete, Frauen ber Offiziere und wer es auch sein mochte, über fünftausend an der Zahl, in bas Capuzinerfloster zusammen zu sperren. Hier aber weigerte er ihnen jeglichen Unterhalt, wenn sie nicht von den Schlössern aus mit solchem versehen würden. Er beabsichtigte baburch die Aufzehrung der dortigen Borrathe zu beschleunigen. Und als Harsch hierauf nicht eingehen zu können erklärte, ließ Villars eine Angahl verwundeter und franker Soldaten, welche ichon burch mehrere Tage keine Nahrung erhalten hatten, vor die Mauern des unteren Schlosses schleppen 43), um bort vor den Augen ber Besatung Hungers zu sterben. Es war rührend zu sehen, wie die faiferlichen Solbaten freiwillig sich erboten, ihre ohnedieß nur karg zugemessenen Portionen mit ben armen Mißbanbelten zu theilen.

Während diese Schreckensscenen in Freiburg vorsielen, war der Artilleriehauptmann Heinze im Auftrage des Freiherrn von Harsch zu Eugen geeilt, um dem Prinzen die Sachlage zu schildern und seine Besehle einzuholen. Charakteristisch für Harsch war es, daß auch sein Schreiben an Eugen mit den Worten begann, er besitze seine Ordre und begehre keine andere zu erhalten. Nur auf den Wunsch seiner Offiziere habe er den Hauptmann Heinze abgeschickt, welcher sich darauf beschränken solle,

bem Prinzen genauen Bericht, sowohl über alles was vorgegangen sei, als über ben Stand ber Dinge in ben Schlössern zu erstatten, und ihn um seine Aufträge zu bitten 44).

Eugen war fortwährend in den Ettlinger Linien geblieben. Denn diese Stellung hielt er für "das rechte Thor in das römische Reich und "von um so größerer Wichtigkeit, als durch sie auch Philippsburg vor "einer Belagerung bewahrt werde" <sup>45</sup>). Seitdem Villars sich vor Freiburg sestgesetzt hatte, war jedoch die Befürchtung für Philippsburg verschwunden. Eugen begab sich daher für seine Person nach Rottweil, von wo aus er sämmtliche Posten im Schwarzwald, den hohlen Graben und Villingen besuchte, um zu sehen ob von einer Wiederbesetzung der verlassenen Linien Bortheil zu erwarten, und ob dieselben gegen den Feind gehalten werden könnten. Insbesondere war es ihm darum zu thun, aus größerer Nähe über die Lage Freiburgs sichere Nachricht einzuholen und zu erforschen, ob nicht zu dessen Rettung ein Versuch zu machen sei. Es werde jedoch gar schwer damit halten, berichtete er dem Kaiser, indem man dem Feinde nur über das Gebirge zusommen könne, derselbe seine Stellung aber durch starke Verschanzungen gewahrt habe <sup>46</sup>).

Eugen war nach seinem früheren Hauptquartiere Mühlberg zurückgelangt, als der Abgesandte aus Freiburg bei ihm eintras. Der Prinz wollte es nicht auf sich nehmen, eine Frage von solcher Wichtigkeit wie diejenige der Uebergabe von Freiburg allein zu entscheiden. Niemand war aber mehr dabei betheiligt als der Herzog von Württemberg, dessen Länder nach dem Berluste der Festung einem Einbruche der Feinde am meisten ausgesetzt waren. Hiezu kam noch, daß Herzog Sberhard Ludwig nach Eugen den ersten Rang in der kaiserlichen sowohl als in der Reichs-armee bekleidete.

Um burch eine Berufung bes Herzogs keine Zeit zu verlieren, eilte Eugen in Person zu demselben nach Ludwigsburg. Hier theilte er ihm den Entwurf der Antwort mit, welche er dem Feldmarschall-Lieutenant von Harsch zuzusertigen gedachte.

Nach einer warmen Belobung ber Haltung, welche Harsch sowohl als seine Offiziere und Solvaten bisher beobachtet hatten, bemerkte ihm Eugen, daß hundert Beispiele vorgekommen seien, in welchen man Verwundete und Kranke in der Gewalt des Feindes habe zurücklassen müssen. Er könne

nicht glauben, daß Villars diese Leute übel behandeln lassen werde, "indem dieß ja eine zwischen christlichen Wassen ungewöhnliche und "barbarische Sache wäre." Villars sei auch nicht gar zu angelegentlich darum zu bitten, weil nach dem oft von Augenblick zu Augenblick sich verändernden Kriegsglücke, was heute mit Einem sich zutrage, morgen leicht dem Andern geschehen könne.

Auf die Hauptsache selbst übergehend, stellte Eugen dem General Harsch folgende Wahl. Wenn er sich stark genug glaube und mit allen Erfordernissen ausreichend versehen sei, um sich noch durch mehrere Monate in den Schlössern von Freiburg zu halten, jedoch nur in diesem einzigen Falle möge er es thun und dabei jene Bravour und Ariegserfahrung zeigen, welche er bei der Vertheidigung der Stadt zu seinem nicht geringen Nachruhme an den Tag gelegt habe. Vermöge aber Harsch dieß nicht auszussähren, und müsse er sich früher aus Mangel an Proviant oder Munition ergeben, so sei es besser die siedzehn Bataillone der Besahung zu retten und eine Capitulation einzugehen, durch welche derselben gestattet werde, mit allen Kriegsehren nach Rottweil abzuziehen <sup>47</sup>).

Harsch war jedoch nicht befriedigt durch den Bescheid, welchen er von dem Prinzen empfing. Er bat, ihm keine Wahl einzuräumen, sondern ihm nichts als einen bestimmt lautenden Besehl zu ertheilen. "Ich will aus diesen "zwei Schlössern", schrieb er an Eugen, "nicht mit Verantwortung für mich, "sondern nicht anders als mit einer positiven Ordre, nicht mit Schanden, "sondern mit Ehren vor den Augen der ganzen Welt." Vier Wochen könne er sich noch halten, dann aber müsse er sich kriegsgefangen ergeben. Er erwarte Eugens unzweideutigen Besehl, was er zu thun habe 48).

An demselben Tage, an welchem General Harsch diese erneuerte Ansfrage an Eugen richtete, hatte ihm der Prinz geschrieben und erklärt, wenn er noch durch sechs Wochen Widerstand zu leisten vermöge, so solle er es thun. Sei er dieß nicht im Stande, so möge er die Schlösser übergeben, jedoch hiebei die Freilassung der Garnison, welche zu Landau in Gesangenschaft gerathen war, zu erwirken suchen <sup>49</sup>).

Nach ber Ueberzeugung bes Freiherrn von Harsch waren vier Wochen ber äußerste Termin, bis zu welchem die Bertheidigung dauern konnte. Er sah also in Eugens Schreiben, obgleich die verlangte Freigebung der Garnison von Landau von den Franzosen nicht zugestanden wurde, doch den

5 xel

positiven Besehl, zur Capitulation zu schreiten. Am 17. November 1713 wurde sie unterzeichnet. Dier Tage barauf geschah der Auszug in größter Parade und die tapsere Besatzung begab sich nach Rottweil in das besessigte Lager des Generals Vaubonne.

In warmen Ausbrücken rühmte Eugen bem Kaiser die außerordentsliche Tapferkeit und Ausdauer, welche die Vertheidiger Freiburgs an den Tag gelegt hatten. Besonderes Lob aber zollte der Prinz dem Heldenmuthe des wackeren Harsch, und auch der Feldmarschall-Lieutenant Freiherr von Wachtendonk, welcher während einer Erkrankung des Festungscommandanten mit Muth und Hingebung dessen Stelle versehen hatte, wurde ehrend erwähnt. Der Kaiser erhob zum Zeichen seiner Dankbarkeit den Freiherrn von Harsch in den Grasenstand.

## Dreizehntes Capitel.

Während des Feldzuges, der eben zu Ende ging, hatte sich die Unzulänglichkeit der Mittel, welche dem Kaiser zur Fortsetzung des Krieges zu Gebote standen, in empfindlichster Weise gezeigt. Der Erschöpfung der Kräfte des Hauses Desterreich und der lässigen Hülse des Reiches mußten einzig und allein die Ersolge zugeschrieben werden, welche der Feind errang. Eugen aber wurde durch diese Ereignisse in der Ueberzeugung bestärkt, daß unter solchen Umständen eine Fortsührung des Kampses nur immer größeren Schaden verursachen, und die Friedensbedingungen, auf die man ja doch einmal zurücksommen müsse, mehr und mehr verschlechtern werde. Aus diesem Grunde erklärte er sich mit Entschiedenheit gegen den Gedanken des Kaisers, dem es nicht genug war an dem Kriege in Deutschland, sondern welcher, ausgestachelt durch die Einsslästerungen der in Wien besindlichen Spanier, den Kamps auch in Italien neuerdings zu entzünden beabsichtigte.

Man behauptete am Kaiserhose gewisse Nachricht zu haben, daß Frankreich beabsichtige, die für Italien abgeschlossen Neutralität zu brechen, und im Bereine mit dem Herzoge von Savohen den Kaiser daselbst anzugreisen. Karl VI. bezeigte die größte Lust, diesem Anfalle durch Eröffnung der Feindseligkeiten wider Frankreich und Savohen zuvorkommen. Er hoffte hiedurch zu verhindern, daß Herzog Bictor Amadeus in Besitz des ihm durch den Utrechter Frieden zugesprochenen Königreichs Sicilien gelange. Bei einem Wiederausbruche des Krieges in Italien werde sich, so meinte der Kaiser, die Gelegenheit ergeben, die Widersetlichkeit derzenigen Sicilianer, welche sich dem Herzoge von Savohen nicht unterwersen wollten, zu unterstützen, ihre herrliche Insel aber für die Herrschaft des Hauses Desterreich zu gewinnen.

Von solchen Absichten geleitet hatte der Kaiser einem Theile der Regismenter, welche aus Italien zu Eugens Heere nach Deutschland beordert waren, den Befehl gegeben ihren Marsch einzustellen. Den Prinzen aber forderte er auf, hierüber seine Meinung kundzuthun und diesenigen Truppens

abtheilungen zu bezeichnen, welche zur Verwirklichung bieser Plane aus Deutschland nach Italien gesendet werden könnten 1).

So lebhaft war Karl VI. von biesem Gedanken ergriffen und so sehr scheint er in demselben von den Spaniern, welche ihn umgaben, bestärkt worden zu sein, daß keiner von seinen deutschen Räthen mehr den Muth besaß, ihn auf das Unheilvolle eines solchen Entschlusses aufmerksam zu machen. Der treue Wratislam war nicht mehr, welcher sonst surchtlos die Stimme der Wahrheit erhoben hatte am Kaiserhose. Niemand sand sich der es gewagt hätte, in seine Fußstapsen zu treten. Alle die Mitglieder der Conserenz, Seilern, Sinzendorff, Starhemberg gaben ihre Stimmen in dem Sinne ab, welcher dem Bunsche des Kaisers, nicht aber seinem Interesse entsprach. Ja sogar der friedliedende Trautson erklärte sich, gewiß mit blutendem Herzen, für die Wiedereröffnung der Feindseligkeiten in Italien.

Eugen war ber einzige, welcher die Unabhängigkeit ber Gesinnung, bie ihn beseelte, auch jett bewährte. Er wußte genau welche Meinungsäußerung man zu Wien von ihm wünschte und erwartete. Aber er ließ sich baburch nicht irre machen, sich einzig und allein für bas zu erklären, was er als Recht und für den Vortheil des Kaisers ansah. In seiner Antwort vom 30. September 1713 bemerkte er, daß die Jahreszeit zu weit vorgerückt sei, um an eine Eröffnung bes Krieges in Italien noch in biesem Feldzuge zu benken. Die vereinigte Heeresmacht des Raisers und des Reiches betrage ja nicht viel mehr als die Hälfte berjenigen, welche Frankreich nach Deutschland gesendet habe. Er begreife nicht wie man so unzulängliche Streitfrafte noch schwächen wolle. Den Sicilianern sei für bieß Jahr weber Sulfe zu versprechen, noch moge man sie zu einem Aufstande anreigen, ber leicht mit ihrem Verberben endigen könne. Es muffe abgewartet werben, wie sich für bas künftige Jahr bie Berhältnisse gestalten würden. Wolle man auch bann noch in Italien Krieg führen, so möge man es in Gottes Namen thun, vor allem aber auf die Berbeischaffung ber nöthigen Geldmittel bedacht sein, ohne welche auf die Erreichung eines günstigen Erfolges niemals gehofft werben bürfe 2).

Eugens freimüthige Neußerung war um so mehr an ihrem Plate, als in der That eine gänzliche Uenderung der Berhältnisse für das künftige Jahr erwartet werden mußte. Denn die gleichzeitigen Friedens= anträge, welche Frankreich um bieselbe Zeit auf verschiebenen Wegen gemacht hatte, ließen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß der Verdacht, es wolle auch in Italien den Krieg von neuem beginnen, ein unbegründeter, und es ihm mehr um Beendigung des langen Kampfes als um dessen erneuerte Ausdehnung zu thun sei.

Eugen war ganz recht baran, wenn er versicherte, baß Frankreich nicht weniger ben Frieden wünsche als er in dem Interesse kaisers gelegen sei. Die surchtbare Erschöpfung des eigenen Landes, der Umstand, daß trotz der eroberten Festungen der Erfolg des Feldzuges ein weit geringerer war als man zu Paris erwartet hatte, die Standhaftigkeit welche Kaiser und Reich an den Tag legten, das immer mehr sich fühlbar machende Alter König Ludwigs endlich und der sehnsüchtige Wunsch, seine letzten Regierungsjahre in Frieden zuzubringen und die Wunden noch vernarben zu sehen, welche der blutige Krieg seinem Lande geschlagen, alles dieß zusammengenommen bewirkte, daß der König von Frankreich die ersten Schritte that um die Beendigung des Kampses herbeizusühren. In seinem Auftrage war es, daß sein Minister Torch, freilich mit der Behauptung, es geschehe nur aus eigenem Antriede und ohne Vorwissen des Königs, dem lothringischen Minister Barrois zu Paris Andeutungen machte, welche zur Grundlage einer Friedensverhandlung dienen sollten.

Eugen war vollkommen damit einverstanden, daß der Kaiser diesen Eröffnungen, der Form wegen in welcher sie geschehen waren, keinen Werth beilegte und sie keiner Gegenerklärung würdigte. Denn es sei nur zu leicht möglich, meinte der Brinz, daß die französische Regierung ihrer Gewohnbeit nach eine Mittheilung des Wiener Hoses dazu benützen würde, die Welt glauben zu machen, der Kaiser habe zuerst den Frieden gesucht und um denselben gleichsam gebeten. Drei Dinge kämen hiebei vorzugsweise in Betracht, daß des Kaisers Ehre und Ansehen nicht leide, daß es vom deutschen Reiche nicht übel gedeutet werde, wenn man ohne dessen Beiziehung zu einer Zusammentretung sich herbeilasse, und daß man andererseits den Kaiser nicht anklage, er allein wolle den Frieden verhindern und jeden dahin abzielenden Bersuch von vorne herein vereiteln 3). Endlich sprach Eugen sich dafür aus, daß es, wenn es wirklich zu Berhandlungen täme, besser sei sich unmittelbar mit Frankreich in Berkehr zu setzen, als sich der Dazwischenkunst von Mächen zu bedienen, welche wie England

und Holland sich erst vor kurzem des Bertrauens des Kaisers in so hohem Grade unwürdig gemacht hätten.

Es zeigte sich balb wie richtig Eugen urtheilte, als er bei bem Könige von Frankreich große Sehnsucht nach Herbeiführung des Friedens vorausssetze. Kaum waren die ersten Schritte hiezu fruchtlos geblieben, als auch schon neue geschahen, von denen man sich in Paris besseren Ersolg verssprach. Dießmal war es der Marschall Villars selbst, welcher im Austrage des Königs handelnd auftrat. Er ließ nicht nur dem Kurfüsten von Mainzeinige allgemeine Undeutungen machen, welche die Bereitwilligkeit Frankreichs zum Frieden darthun sollten, sondern er rückte gegen den kurpfälzischen Contributionscommissär Beckers mit noch bestimmteren Eröffnungen heraus.

Man hielt es damals für einen Act hoher politischer Weisheit, in solchen Geschäften Personen zu gebrauchen, welchen weder ihre Stellung, noch ihre bisherige Verwendung oder ihre Kenntnisse ein Anrecht hiezu gaben. Sei es daß man hiedurch das Geheimniß besser gewahrt, daß man sich den Rückweg offen zu halten und leichter alles widerrusen zu können glaubte, es war dieß einer der gerühmtesten Schliche damaliger diplomatischer Kunst, von den Franzosen, welche als die Meister in derselben galten, gar gern beobachtet. Gleiches war auch jetzt wieder der Fall.

Die Eröffnungen bes Marschalls Billars gelangten burch Beckers an seinen Herrn, ben Aurfürsten von ber Pfalz, ber sie wieder durch seinen ersten Minister, ben Freiherrn von Hundheim, bem Grafen Sinzendorss mittheilte. Die französischen Borschläge hielten sich vorerst noch ganz im allgemeinen und glichen so ziemlich benjenigen, welche auf dem Utrechter Congresse gemacht worden waren. Was das deutsche Reich betraf, so sollte der Rhswicker Bertrag zur Friedensgrundlage gemacht werden. Für den Kursfürsten Maximilian Emanuel wurde völlige Wiedereinsetzung in seine Länder und Würden und die Bermählung der älteren Tochter des Kaisers Joseph I. an den Erbprinzen von Baiern verlangt. Dem Kursürsten von der Pfalz sollte zur Schadloshaltung für die Zurückstellung der Oberpfalz an Baiern die Insel Sardinien als Königreich oder die Markgrafschaft Burgau zu Theil werden 4).

Die Mitglieber ber geheimen Conferenz, Trautson, Seilern, Sinzensborff und Starhemberg waren vom Kaiser angewiesen worden, biese Borsschläge in Berathung zu ziehen, und es gelang ihnen ben Monarchen zu

vermögen, sie nicht unmittelbar von der Hand zu weisen. Man glaubte denselben Weg, welchen die französischen Mittheilungen gekommen waren, benützen zu sollen, um die Gegenerklärungen an Frankreich gelangen zu lassen. Bald war man jedoch unzufrieden mit der Art und Weise, in welcher der Kurfürst die Sache auffaßte und seine Antworten an Villars einrichtete. Der Rath den auch Eugen gegeben hatte, unmittelbar mit Frankreich zu verhandeln, schien weitaus der beste zu sein.

Schon seit Anfangs September 1713 war ber Marschall Billars mit ben Bollmachten König Ludwigs versehen. Was konnte da natürlicher sein als daß man auf den Gedanken kam, dem Repräsentanten des Königs von Frankreich benjenigen gegenüber zu stellen, welcher auch auf dem Felde kriegerischer Thätigkeit durch so lange Zeit sein Gegner gewesen war. Schon bei den mannigfachsten Gelegenheiten hatte Eugen seine außersordentliche Geschicklichkeit zu Verhandlungen in Staatssachen bewiesen. Der Kaiser beschloß daher, ihn auch jest wieder damit zu betrauen.

Der kurpfälzische Minister Freiherr von Hundheim, welcher bisher in dieser wichtigen Angelegenheit von seinem Herrn gebraucht worden war, wurde nun an Eugen gewiesen. Nach des Prinzen Zeugniß war Hundheim ein Mann von anerkannter Redlichkeit und von den besten Gesinnungen für den Kaiser beseelt. Einen Beweis dafür lieserte er sogleich, indem er dem Prinzen unumwunden gestand, daß man dessen Einmischung in das Friedensgeschäft von Seite Frankreichs nicht gern sehe. Denn man hielt dort Eugen weit mehr für den Krieg als für den Frieden gestimmt.

Der Prinz erklärte bem Freiherrn von Hundheim, daß er keine andere Richtschnur für sein Verhalten kenne, als den ausgesprochenen Willen seines Herrn und Kaisers. Dieser wünsche nicht minder den Frieden als der König von Frankreich. Die abgebrochene Friedensverhandlung zu Utrecht habe dieß klar gezeigt, indem der Kaiser dabei weiter gegangen sei als man es nur immer verlangen konnte. Die französischen Bedingungen seien jedoch, und zwar insbesondere diesenigen, welche die Sicherheit des deutschen Reiches betrasen, so unter aller Erwartung gewesen, daß deren Annahme ganz unthunlich erschienen wäre. Wenn bessere Bedingungen gestellt würden, so werde man sich über die vorgebliche Hartnäckigkeit des Kaisers nicht zu beklagen haben. Für jetzt sei aber noch wenig Anschein dazu, wie denn Frankreich schon von Ansang an Dinge in die Verhandlung

zu mengen suche, welche offenbar nicht zu verselben gehörten. Dieß sei insbesondere mit dem Begehren der Fall, dem Erbprinzen von Baiern eine Tochter des Kaisers Joseph I. zu vermählen. Ein solches Verlangen könne der Kaiser sich nicht als eine Friedensbedingung ausbürden lassen. Die Verheirathung mit einer seiner Nichten müßte von Jedermann, wer es auch sei, als eine besondere Gnade angesehen werden, und um sie zu erlangen, hätte man sich ihrer erst durch persönliche Verdienste würdig zu machen 6).

Nach biesen vorläusigen Erklärungen beauftragte der Prinz den Freisherrn von Hundheim, dem Marschall Billars von Eugens Ernennung zum Friedensbevollmächtigten des Kaisers Kenntniß zu geben. Wenn es, wie gehofft werden dürse, zu einer persönlichen Zusammentretung zwischen Eugen und Villars kommen sollte, so möge er ihm zwischen Rastadt, Speher und Vasel die Wahl frei stellen. Sorgfältig sei darüber zu wachen, daß es Frankreich nicht gelinge, glauben zu machen, die ersten Friedensanträge wären statt von ihm, vom Kaiser ausgegangen. Auch mit den Bedingungen eines etwaigen Friedens, wie der Kaiser sie wünschte, wurde Hundheim im allgemeinen bekannt gemacht. Vor Allem habe er dem Marschall zu erklären, daß auf Grundlage der Utrechter Vorschläge nicht unterhandelt werden könne, sondern daß sie herabgestimmt werden müßten, um sie für Kaiser und Reich annehmbar zu machen.

Ueber Straßburg, wo er mit Beckers zusammentraf, begab sich Hundsheim mit demselben nach Büsingen, wohin Billars sie beschieden hatte. In längerem Gespräche mit dem Marschall überzeugte sich Hundheim von dessen sehnlichem Bunsche, den Frieden zu Stande zu bringen, und dem Ruhme eines siegreichen Feldherrn auch denzenigen eines außerordentlichen Staatsmannes, dem Namen des Retters von Frankreich, wie er so gern sich nennen hörte, auch denzenigen des Pacificators von Europa hinzusfügen zu können.

In weitschweifiger Nede?) suchte der Marschall darzuthun, wie dem deutschen Neiche der Frieden unumgänglich nöthig sei, und er bedauerte nur, daß er sich mit Hundheim, welcher sich nicht im Besitze einer Bollmacht befände, in keine nähere Erörterung über die Erklärungen einlassen könne, die ihm derselbe in Bezug auf die einzelnen Friedenspunkte machte. Nur das müsse er ihm sagen, daß der König Landau niemals dem Reiche zurück-

geben, und daß er auf des Kurfürsten von Baiern völliger Wiedereinsetzung in seine früheren Länder und Würden beharren werde, weil er sich hiezu gegen denselben verpflichtet habe. Mit all der geographischen Unwissenheit eines Franzosen fragte Billars, in welchem Theile von Deutschland Mindelsheim liege, weil man nicht zugeden werde, daß Marlborough dasselbe behalte. Endlich bestand er darauf, daß Eugen sich nicht mit einem allgemein lautenden Auftrage des Kaisers, sondern mit einer ganz speziellen Bollsmacht, wie er selbst eine solche von seinem Könige besitze, als Abgesandter zu den Friedensverhandlungen beglaubigen müsse. Es sollte damit vorgebengt werden, daß nicht der Prinz, wie die Franzosen selbst es so oft gethan hatten, seine Mittheilungen bloß als Privatgedanken hinstelle, welche von der kaiserlichen Regierung, wann es ihr beliebe, widerrusen werden könnten <sup>8</sup>).

Die Erfüllung dieser Förmlichkeit, auf welcher Villars als auf einer unerläßlichen Bedingung bestand, nahm wieder eine geraume Zeit in Anspruch. Endlich traf die Vollmacht bei Eugen ein. Er gab dem Marschall Villars hievon durch einen Sendboten Nachricht und schlug ihm Rastadt als Zusammenkunftsort vor. Speher hatte man fallen gelassen, weil man die zu nahe Verührung mit dem Aurfürsten von der Pfalz und dessen Fernere Betheiligung an den Verhandlungen vermieden zu sehen wünschte.

Die Mittheilungen Eugens fanden bei Billars die zuvorkommenbste Aufnahme. Der Marschall hatte immer, wenn er auch bem Brinzen feindlich gegenüber stand, die größte Berehrung für ihn an ben Tag gelegt. Er felbst erklärte, daß er oft die Gelegenheit gesucht habe, Eugen während ber Feldzüge ansichtig zu werden 9) und die alte Bekanntschaft zu erneuern, welche sie am Kaiserhose gemacht hatten, als Villars baselbst ben Posten eines frangösischen Befandten bekleibete. Unter ben Felbatten befinden sich viele höchst verbindliche Schreiben bes Marschalls an Eugen. Auch jett beantwortete er bessen Mittheilung in solcher Weise. Er billigte die Wahl von Raftadt als ben Ort, welchen er felbst immer für ben bequemsten jur Busammentunft angesehen habe. Er ftimmte Gugens Buniche bei, baß bas beiberseitige Gefolge nur gering an Zahl sein solle und schloß mit ber schmeichelhaften Wendung, seine Begleitung würde außerordentlich groß sein, wenn er alle biejenigen mit sich nehmen wollte, welche von bem gerechten Wuusche beseelt seien, einen so großen Felbherrn wie Eugen bon Angesicht zu seben 10).

Der 26. November 1713 wurde als Tag bes Zusammentreffens ber beiden Feldherrn festgesetzt. Dieselben Männer, welche so lange Jahre hinsdurch sich seindlich gegenüber gestanden hatten, deren Namen man nur mit der Erzählung friegerischer Thaten in Berbindung bringen zu können glaubte, und die man von beiden Seiten als diesenigen ansah, welche die Fortsetzung bes Krieges am meisten wünschten, sie sollten sich jetzt begegnen, um den blutigen Streit in friedlicher Weise zu beendigen. In ihre Hände allein war das große Werk gelegt, und die Personen, welche sie begleitezten, waren mehr zur Gesellschaft und zur Dienstleistung, denn als Beirath berusen worden.

Nur von einem Ginzigen hatte Eugen verlangt, daß er ihm als Mit= arbeiter für ben schriftlichen Theil bes ihm übertragenen Geschäftes beigesellt werde 11). Es war dieß der kaiserliche Gesandtschaftssecretär und österreichische Regierungsrath von Benterriedter, welcher sich schon in ber Begleitung ber kaiserlichen Botschafter zu Utrecht befunden und von bem Gange bes gangen Friedensgeschäftes bie genaueste Kenntnif hatte. Damals schon erkannte man in Benterriedter einen Mann von ausgebreiteter Kenntniß in Staatssachen, und von ungewöhnlicher Gewandtheit in allen barauf bezüglichen Geschäften 12). Und als solcher hat er sich benn auch während seiner gangen Laufbahn gleichmäßig bewährt. Was bamals für einen Mann von bürgerlicher Herkunft als fast unmöglich galt, gelang ihm. Durch raftlose Thätigkeit schwang er sich zu bem Bosten eines kaiferlichen Gefandten, Anfangs in Frankreich und bann in England empor. Aber die unablässige Anstrengung, und vielleicht mehr noch ber ungemessene Chrgeiz, ber ihn beseelte, untergruben seine Gesundheit. Er starb, bevor es ihm vergönnt mar, bie Früchte seines Strebens recht zu genießen.

Außer Penterriedter war es noch Eugens vertrauter Secretär von Langetl, welcher ihn wie überall hin, so auch nach Rastadt begleitete und von ihm zur Ausarbeitung seiner geheimen Berichte an den Kaiserhof gebraucht wurde. Sonst waren die Generale Königsegg und Falkenstein in Eugens Gefolge, jedoch ohne daß sie an den Friedensverhandlungen Antheil nahmen <sup>13</sup>). Sine Shrengarde von zweihundert Mann wurde sowohl von kaiserlicher, als von französischer Seite nach Rastadt verlegt.

Die weiten Räume bes schönen Schlosses zu Rastadt, welches Markgraf Ludwig von Baben erbaut und in bem er seinen letten Seufzer ausgehaucht hatte, waren zur Aufnahme Eugens und Villars bestimmt. Diejenige Seite bes Schlosses, welche bem Eintretenden zur rechten liegt, war für ben Bringen, die andere für den Marschall in Bereitschaft gesetzt. Um 26. November gegen drei Uhr Nachmittags traf Eugen zu Raftadt ein. Der Marschall Billars, welcher ungefähr eine halbe Stunde früher baselbst angelangt war, fam bem Pringen, als er gur Schlofpforte einfuhr, mit seinem ganzen Gefolge einige Stufen über bie große Treppe berab ent= gegen. Er umarmte Eugen, begleitete ihn nach feiner Wohnung, stellte ihm ben Prinzen Rohan und die Generale seines Gefolges vor, und empfing hinwieder von Eugen die Vorstellung der Generale Falkenstein und Königsegg. Als Villars aufbrach, begleitete ihn Eugen nach seiner Wohnung, und so waren benn äußerlich die verbindlichsten Verkehrsformen hergestellt. Jeder beeilte sich, dem Andern mit bochfter Auszeichnung zu begegnen, und keinem fiel es ein, die thörichten Kleinlichkeiten damaliger biplomatischer Etifette auszuframen, burch welche bie wichtigsten Berhand= lungen gar oft in's Unendliche verzögert wurden.

Trotz dieses aufrichtigen Wunsches der beiden Abgesandten, so viel als nur immer möglich zur Beseitigung jedes Hindernisses und zu schneller Erreichung des Zweckes ihrer Sendung beizutragen, erhoben sich doch gleich Anfangs und bevor noch die Verhandlungen wirklich begannen, unvorhersgesehene Schwierigkeiten. Die Vergleichung der beiden Bollmachten, welche Benterriedter und der französische Legationssecretär Hauteval vorzunehmen hatten, zeigte daß in derjenigen des Marschalls Villars, dort wo vom Kaiser die Rede war, demselben nicht einmal dieser Titel gegeben, sondern er nur als Herr seiner Erblande bezeichnet wurde. Weit größeren Anstand aber als Eugen hieran nahm, fand Villars darin, daß des Prinzen Vollmacht nicht wie die seinige auf Unterzeichnung eines Friedens, sondern nur auf eine Unterhandlung über benselben lautete.

Die lebhafte Erörterung, welche sich über diese Punkte am nächsten Morgen erhob, als Billars sich bei dem Prinzen zur Eröffnung der Bershandlungen einfand, konnte als Borspiel und Anzeichen dessen gelten, was für die Dauer derselben erwartet werden mußte. Es trat die grundsätliche Berschiedenheit zu Tage, daß es eigentlich von Seite des Kaisers nur auf Präliminarien zu einem künftigen Frieden, von derzenigen Frankreichs aber auf den Frieden selbst abgesehen war. Umsonst stellte Eugen dem Marschall

vor, daß der Kaiser ohne förmliche Vollmacht des Neiches im Namen desselben über den Frieden nicht verhandeln, noch weniger aber ihn abschließen könne. Doch vermöge man sich über die Grundlagen eines solchen Friedens zu einigen und den Kaiser dadurch in den Stand zu setzen, die Vollmacht und Zustimmung des Reiches zum wirklichen Abschlusse zu erlangen. Villars blieb hartnäckig bei seinem Bedenken stehen, und auch der zweite Morgen verging, ohne daß es gelang ihn zur Nachgiebigkeit zu vermögen. Erst als Eugen sich herbeitieß eine Schrift auszustellen, in welcher er seine Ueberzeugung aussprach, daß die in seinen Händen besindliche Vollmacht ihn auch zur Unterzeichnung des Vertrages besähige, beruhigte sich der Marschall, und es konnte am Abende des 28. November mit der Erörterung der Friedenspunkte der Ansang gemacht werden. Auf des Marschalls Verlangen wohnten die beiden Gesandtschaftssecretäre Penterriedter und Hauteval der Sigung bei, um die nöthigen Auszeichnungen zu machen.

Wie Eugen es beantragte, so wurde mit den Angelegenheiten des deutschen Reiches der Ansang gemacht. Villars erklärte, daß sein König Landau behalten werde, für Freiburg aber, das er zurückzugeben sich hers beilassen wolle, einen angemessenen Ersatz verlange. Es sei dieß eine geringe Vergütung für die ungeheuren Summen, welche der letzte Feldzug Frankreich gekostet habe. Landau sei überdieß von höchster Wichtigkeit für Frankreichs Sicherheit, indem man von dort aus leicht an die Saar gelangen und ohne ferneren Widerstand bis gegen Wetz vordringen könnte.

Die Antworten, welche Eugen bem Marschall ertheilte, zeigen bessen geistige Ueberlegenheit über Billars in klarem Lichte. Auch den Kaiser habe, erwiederte der Prinz, der Feldzug Summen gekostet, welche auszuschringen ihm schwer genug geworden sei. Es walte nur der Umstand ob, daß nicht der Kaiser, sondern einzig und allein Frankreich an der Fortsetzung des Krieges Schuld trage, indem es völlig unannehmbare Friedensbedingungen zu Utrecht gestellt habe. Warum also dem letzteren zum Schaden des ersteren ein Ersatz der Kriegskosten zu Theil werden solle, sei schwer zu entscheiden. Geradezu überraschend müsse aber die plötzliche Nothwendigsteit erscheinen, die französische Vrenze gegen Einfälle von Deutschland aus sicher zu stellen. Er wisse sich keines Beispiels, daß Frankreich vom Kaisershause und dem deutschen Reiche angegriffen wurde, wohl aber vieler Fälle

zu erinnern, in welchen das Umgekehrte stattgefunden habe. Und jedesmal sei dieß in einem Augenblicke geschehen, in welchem man sich bessen am wenigsten versehen und zur Gegenwehr nicht vorbereitet war.

Eugen rief dem Marschall all die treulosen Friedensbrüche in's Gedächtniß zurück, deren König Ludwig sich gegen Deutschland schuldig gemacht
habe. Er leitete daraus für das Neich die Nothwendigkeit her, seinerseits auf
die Sicherstellung der Grenze bedacht zu sein, und er bewies seinem Gegner,
daß so lang Straßburg in den Händen Frankreichs bleibe, Deutschland
gegen einen plötzlichen Angriff von dort ohnedieß niemals einigen Schutz
genieße.

Ohne daß über diese Punkte irgend eine Berständigung erzielt worden wäre, brachte nun Billars die völlige Wiedereinsetzung der Aurfürsten von Köln und Baiern in ihre vorige Würden und Länder zur Sprache. Die Königswürde für Maximilian Emanuel, die zu Utrecht mit solchem Nachstrucke gefordert worden war, wurde zwar neuerdings, aber doch in einer Weise angeregt, welche hinsichtlich dieses Punktes ein Nachgeben in Aussicht stellte. Hingegen verlangte Billars Vergütung des Schadens, welcher dem Kurfürsten von Baiern durch die angebliche Verletzung des Ilbesheimer Tractates verursacht worden sei. Dem Kurfürsten von der Pfalz aber solle der Kaiser Ersatz gewähren sür die an Baiern zurücksallende Oberpfalz.

Mit unerschütterlicher Kaltblütigkeit, aber mit einem Nachbrucke, welcher seinem Gegner sichtlich imponirte, erklärte Eugen bem Marschall, wenn er keine anderen Borschläge zu thun habe, so wäre es besser die Zeit nicht durch fruchtlose Zusammenkünste zu verlieren. Denn eben die Unbilsligkeit der Forderungen, welche den Kaiser und das Reich gezwungen hätte, die Berhandlungen zu Utrecht abzubrechen, würde ihnen jetzt die Nothwendigkeit auferlegen, den Krieg noch weiter fortzusühren. Es könne nichts ungerechteres geben als daß der Kaiser den Kurfürsten von Baiern nicht nur in den vorigen Stand einsetzen, sondern noch überdieß ganz unbegründete Forderungen desselben befriedigen solle. Es gebe keinen Fall in der deutschen Geschichte, in welchem ein Kurfürst, der sich nur halb so arg wie Maximilian Emanuel gegen Kaiser und Reich vergangen habe, in alle seine Bürden und Länder wieder eingesetzt worden sei. Das letzte Beispiel hievon habe im Hause Pfalz sich ergeben, durch welches Ereigniß ja eben Baiern zur Oberpfalz und zu seinem Range unter den Kurfürsten gelangte. Auch in

bem Hause Sachsen sei bekannter Maßen die Kurwürde von einer Linie verloren worden und auf eine andere übergegangen. Den Ilbesheimer Bertrag habe man baierischer Seits zuerst verletzt, in wenig Punkten gehalten, in den meisten ihm gerade entgegen gehandelt. Da sei denn natürlicher Weise auch der Kaiser an benselben nicht mehr gebunden gewesen.

Billars gab es seinerseits wieder als ein großes Zugeständniß von Frankreich aus, daß es jetzt nicht mehr so wie früher zu Utrecht auf der Berleihung der königlichen Würde und der Insel Sardinien an den Kursfürsten von Baiern bestehe. So stellten sich denn, was Deutschland betraf, gleich Ansangs die drei Punkte heraus, um welche voraussichtlich die ganze Berhandlung sich drehen werde, die Berfügung mit Landau, der Ersatzsürsten zu vollige Wiedereinsetzung und Entschädigung des Kursfürsten von Baiern. Beide Gegner erklärten hinsichtlich keines dieser Punkte nachgeben zu wollen, und nur die Ersatzansprüche des Kurfürsten wurden von Villars als ein Gegenstand bezeichnet, in welchem einige Nachgiebigkeit erwartet werden dürse.

So lange Zeit die Erörterung über die Punkte in Anspruch genommen hatte, welche Deutschland betrasen, so leicht glitt man über diesenigen hinweg, die Italien angingen. Denn man versah sich keiner ernsten Schwiestigkeit bei denselben. Mit desto größerem Nachdrucke betonte jedoch Eugen einen Gegenstand, welchen er jest zur Sprache brachte. Denn er wußte daß dieser dem Kaiser mehr als alle übrigen am Herzen lag. Es war dieß die Forderung einer seierlichen Bestätigung der Privilegien, in deren Besitze Catalonien bisher gewesen war, und einer allgemeinen und vollständigen Annestie für sämmtliche Spanier, welche zu Karls Partei gezählt hatten.

Dieses Verlangen war das einzige Begehren, welches der Kaiser zu Gunsten derjenigen stellen konnte, die er wider seinen Willen, ja zu seinem größten Schmerze hatte verlassen müssen und denen er mit wahrhafter, ties eingewurzelter Neigung zugethan war. Sich ihrer anzunehmen und sie nicht dem Rachedurste des Königs Philipp, der Stammeseisersucht der Castilier preiszugeden, erkannte Karl als seine heilige Pflicht. Gugen stellte daher die Aufrechthaltung der catalonischen Privilegien und die Ertheilung einer allgemeinen Amnestie als eine Bedingung hin, ohne deren Erfüllung auch von den übrigen Friedenspunkten nicht die Rede sein könne. Er bewies dem Marschall, daß wie der Kaiser zu solcher Forderung, auch der

König von Frankreich zu ihrer Gewährung verpflichtet sei. Dem letteren würde es bei seinem hohen Alter zu schlechtem Ruhme gereichen, wenn er das Verderben eines an sich unschuldigen Volkes verursachen wollte, oder es wenigstens abzuwenden sich nicht angelegen sein ließe. Es sei dieß um so mehr zu erwarten, als die französischen und die englischen Minister bei den Utrechter Verhandlungen zugesagt hätten, dieser Punkt solle bei dem Abschlusse des Friedens nach den Wünschen der Catalonier sestgestellt werden.

Billars bezeigte sich von seinem Standpunkte aus der Forderung des Kaisers eben nicht abgeneigt. Er behauptete jedoch über diese Frage ohne alle Instruktion zu sein und hinsichtlich derselben erst die Besehle seines Königs einholen zu müssen. Das Gespräch über die spanischen Verhältnisse brachte die Verhandlung auf die Niederlande, und nun trat Villars sogleich mit dem Verlangen hervor, daß der Fürstin Orsini, die bekauntlich damals in Spanien Alles nach ihrem Willen lenkte, ein Vesigkthum zugesprochen werden möge, welches ungefähr dreißigtausend Thaler jährlichen Einkommens abwerse. "Wie sehr ich ihm auch", berichtet Eugen dem Kaiser, "die Verächtlichkeit einer so ungereimten Proposition vorgestellt habe und "er davon vielleicht auch in seinem Innern überzeugt sein mochte, so wenig "hat er doch von seinem Begehren abgehen zu dürsen erklärt".

Bon einem Austausche Baierns gegen die Nieberlande zu sprechen, vermied Billars sichtlich, ungeachtet Eugen ihm hiezu mehrmals Anlaß zu geben suchte. Ueberhaupt fand ber Bring ben Marschall ungemein ängstlich, furchtsam und miktrauisch. Billars war weit entfernt von der fühnen Zuversichtlichkeit, die er sich als eine seiner Haupteigenschaften beizulegen pflegte, wenn er, was fast immer ber Fall war, von sich selbst sprach. Eugen schrieb biese Unsicherheit bes Marschalls bem Umstande zu, baß berfelbe niemals eine ähnliche Berhandlung geführt habe und sich scheue, ben zahlreichen Feinden, deren er unter den einflugreichsten Persönlichkeiten am Hofe von Versailles genng besaß, eine Bloge zu geben, die sie wider ibn benützen könnten 14). Diese Stimmung bes Marschalls machte sich benn auch in ben Verhandlungen ungemein fühlbar. Oft widersprach er fich, oft beharrte er auf irgend einer Behauptung mit Heftigkeit, um wenige Minuten später nicht ben minbesten Werth mehr barauf zu legen. Die Reben bes Marschalls, fagte Eugen von ihm, seien "weitschichtig, unordentlich "und veränderlich", er selbst aber "wunderlich, nicht immer der Wahrheit "getreu und in all seinem Reben und Thun bermaßen wandelbar, daß so "lang ein Punkt nicht ordentlich verglichen und aufgezeichnet sei, man sich "in keiner Weise darauf verlassen dürfe. Denn bekanntlich suche die franzö"sische Regierung stets zu ändern und Anfangs wenige, nach der Hand aber "immer neue Schwierigkeiten und Forderungen, gleich wie es zu Utrecht "geschehen, in Vorschein zu bringen" 15).

Dennoch wußte Eugen mit bem ihm eigenen Takte immer bas befriebigenbste Einvernehmen mit bem Marschall aufrecht zu halten. Billars mochte fich noch fo fehr ereifern und von feiner natürlichen Beftigkeit fortreißen laffen, immer verstand es Eugen wieder, ben überströmenden Wortschwall in die gebührenden Schranken zurückzudämmen. Dadurch daß er selbst ben Gegenstand, über welchen zu verhandeln war, streng von ber Person unterschied, die ihn zu vertreten hatte, vermochte Eugen gleiches auch von Villars zu erzwingen. Durch nichts aber wußte er ihn mehr im Raume zu halten, als burch die Berficherung, wenn Frankreich auf seinen überspannten Anforderungen beharre, Raftadt verlassen zu wollen. "Denn "gewiß ist es," schrieb Eugen nach Wien, "baß des Marschalls eitle Ab-"sicht bei diesem Werke vornehmlich barauf abzielt, die Ehre zu haben, den "Frieden hier zu verabreden und zu unterzeichnen. Denn er bildet fich ein, "baß zu seinem Ruhme in Frankreich nichts mehr als bieses mangle, und "befürchtet babei, daß wenn ich weggehen sollte, er gleichfalls abgerufen "und zur Unterzeichnung bes Bertrages ein Anderer geschickt werben "fönnte 16)."

Die Nothwendigkeit solcher Drohung, welche schon während der ersten Berhandlung angewendet werden mußte, ergab sich auch bei der zweiten Zusammenkunft von neuem und in noch höherem Maße. Denn als das erste Gespräch zu keinem bestimmten Ergebnisse geführt hatte, erbat Billars sich kurze Frist, um sich selbst durch nochmalige Durchlesung seiner Instrukztionen genauer belehren zu können. Er wolle, so bot er sich an, zur Berzmeidung jeglichen Irrthums bei der nächsten Zusammenkunft einen schriftzlichen Auszug aus seinen Verhaltungsbesehlen vorlegen.

Dieß geschah benn auch als Eugen sich am Morgen des 29. November zur Fortsetzung der Berathung bei Villars einfand. Hatte der Prinz schon früher die Begehren Frankreichs als übertrieben bezeichnet, so wurde jetzt sein Erstaunen auf's höchste gesteigert, als Villars ihm noch verheben sollte. Als Ersat für Freiburg wurden Breisach, Kehl oder Philippsburg verlangt. Die Stadt sammt dem Herzogthume Mantua wäre dem Herzoge von Guastalla zu geben, Comachio dem Papste zurückzustellen, der Herzog von Mirandola in sein Besitzthum wieder einzussen. Die Demolirung der besestigten Plätze an der toscanischen Küste, eine völlige Berzichtleistung des Kaisers auf Spanien, ja sogar die Wiedereinsetzung des Fürsten Rakoczy in seine Güter wurde in Anspruch genommen.

Eugen erklärte fich mit Entschiebenheit gegen biese Bebingungen. So "fremb, unbillig und ärgerlich" seien sie, behauptete ber Bring, baf er bem Legationssecretär Penterriedter verbieten musse sie in das Protokoll aufzunehmen. Denn man könne sie weber bem Kaiser hinterbringen noch irgend eine Antwort barauf ertheilen. Und als ber Marschall, um Eugen zu beschwichtigen, einfließen lassen wollte, seine Borschläge seien kein Ultimatum und man könne sich ja über dieselben noch ferner besprechen, ba antwortete ber Bring, ein solches Benehmen ware vielleicht zu entschuldigen, wenn man fich noch in bem erften Stadium einer Berhandlung befände ober wenn man eine folche gefliffentlich in die Länge ziehen wollte. Es hatte jedoch eine gang andere Bewandtniß mit ihnen. Denn nicht um bas Friedensgeschäft zu beginnen, sondern um es zu beenden, seien sie auf Frankreichs Berlangen in Rastabt zusammengekommen. Nun aber trete Frankreich mit Forberungen hervor, welche entweder niemals gestellt, oder von Anfang an verworfen worden seien. Nicht ungereimter würde es klingen, wenn Eugen die Begehren erneuern wollte, welche vor nicht gar zu langer Zeit bem Saufe Habsburg wirklich zugestanden wurden. Auch er könnte ben Besitz ber ganzen spanischen Monarchie, bes Elsasses, Strafburgs forbern und babei bemerken, er sei nicht ungeneigt, hinsichtlich bes einen ober bes anderen Bunktes sich nachgiebig zu bezeigen. Gin solches Berhalten muffe als ein schlechter Beweis für die von dem Marschall so oft betheuerte hinneigung Frankreichs zum Frieden angesehen werben. Es wäre vielmehr ein Anzeichen geflissentlicher Berzögerung und vielleicht noch anderer verborgener Absichten, so bag wohl nichts übrig bleibe als bei Zeiten wieber von einander zu scheiben, und bas Werk ber göttlichen Vorsehung anheim zu stellen.

Eugen erhob sich bei diesen Worten und schickte sich an die Zimmer des Marschalls zu verlassen. Villars aber beeiserte sich den Prinzen zurückzuhalten, und mit angelegentlicher Vorstellung drang er in denselben, ihm seine Einwendungen gegen die vorgebrachten Punkte schriftlich zustellen zu wollen. Der Prinz ging darauf ein, hauptsächlich um durch die Aufzeichnung der Friedensvorschläge von der Hand des Marschalls ein Dokument in die Hand zu bekommen, durch welches dereinst der Welt gezeigt werden könnte, daß die Verhandlung, wenn sie resultatlos bleiben sollte, an der Ueberspanntheit der Forderungen Frankreichs und nicht etwa an dem Starrssinne des Kaisers gescheitert sei 17).

Nach langen und wechselvollen Verhandlungen kam es endlich dazu, daß Villars am 5. Dezember einen Kurier nach Versailles mit den Erstlärungen absenden konnte, welche Engen über die einzelnen Punkte der französischen Vorschläge abgegeben hatte. Auch der Prinz berichtete, obgleich nur insgeheim, über das was disher vorgefallen war nach Wien. Seiner Ansicht nach kam es hauptsächlich auf den Punkt von Landau und denzienigen eines Ersatzes für Freiburg an. Denn was die völlige Wiederzeinsetzung des Kurfürsten von Baiern in den vorigen Stand betraf, so wußte er, daß der Kaiser hierin nachzugeben nicht abgeneigt sei.

Hinsichtlich der beiden ersten Punkte würde Villars, so glaubte Eugen, unerschütterlich sein. Denn nachdem er die Belagerung von Landau eigentslich wider die Meinung des französischen Hoses unternommen und während des Feldzuges bei weitem nicht dasjenige ausgeführt habe, was er verssprochen, so werde er das Gewonnene durch Beibehaltung Landau's und durch Erlangung eines Aequivalentes für Freiburg auch zu erhalten suchen. Als der angemessenste Ersas für Freiburg dürste wohl Fort Louis anzussehen sein.

Eugen zögerte nicht, bem Kaiser mit gewohntem Freimuth seine eigene Meinung über die Lage kund zu thun, in der man sich befand. "Wenn ich die gegenwärtigen Zeitläufte," so schrieb der Prinz nach Wien, "die innerliche Beschaffenheit des Reiches, das große Uebergewicht der "seindlichen Macht, den schlechten Eiser bei den mächtigeren Reichsständen, "die von den vorigen Alliirten dermalen noch keineswegs zu hoffende "Hülfe, wohl aber die an dem einen und dem anderen Hose in dem Reiche "und insbesondere in Preußen hervortretenden gefährlichen und weitzielen-

"ben Absichten, nicht weniger bie ungewissen Anschläge bes Herzogs von "Savohen und endlich die Möglichkeit eines Krieges betrachte, welcher über "bie nordischen Unruhen sich vielleicht noch mit den Türken anspinnen "könnte, und bedenke, daß alles dieß Frankreich bei der Fortsetzung des "Krieges mächtigen Vorschub leisten wird, wie es denn nach des Marschalls Reden zu schließen mit den Hösen von Preußen und Savohen "schon ziemlich weit gekommen sein dürste; so halte ich dafür, daß wenn "man mit einigermaßen leiblichen Bedingungen, das ist mit Behauptung "aller übrigen von Eurer Majestät für das Reich sowohl als für das "durchlauchtigste Erzhaus gestellten Begehren und mit Umgehung der von "Vaiern noch außer der völligen Wiedereinsetzung gemachten Ansprüche "burch die gegenwärtige Verhandlung aus dem Kriege zu kommen versmöchte, es rathsamer sei als sich einem ungewissen Ausgange und schwer "vorherzusehenden Vegebenheiten neuerdings auszusehen 188)."

Zu gleicher Zeit als er dieß nach Wien berichtete, gab Eugen dem Kurfürsten von Mainz als Erzkanzler des Reiches und dem Fürsten Löwenstein als kaiserlichem Prinzipalcommissär zu Regensburg Kenntniß von dem Stande der Verhandlungen. Er machte sie darauf ausmerksam, daß die Hauptschwierigkeiten der Einigung dei den Angelegenheiten des beutschen Reiches sich ergeben hätten. Nicht dassenige was das Haus Desterreich betreffe, sondern der Mangel an genügender Sicherheit für das Reich stehe dem Frieden im Wege. Es sei daher auch Sache desselben sich die Rüstungen zum Kriege mehr als disher angelegen sein zu lassen, um einerseits durch solche Vordereitungen die Franzosen nachgiediger zu stimmen, andererseits aber, wenn es wieder zum Kriege käme, sich mehr als früher bei einem Kampse zu betheiligen, welcher dann nur mehr des Reiches wegen geführt werde.

So große Entrüstung die überspannten Forderungen der Franzosen zu Wien hervorriesen, so hoch befriedigt war man daselbst über Eugens Benehmen zu Rastadt, und die Haltung, welche er Villars gegenüber beobachtete. "Die Aufführung des Prinzen," berichtete die geheime Conferenz dem Kaiser, "sei bei dieser Verhandlung durchgehends so klug und vorsichtig "gewesen, daß er darüber alles Lob, und nicht allein von Seite des Kaisers, "sondern auch von der des Reiches, wenn ihm dereinst die Verhandlung "vorgelegt würde, vollständigste Villigung verdiene 19)." Und diese wurde

ihm benn auch vom Kaiser im vollsten Maße gezollt. "Wir mögen Deiner "Liebben nicht bergen," schrieb ihm Karl VI. am 17. Dezember 20), "daß "Uns dieser des Billars so muthwillige als schimpfliche Bortrag dergestalt "geärgert, daß wenn uns die Bergnügung, welche Wir aus Deiner Liebben "dagegen gehaltener sehr kluger und wahrhaftig hochweiser Aufführung "geschöpft, in dem darüber gefaßten Unwillen nicht innegehalten hätte, "Wir zu einem schnellen Entschlusse zu schreiten Uns schwerlich hätten "enthalten können. Bergnüglich aber und sehr trostreich war Uns aus dem "bisherigen Berlause der Handlung zu ersehen, wie meisterhaft Deine "Liebben die Sache gegen das beständige Andringen des Marschalls aufrecht "zu erhalten gewußt, und daß Sie sich mit und gegen den Marschall in "Staatsverhandlungen sowohl als mit Wassen unbedenklich in Kampf "einlassen können."

Mehrere Tage jedoch bevor noch dieses anerkennende Schreiben des Kaisers an Eugen von Wien abging, traf der Kurier in Rastadt ein, welchen der Marschall Billars nach Versailles entsendet hatte. Aber er brachte keine Erklärung mit, wie Eugen sie verlangt und Villars sie dringend bevorwortet hatte. Die französische Regierung schien den Bogen noch höher spannen zu wollen. König Ludwig bedeutete dem Marschall, daß von dem Punkte wegen Landau auf keinen Fall abzugehen sei, daß ihm Fort Louis als Ersat für Freiburg zu geringfügig erscheine und daher noch überdieß die Schleifung von Altbreisach begehrt, daß endlich für den Kurfürsten von Baiern außer der völligen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand auch noch die Entschädigung für den angeblichen Bruch des Ilbesheimer Vertrages verlangt werden müsse.

Billars selbst war so bestürzt über ben Inhalt ber Antwort, die aus Bersailles ihm zukam, daß er nicht den Muth besaß, Eugen persönlich davon in Kenntniß zu setzen. Er bat den Freiherrn von Hundheim zu sich, welchen der Prinz vor kurzem auf den Bunsch des Marschalls nach Rastadt berusen hatte, und übertrug ihm das peinliche Geschäft, Eugen die aus Frankreich gekommene Erklärung mitzutheilen. Ja so kleinmüthig war Billars daß er, während dieß geschah, gar nicht in Rastadt blieb, sondern sich nach Baden zur Markgräfin begab und erst am Abende dessselben Tages — es war der dreizehnte Dezember — wieder nach Rastadt zurücksehrte.

Gleich nach seinem Eintreffen baselbst versägte Billars sich zu Eugen. Der Prinz verhehlte ihm nicht die große Befremdung, mit welcher Hundheims Mittheilung ihn erfällt habe. Dieselbe sei nicht zu erwarten gewesen,
erklärte Eugen dem Marschall, weil sie den bisherigen Friedensversicherungen
des französischen Hoses geradezu widerspreche. Man zeige dadurch nur zu
beutlich die Absicht, das Friedenswerk in die Länge zu ziehen, den Kaiser
und das Reich aber von den Bordereitungen zum Kriege abzuhalten, um
sie im nächsten Feldzuge desto leichter überwinden zu können. Man wisse
wie nothwendig Eugens Kücktehr nach Wien sei, wo ihn als Präsidenten
des Hosstriegsrathes und obersten Feldherrn der kaiserlichen Heere die
wichtigsten Geschäfte erwarteten. Da nun Frankreich, statt ernstliche Schritte
zum Frieden zu machen, immer weiter zurückzehe und mit Anträgen hervortrete, welche der Kaiser nun und nimmermehr anzunehmen vermöge, so
sehe Eugen nicht ein, wie er sich nur noch einen Tag länger in Kastadt
aufhalten könne.

Er ware gewiß, fügte ber Bring bingu, icon langft abgereiset, wenn Villars ihn nicht von Tag zu Tag versichert hätte, nach ber Zurückfunft seines Kuriers alles bis etwa auf ben einzigen Punkt von Landau beilegen zu können. Da aber bas Gegentheil erfolgt sei, bleibe ihm nichts übrig als Abschied zu nehmen und das übrige Gott anheimzustellen. Nur das möge man in Frankreich nicht glauben, daß ber Kaiser und bas Reich burch bie Nachtheile bes bießjährigen Feldzuges erschreckt und gezwungen worben seien, auf alles einzugeben, was man von ihnen zu begehren sich beikommen ließe. Man wurde sich babei sehr betrügen und im fünftigen Jahre hoffentlich eine Armee vor sich finden, welche ben Franzosen noch unter bie Augen treten fonne. Sollte bas Kriegsglud bem Raifer gunftig fein, so bürften die beiden jüngst verlorenen Festungen und wohl noch mehr balb wieber erobert sein. Ein unglücklicher Krieg ware aber erst bas rechte Mittel, um sowohl die abtrunnigen Berbundeten, welche boch ben Untergang bes beutschen Reiches nicht ruhig mit ansehen könnten, von neuem, und bie Reichsstände felbst erft recht unter die Waffen zu bringen.

Das Friedenswert sei, suhr Eugen fort, von Villars und ihm auf so guten Weg gebracht worden, daß zwischen den beiden mächtigsten Fürstenhäusern Europa's zum Vortheile des katholischen Glaubensbekenntnisses und zu ihrem gegenseitigen Interesse ein enges und dauerndes Bündniß für alle Zeiten hätte errichtet werden können. Da aber Frankreich so wenig die Hand bazu biete, so sei nicht abzusehen, wann sobald wieder eine ähnliche Zusammenkunft werde statthaben können. Denn man möge sich nur mit der Hoffnung nicht schmeicheln, daß der Kaiser sich der Bermittlung Englands, Hollands oder sonst irgend einer Regierung bedienen, oder daß er jemals Bedingungen seine Zustimmung geben werde, welche seiner Ehre und dem Ansehen seiner Würde zuwider liesen.

Eine solche aber sei das Berlangen, einen geächteten Kurfürsten, welscher gegen sein Oberhaupt und das Reich so sehr sich versündigt habe, nicht allein völlig wiedereinzusetzen in den vorigen Stand, wovon schon an und für sich kein Beispiel vorhanden, sondern ihm auch noch aus Anlaß eines Vertrages Entschädigung zu gewähren, der von Seite Baierns zuerst gebrochen und in keinem Punkte gehalten wurde. Zu einer so schimpslichen Bedingung werde der Kaiser sich niemals bequemen, sollte auch die seinds liche Armee die Linz gekommen sein, wovon sie doch noch hundert Meilen entsernt sei. Der Kaiser und nicht der Kurfürst befinde sich im Besitze von Baiern, und wenn der letztere durch die Gewalt der Wassen nach seinem Lande kommen wolle, so müsse er dasselbe erst erobern. Dieß dürste ihm jedoch schwerer fallen, als er es etwa in Frankreich dem Könige Ludwig vorstellen möge.

Eugen schloß seine lange aber ausbrucksvolle Rebe mit einer freundslichen Anerkennung bes zuvorkommenden Benehmens, welches Billars während ihrer gemeinschaftlichen Unwesenheit in Rastadt gegen ihn beobachtet habe. Er gehe mit der Gewisheit von hinnen, sagte er ihm, daß wenn der König dem Marschall die Sache allein übergeben hätte, sie wohl zu einem ganz anderen und einem glücklichen Ergebnisse gelangt wären. Er verlange keinen besseren Zeugen als ihn selbst, daß der Kaiser und Eugen als dessen Drgan alles gethan hätten, was zur Beendigung des Krieges und zur Herbeiführung eines für beide Theile ehrenvollen Friedens nur immer möglich gewesen wäre. Es sei dieß das einzige erfreusliche Gefühl, welches Eugen von Rastadt mit hinwegnehme.

Hatte schon ber Prinz biese Worte nicht ohne Bewegung gesprochen, benn es war ihm wahrhafter Ernst mit bem Vorsatze Rastadt zu verlassen, so versehlten sie vollends nicht auf Villars einen gewaltigen Eindruck hervorzubringen. Ganz verstört war er über das, was er eben gehört, benn

all bie stolzen Plane, welche er auf bas Zustanbekommen bes Friebens gebaut hatte, schienen ihm zertrümmert zu sein. Alles wandte er an um Eugen von seinem Entschlusse abzubringen. Er bat ihn boch wenigstens bie Zurückfunft bes am 5. Dezember nach Wien abgegangenen Kuriers zu erwarten. Eugen aber erwiederte, daß berfelbe, wie es auch in der That also war, nicht die Bitte um neue Instruktion, sondern nur den Bericht über dasjenige, was zu Raftadt vorgefallen sei, an den Kaiserhof überbracht habe. Villars brach nun in Alagen aus über seine Keinde am Hofe von Berfailles, insbesondere aber über ben Aurfürsten von Baiern, welcher an allem Uebel die Schuld trage und Himmel und Erbe in Bewegung sete, um ben Frieden scheitern zu machen. Denn ber Kurfürst wolle gar nicht nach seinem Lande gurud und befinde sich viel besser in Paris, wo er in Ausschweifung lebe und weit mehr vom Könige erhalte als die Einkünfte Baierns betrügen, so daß er sich um das Ende des Krieges und das Elend, welches bessen Fortsetzung über Frankreich sowohl als über seine eigenen Unterthanen bringen muffe, auch nicht im minbesten kummere.

Billars kündigte dem Prinzen seinen Entschluß an, ohne Säumniß einen Kurier nach Versailles abzusenden und dem Könige die ernstesten Gegenvorstellungen gegen den Inhalt seiner letzten Erklärungen zu machen. Er beschwor den Prinzen noch so lange in Rastadt zu verweilen, dis der Bote aus Frankreich zurück sein könne. Und als Eugen sich nicht dazu herbeilassen wollte, drang der Marschall am nächsten Morgen in Hundsheim, um den Prinzen zur Nachgiedigkeit zu verwögen. Durch ihn ließ er an Eugen die Anfrage richten, ob er den Kurier abschicken und dem Könige melden dürse, daß Eugen eingewilligt habe, die Zurücksunst des Sendsboten zu erwarten.

Nach einigem Schwanken ließ Eugen dem Marschall antworten, bloß aus persönlicher Rücksicht für ihn habe er sich entschlossen, noch acht ober neun Tage in Rastadt zu bleiben. Sollte jedoch der Kurier bis dahin nicht zurück sein oder keine günstigeren Erklärungen mitbringen, auf deren Grundlage die Hauptpunkte allsogleich in's Reine gebracht werden könnten, so werde ihm der Marschall hoffentlich nicht zumuthen, auch nur einen Tag länger in Rastadt zu verweilen 21).

Daß der Prinz sich zu diesem Entschlusse durch die Rücksicht auf Billars habe bestimmen lassen, war eine Phrase ber Höslichkeit, welche

bei einem Manne von so großer Eitelkeit wie ber Marschall jebenfalls gut angebracht schien. Eugens eigentlicher Beweggrund aber bestand barin, nicht nur bas ganze beutsche Reich und bie übrigen europäischen Mächte, sonbern auch die Friedenspartei in Frankreich selbst und die Anhänger bes Marschalls bavon zu überzeugen, daß nicht ber Raiser, sondern König Ludwig bas Scheitern bes Friedens verursache. Billars felbst, ber gleichwohl ber einzige unter ben frangofischen Generalen sei, welchem bas Commanbo ber Armee anvertraut werben könne, werbe sich, so meinte Eugen, wenn seine Gegenvorftellungen zu Bersailles fein Gebor finden follten, baburch tief beleidigt fühlen. Denn er hege die feste Meinung, ihm allein verbanke Frankreich die Rettung vom gänzlichen Untergange, und es sei baber nur bie Bflicht bes frangosischen Sofes, auf seine Rathschläge bas größte Gewicht zu legen. Endlich werbe bie ohnehin schon bestehenbe Abneigung zwischen bem Marschall und bem Kurfürsten noch vermehrt, und Villars sich ber Angelegenheiten bes letteren, sei es in Krieg ober Frieden, mit noch geringerem Eifer als zuvor annehmen 22).

Eugen hatte sich in der Beurtheilung des Marschalls nicht getäuscht. Sein Glück sei, so sagte er von ihm, in den beiden letzten Feldzügen höher gestiegen, als Billars es sich jemals habe vorstellen können. Er wisse aber daß das Schicksal der Kriege wandelbar sei und er es im nächsten Feldzuge mit einer guten und starken Armee zu thun haben werde. Villars werde daher sein möglichstes thun um eine Herabstimmung der französischen Forderungen zu erwirken. Und in der That schrieb der Marschall an den König und die Minister, ja sogar an Frau von Maintenon mit einem Nachdrucke, welcher von einem Manne seines Charakters unter anderen Umständen nicht hätte erwartet werden können <sup>23</sup>). Die stolze Hoffnung, die Würde eines Connetable von Frankreich in seiner Person wieder aufleben zu sehen <sup>24</sup>), belebte seine Sprache und machte sie nachdrücksich und überzeugend.

Der Macht seiner Vorstellungen schrieb Villars es zu, daß ber König von Frankreich wirklich in dem Punkte, welcher die Entschäbigung für den Kurfürsten von Baiern betraf, nachgab und von dieser Forderung abstehen zu wollen erklärte. Mit triumphirender Miene erschien Villars am Morgen des 26. Dezember bei Eugen, um ihm dieß anzukündigen, und wie er meinte, oder zu glauben sich wenigstens das Ansehen

gab, nun die letzte Hand an das Friedenswert zu legen. Nur leichthin und als eine Nebensache berührte er den sonstigen Inhalt der ihm von seinem Könige gewordenen Aufträge, durch welche ihm besohlen wurde, als neuen Ersatz für Freiburg das Amt Germersheim die an die Queich zu verlangen, welche fortan in jener Gegend die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich bilden solle.

Billars begleitete diese Mittheilung mit einer langathmigen Anpreisung der Nachgiedigkeit des Königs und des bedeutsamen Einflusses, welchen er selbst hierauf geübt habe. Nur dadurch sei es möglich gewesen, die angestrengten Bemühungen einer mächtigen Gegenpartei zu vereiteln, indem der größte Theil der Umgebung des Königs weit lieber gesehen hätte, wenn der Krieg fortgesetzt, als daß in dem Punkte, welcher Baiern betraf, nachgegeben werde.

Je tiefer sich Villars in biese Bewunderung der Handlungsweise bes Königs und seiner selbst versenkt hatte, besto unfanfter mar bas Erwachen, welches Eugen ihm bereitete. Denn ber Bring erklärte ihm, baß zwar allerbings ein ganz unzuläffiger Punkt aus bem Wege geräumt worben, baß aber ein nicht minder verwerflicher neu aufgetaucht sei. In die Abtretung bes Landstriches, um ben es sich handle, werbe ber Kaiser burchaus nicht eingeben. Niemals könnte man bem vfälzischen Kurhause so großes Unrecht wiberfahren laffen. Der Marschall murbe felbst einsehen, bag hinsichtlich bieses Punktes, an welchen zu benken man sich nie habe beikommen lassen, Eugen sich ganz ohne Instruktion befinden musse. Er sei auch weit entfernt, hierüber eine Weisung einholen zu wollen, weil er ohnehin wisse wie sie lauten wurde. Gugen sehe vielmehr hierin eine Bestätigung beffen was er immer geglaubt habe, daß es Frankreich nicht Ernst sei mit bem Bunfche nach bem Frieden. Es erscheine baber beffer, eine Bufammenkunft ein für allemal abzubrechen, beren Fortbestehen sich nuplos erweise, Eugen aber von ben wichtigen Verrichtungen abhalte, welche seiner harrten.

Da ber Prinz in seine Antwort die Worte hatte einfließen lassen, der Kaiser würde die Abtretung eines Landstriches wie des Amtes Germersheim an Frankreich vor dem deutschen Reiche nicht verantworten können, so erlaubte Billars sich zu sagen, das Reich wünsche durchaus nichts als den Frieden und es sei weder fähig noch gewillt, den Krieg fortzusetzen. Anders sei es mit Frankreich, wo man sich von einem künstigen Feldzuge große Ergebnisse verspreche, indem man dort gar wohl den Zustand der Erschöpfung kenne, in welchem sich die verschiedenen Theile des deutschen Reiches und die kaiserlichen Erbländer befänden.

Es kann nicht geläugnet werden, daß die Worte des Marschalls, insofern sie auf Deutschland und Desterreich sich bezogen, ber Wahrheit nicht ferne lagen. Wie tief ber Wohlstand ber österreichischen Provinzen gesunken war, wußte Jebermann. Und daß es um das beutsche Reich nicht besser stand, zeigten die bringenden Briefe ber Kurfürsten von Mainz und ber Pfalz, welche ben Frieden als unerläßlich und kein Opfer zu groß ansahen um benselben zu erlangen. Eugen war bieß fein Beheimniß, aber er durfte eine Bemerkung nicht hingehen lassen, welche für Deutschland verletend flang. Mit Lebhaftigkeit erwiederte er bem Marschall, wenn man von Seite Frankreichs mit solcher Vorstellung zur Friedensverhandlung gekommen sei, so hätte man besser gethan ganz bavon wegzubleiben. Wer ben Frieden ehrlich wolle, muffe sich berlei "hochmuthige Gedanken" fernhalten und nichts begehren als was für billig angesehen werden könnte. Es wäre überflüssig nochmals zu wiederholen, daß nur des Marschalls inständige Bitten ihn bisher abgehalten hätten, Rastadt schon längst zu verlaffen. Man solle nur niemals glauben, daß bie in bem letten Feldzuge von Frankreich errungenen Erfolge ben Kaiser vermögen würden, irgend etwas einzugehen, was wiber seine Chre ober bas Interesse bes Reiches fei. Der Kaiser brauche bieß um so weniger zu thun, als er unfehlbar eine genügende Anzahl guter Truppen und kaum weniger Gelbmittel als König Ludwig zur Verfügung haben werbe, benn man wisse wohl daß Frankreich bes Friedens nicht minder als irgend ein anderer Staat bedürftig sei. Was bas Reich betreffe, so könnte man sich hinsichtlich besselben ein zweitesmal ebenso betrügen wie bieß zu Utrecht geschehen sei, wo man an bessen Ginwilligung zur Fortsetzung bes Krieges nicht glauben wollte, während es sich freudig bazu entschloß und auch die nöthigen Summen bewilligte. Es freue ihn, so endete ber Pring, bem Marschall ankündigen zu können, baß bas Reich standhaft auf biesem Wege verharre, wie es benn erft vor acht Tagen fünf Millionen Thaler, eine Million mehr als im vorigen Jahre, zur Fortsetzung bes Krieges gewibmet habe.

Billars war es schon gewohnt, in der mündlichen Berhandlung vor Eugen die Segel streichen zu muffen. Auch jest war dieß wieder der Fall.

Der Marschall beging ben großen Fehler, baß er immer seine eigenen Angelegenheiten mit benjenigen vermengte, welche er mit Eugen zu vershandeln hatte. Dadurch daß er nur zu beutlich zeigte, wie die ersteren ihm weit mehr als die letzteren am Herzen lagen, erniedrigte er von selbst seine Stellung weit unter diejenige Eugens, welchem in seinem eigenen Interesse nichts, in demjenigen der Sache aber alles an dem Ausgange der Unterhandlung lag. So dat auch jetzt wieder der Marschall den Prinzen slehentlich, ihm durch Zugestehung dessenigen, was der König in Bezug auf Deutschland verlange, zur Erhaltung seines Ansehens am französischen Hose behülslich zu sein, und ihn dadurch in den Stand zu setzen, das nöthige Einverständniß in Bezug auf die übrigen, das Kaiserhaus selbst angehenden Friedenspunkte herbeizussühren.

Eugen aber blieb unerschütterlich. Wenn ber Vorwurf gegründet wäre, den man so oft dem Hause Habsburg gemacht hat, daß es über seine eigenen Interessen diesenigen des deutschen Reiches vernachlässigte, so hätte sich hiezu niemals ein günstigerer Augenblick als bei den Friedens-verhandlungen von Rastadt ergeben. Der Kaiser aber und sein Bevollsmächtigter ließen sich durch die Zumuthungen Frankreichs nicht abbringen von demjenigen, was ihnen als Recht erschien. Sie wiesen das Begehren einer Gebietsabtretung standhaft zurück, und Eugen verlangte, daß die das Reich angehenden Punkte einstweilen auf sich beruhen und diesenigen vorgenommen werden möchten, welche das Haus Desterreich als solches betrasen.

Lange Zeit weigerte sich Billars, auf dieses Begehren einzugehen; endlich mußte er sich doch dazu bequemen. Aber auch hier traten allsogleich die ernstesten Schwierigkeiten in den Bordergrund. Was Italien betraf, so war für den Kaiser die Einräumung alles dessen begehrt worden, was Karl II. als letzter König von Spanien aus dem Hause Habsburg besessen hatte. Nun hielten aber noch immer spanische Truppen Porto Longone besetzt und der König von Frankreich behauptete, er könne sich wohl für die Räumung der Festung bei seinem Enkel verwenden, keineswegs aber die Erfüllung dieses Begehrens verdürgen.

Eugen legte kein zu großes Gewicht auf diesen Punkt, denn im schlimmsten Falle werde, so meinte er, auch die Eroberung von Porto Longone durch die Gewalt der Waffen keine beträchtlichen Schwierigkeiten darbieten. Um so erheblicher war es aber in den Augen des Prinzen, daß

bieselbe Ausslucht, welche wegen Porto Longone vorgebracht wurde, auch die Weigerung des Königs beschönigen sollte, sich für die Aufrechthaltung der Privilegien der Catalonier und für Ertheilung einer Amnestie zu Gunsten aller Spanier, welche Karls Partei genommen hatten, zu verbürgen. Denn König Ludwig vermöge, so erklärte Villars, nicht mehr zu thun, als hinsichtlich dieser Sache bei seinem Enkel Fürsprache eintreten zu lassen.

Eugen wußte, daß dieser Punkt dem Kaiser persönlich mehr als alle übrigen am Herzen lag. Denn in seiner Ehre und seinem Gewissen hielt Karl VI. sich für verpstichtet, das möglichste zu thun für diesenigen, welche mit so beispielloser Treue und Hingebung an ihm hingen. Eugen wandte daher all seine Beredsamkeit an, welche gewöhnlich ernst und ruhig, sich doch leicht erwärmte und dann von hinreißender Lebendigkeit war, um die Gegenbemerkungen des Marschalls zu entkräften. Es gelang ihm dieß so volltommen, daß Billars sich persönlich ganz zu Eugens Unsicht bekannte. Er sei überzeugt, erklärte der Marschall, von der Billigkeit des Verlangens, welches Eugen stelle. Aber der König von Frankreich sei einmal nicht Herr in Spanien und er könne auf die dortige Regierung wohl einzuwirken suchen, ihr aber keine Gesetze vorschreiben.

Umsonst wurde von Eugen treffend bemerkt, vor vier Jahren sei ein solcher Unterschied noch unbekannt gewesen, indem damals der Marquis von Torch im Namen des Königs Philipp welt schwierigere Zugeständnisse ohne Anstand auf sich genommen habe. Umsonst wies der Prinz darauf hin, daß man für Catalonien nichts neues, sondern nur die Beibehaltung seiner uralten Privilegien fordere, welche ihnen ja König Philipp selbst bei seiner Ankunft in Spanien bestätigt habe. Nicht nach den castilischen Privilegien verlangten sie, sondern nach denen des eigenen Landes. In diesen wolle der Kaiser sie schüßen, und Eugen könne dem Marschall die Bersischerung ertheilen, daß wenn alle andern Punkte ausgeglichen wären und nur dieser nicht, er mit ihm den Frieden nicht abschließen werde, es möge auch daraus entstehen was da wolle.

Bon ängstlicher Sorge getrieben, jedes Hinderniß aus dem Wege zu räumen, welches das von ihm so sehnlich gewünschte Zustandekommen des Friedens hintertreiben könnte, schlug der Marschall einen Ausweg vor, auf dem sich seiner Meinung nach die beiderseitigen Begehren so ziemlich in Einklang bringen ließen. Der König von Frankreich sollte nicht allein seine

nachdrückliche Verwendung zu Gunsten der Catalonier versprechen, sondern sich noch überdieß anheischig machen, wenn dieselbe fruchtlos bliebe, seinen Enkel in kriegerischen Unternehmungen wider Catalonien weder mit Truppen noch sonst in irgend einer Weise zu unterstützen, sondern allsogleich seine Streitkräfte aus Spanien zurückzurusen. Denn dieß liege, so bemerkte Billars, in des Königs Willfür, während ihm in der That kein Mittel zu Gebot stehe, seinen Enkel nach seinen Wünschen handeln zu machen.

Eugen erwiederte, daß er auf seiner früheren Erklärung verharren müsse, indem ihm der Kaiser hinsichtlich dieses Punktes bindende Instruktion ertheilt, nicht aber einen Spielraum zu selbstskändigem Urtheil eingeräumt habe. Dennoch konnte und wollte der Prinz es nicht hindern, daß Billars in dem Sinne seines Vorschlages an den König schrieb und um dessen Genehmigung bat <sup>25</sup>).

Nach Eugens Unsicht kam alles barauf an, ob bie Weigerung bes Königs von Frankreich, sich statt seines Enkels für die Aufrechthaltung ber catalonischen Brivilegien zu verbürgen, nur eine Ausflucht sei, ober ob König Lubwig in Spanien wirklich so geringen Ginfluß besitze wie Villars es darftelle. Man könne nicht glauben, hatte ber Marschall verfichert, "wie wunderlich" es am Hofe von Madrid zugehe. Selbst Ludwig XIV. vermöge baselbst gar nichts auszurichten, als wenn er sich ber Bermittlung ber Fürstin Orfini bediene. Denn ber König von Frankreich, so bemerkte Billars im Bertrauen bem Brinzen, sei in jeder Hinsicht alt geworden; selbst am eigenen Sofe und wie viel mehr erft an einem fremden werbe fein Wille nicht mehr fo boch geachtet und so unverbrüchlich befolgt als sonst. Und Villars zeigte in ber That einen gewissen politischen Fernblick, von welchem man sonst wenig Proben an ihm fah, wenn er bemerkte, es konne wohl geschehen, bag es in fürzerer Zeit als binnen brei Jahren, insbesonbere wenn inzwischen König Ludwig nicht mehr am Leben sein sollte, zum Kriege awischen Frankreich und Spanien komme 26).

Weniger als in dieser Vorhersagung bewährte sich das Urtheil des Marschalls, wenn er mit ziemlicher Sicherheit geglaubt hatte, sein Aussgleichungsvorschlag werde von dem Könige von Frankreich angenommen werden. Schon der nächste Kurier brachte ihm hierüber eine vollständige Enttäuschung. In harten, ja verletzenden Ausdrücken wurde ihm die Eigensmächtigkeit verwiesen, mit Anträgen hervorzutreten, welche der König für

eben so unverträglich mit seiner Ehre als mit den Verbindlichkeiten ansehen müsse, die er gegen seinen Enkel eingegangen sei. Ludwig XIV. verblieb vielmehr bei seiner früheren Erklärung, er könne nicht mehr thun, als seine angelegentliche Verwendung zu Gunsten der Catalonier bei König Philipp eintreten zu lassen. Auch er wies darauf hin, daß das beste Mittel zur Erreichung der Wünsche des Kaisers in der Gewinnung der Fürstin Orsini liege, welche gegen die Zusage der Grafschaft Chiny in den Niederslanden gewiß zur Erwirkung alles dessen bereit sein werde, was der Kaiser zu Gunsten der Catalonier verlange.

So wenig der Prinz an und für sich den Antrag auf Gewährung einer Schenkung an die Fürstin Orsini gerechtsertigt fand, so glaubte er doch zur Annahme desselben dem Kaiser rathen zu sollen. Denn bei der Weigerung Frankreichs bleibe wirklich kein anderer Weg übrig, die Catalonier im Besitze ihrer Privilegien zu erhalten, als die Vermittlung dieser Frau, welche über den schwachen König von Spanien Alles vermöge. Und gerade durch das Eingehen auf eine Bedingung, von welcher Jedermann sich leicht vorstellen könne, wie widerwärtig sie dem Kaiser sein müsse, zeige derselbe vor aller Welt, daß er für seine treuen Catalonier auch das empfindlichste Opfer zu bringen sich nicht scheue <sup>27</sup>).

Der Kaiser jedoch sah die Sache anders an als der Prinz, und er war eben im Begriffe eine ablehnende Antwort zu ertheilen, als ein Umstand eintrat, welcher die Sachlage, was den Punkt von Catalonien betraf, völlig veränderte. Die Einwohner dieses Fürstenthums selbst waren es, die durch ihr Auftreten diesen Umschwung hervordrachten. Es liesen zu Wien Schreiben von der provisorischen Regierung in Barcelona ein, worin die Catalonier dem Kaiser zu wissen machten, daß sie sich um ihre Privilegien nicht mehr kümmerten, sondern sest entschlossen seine, entsweder unter Karls Regierung als berjenigen ihres rechtmäßigen Königs zu verbleiben oder unter den Händen seiner und ihrer Feinde ruhmwürdig zu sterben.

Auch andere Nachrichten erzählten, daß die Catalonier das Anerbieten des Herzogs von Popoli, des Oberbesehlshabers des spanischen Heeres, sie in ihren Privilegien zu bestätigen, zurückgewiesen haben sollten. Nun erschien es vollkommen nutzlos, an diesem Punkte, der für diesenigen, welche er zunächst anging, durchaus ohne Werth zu sein schien, vielleicht den ganzen

Frieden scheitern zu machen, oder ihn nur durch die Schenkung an die Fürstin Orsini, somit durch eine Bedingung zu erkaufen, welche den Kaiser noch immer schimpflich dünkte.

Eugen wurde baber beauftragt, die von dem Könige von Frankreich zugesagte Berwendung nicht mehr zu Gunften ber catalonischen Brivilegien. sondern nur noch bafür in Unspruch zu nehmen, daß ben Cataloniern bis jum wirklichen Abschlusse bes Friedens ein Waffenstillstand zugestanden werbe. Sollte bieß aber nicht zu erlangen sein, so ware bem Raifer völlige Freiheit auszubedingen, den Cataloniern auch mit Gewalt der Waffen Schutz und Sulfe leisten zu tonnen, ohne bag baburch ber Bertrag, welcher wegen ber Räumung bes Fürstenthums von den kaiserlichen Truppen abge= schlossen worden war, als gebrochen angesehen werden könne. Es bleibe bann freilich bem Könige von Frankreich unbenommen, seinem Enkel nach wie vor gleichfalls beizustehen, was er übrigens trot aller etwa gegebenen Zusagen ohnedem nicht unterlassen würde. "Denn wenn schon der König "von Frankreich," so schrieb ber Raiser an Eugen, "es für unvereinbar "mit seiner Chre halt, burch Zuruckziehung seiner Truppen seinen Enkel "zu verlassen, um wie viel mehr hatte ich es mir zur Unehre anzurechnen, "wenn ich so treuen Unterthanen allen Beistand entziehen und sie ber "Rache ber Feinde völlig überlassen würde."

Wenn es jedoch Eugen nicht gelingen sollte, die Aufnahme eines solchen Artikels in den Vertrag zu erwirken, so möge hieden, beauftragte ihn der Kaiser, lieber gar keine Erwähnung gemacht werden, indem er sich diejenigen ferneren Schritte zu thun vorbehalte, welche seine Verpflichtunsgen gegen die Catalonier erforderten <sup>28</sup>).

Eugen und Villars, beide gleich wenig befriedigt von den geringen Fortschritten, welche ihre Verhandlung machte, versielen zur Förderung derselben auf den Gedanken, einstweilen wenigstens den Entwurf eines Vertrages aufzusetzen und demselben bei allen streitigen Punkten ihre abweichende Meinung beizufügen. Die Artikel, über die man sich nicht einigen könnte, wurden dem definitiven Frieden vorbehalten, welcher für Kaiser und Reich auf einem förmlichen Congresse zum Abschlusse gebracht werden sollte.

Aber auch bieses Auskunftsmittel erwies sich als fruchtlos. Die Antwort der französischen Regierung auf den ihr übersendeten Vertragsentwurf bestand sast nur in empfindlichen Borwürfen, welche dem Marschall Billars über seine Zugeständnisse gemacht wurden. Man behauptete von ihm, er habe sich völlig von Eugen einnehmen, ja übervortheilen lassen, und sei überall blindlings dessen Begehren gefolgt. In seinen Berichten gebe er stets dem Prinzen Recht, während die Weisungen des Königs ihm sast immer zu tadelnden Bemerkungen Anlaß geboten hätten. Es sei nicht genug, wohl und mit guter Absicht zu dienen, sondern man müsse auch suchen, dem Oberherrn zu gefallen und seinen Willen ohne Gegenrede zu vollziehen.

Der Entwurf, über welchen die beiben Bevollmächtigten übereingekommen waren, wurde in Paris völlig umgeanbert und hatte eine Geftalt erhalten, in ber er Eugen ganz unannehmbar ichien. Das Bestreben Frankreichs war barin unverkennbar, ben Kaifer mit bem beutschen Reiche zu entzweien, um sobann mit jedem Einzelnen leichter fertig zu werben. Es sei unmöglich, schrieb Eugen bem Kaiser, alles das zu wiederholen, was er dem Marschall über das Benehmen der französischen Regierung gesagt habe. "Meine Borwürfe wären jedoch noch heftiger gewesen," fügt ber Bring hingu, "wenn nicht ber Marschall mir in allem Beifall gegeben und "fich mit noch größerer Erbitterung als ich selbst über seinen Sof beschwert "hätte. Daher wagte er auch nicht, als er mich zu unverzögerter Abreise "entschloffen fab, mir ein längeres Bleiben zuzumuthen. Rur um bas Gine "bat er, weil benn boch die Stunde bes Scheibens gekommen sei, und ba, "wenn die Unterhandlung völlig abgebrochen werden follte, ber Frieden "wahrscheinlich binnen einigen Jahren nicht zu Stande kommen würde, "ich moge ihm eine Schrift hinterlassen, in welcher nicht nur unser bis-"beriges Benehmen gegen bie Beschuldigungen, bie wiber basselbe erhoben "werben dürften, vertheibigt, sondern auch alles basjenige wie in einem "Ultimatum zusammengefaßt würbe, was ich im Namen meines Hofes zu "verlangen mich für berechtigt hielte. Endlich bat er mich, meine Reise "berart einzurichten, daß eine Erflärung seiner Regierung, wenn sie fabe, "es fei Ernst mit bem Abbruche der Berhandlungen, mich noch in Stutt-"gart ober Augsburg antreffen könnte."

Nachdem Billars dem Prinzen sein Ehrenwort verpfändete, daß Frankreichs letztes Wort wenigstens bestimmt lauten und nicht länger boppelbeutig sein werde, ging Eugen auf das Begehren des Marschalls

ein. Denn seiner Meinung nach mußte durch eine solche Bereitwilligkeit der Bunsch des Kaisers, den Frieden zu Stande zu bringen, in klares Licht gesetzt, und die Schuld der Fortsetzung des Krieges ganz auf Frankreich gewälzt werden. Durch ungetrübte Einsicht in das was geschehen sei, werde aber, so meinte der Prinz, sogar das Reich zu größerer Einigkeit und zur Erkenntniß der Nothwendigkeit einer entschiedeneren Krastanstrengung gebracht werden <sup>29</sup>).

Am 6. Februar 1714 verließ Eugen Rastadt; Billars aber, welcher sich nach Straßburg zurückzog, sandte den Brigadier Marquis Contades mit dem Ultimatum des Prinzen und den dringendsten Vorstellungen zur Annahme desselben nach Versailles. Denn für Frankreich sowohl, dessen erschöpften Zustand er kannte, als noch mehr für sich selbst wünschte Villars sehnlichst den Frieden. Contades hatte daher den Auftrag, auf eine persönliche Unterredung mit dem Könige zu dringen und alles in Bewegung zu setzen, um bessen Beistimmung zu erlangen.

Eugen war von Raftadt zuerst nach Ettlingen gegangen, hauptsächlich in ber Absicht, die Stellung ber Truppen in Augenschein zu nehmen und fie gegen einen etwaigen Ueberfall ber Feinde zu sichern. Denn er wußte wohl, daß man fich frangösischer Seits mit einem folden Anschlage trug, um wenn es wieder zu Teindseligkeiten kommen follte, dieselben mit einem glänzenben Erfolge zu beginnen. Schon zu Ettlingen hatte ber Pring Urfache, bamit zufrieden zu sein, daß er die Unterhandlung nicht völlig abgebrochen, sondern sich noch habe bestimmen lassen, ein Ultimatum abzugeben. Denn er überzeugte fich immer mehr, bag trot ber vielversprechenben Beschlüffe, welche im Schofe ber Reichsversammlung gefaßt worben waren, von Seite ber beutschen Fürsten nur eine schwache Betheiligung am Kriege zu erwarten fei. Selbst bie wärmsten Anhänger bes Raifers, bie Aurfürsten von Mainz und Trier, baten fast flehentlich um ben Frieden, ber immer noch besser sei als ber Krieg, wenn auch bie Bedingungen vieles zu wünschen übrig ließen. Und überdieß hatte die Meinung, welche Marlborough bevorwortete, daß ber Krieg fortgesetzt werben solle, weil der Tod ber Königin Anna und mit demfelben ber Sturg bes britischen Ministeriums und Englands Wiederbetheiligung am Kampfe als nahe bevorstehend anzusehen sei, burch die Besserung der Gesundheit der Königin wesentlich an Gewicht verloren. Endlich mar ber Zwiespalt zwischen bem Raiser und bem Berzoge

von Savohen berart im Zunehmen, daß bessen Bevollmächtigten Provana in Wien nicht nur der Zutritt zum Hose untersagt, sondern er angewiesen wurde, binnen drei Tagen die Hauptstadt zu verlassen und geraden Weges nach Piemont zurückzukehren 30).

Unter so gesahrbrohenden Umständen war es für Eugen doppelt erfreulich, daß ihm am 20. Februar zu Stuttgart ein Schreiben des Marschalls Villars zukam, welches die Nachricht enthielt, Eugens letzte Erklärung sei von König Ludwig fast vollskändig genehmigt worden. Die in Versailles vorgenommenen Abänderungen wären nicht von der Art, um dem Abschlusse des Friedens ein ernstes Hinderniß in den Weg zu legen. Eugen wurde dringend gebeten nach Rastadt zurückzukehren und dort mit Villars neuerdings zusammenzutressen.

Am späten Abende des 22. Februar langte der Marquis von Contades felbst zu Stuttgart an. Nachbem er ben Prinzen im Namen bes Königs ber wohlwollenden Erinnerung desfelben versichert hatte, legte er Rechenschaft ab von seinen Berrichtungen zu Berfailles. Contades erzählte daß er nicht bloß allen Berathungen beigewohnt, sondern ftundenlang den König allein gesprochen und bei bemfelben perfönlich die lebhaftefte Neigung zum Frieden wahrgenommen habe. Mehr als einmal sei ben Borstellungen ber Minister, welche die Fortsetzung des Krieges wollten, von König Ludwig eine scharfe Erwiederung geworden. Die größte Schwierigkeit habe jedoch barin bestanben, bem Könige ben Wahn zu benehmen, daß ber Raiser ben Frieden nicht aufrichtig wünsche und auf die ganze Zusammenkunft in Rastadt nur eingegangen sei um das Reich bei bem Bündniffe festzuhalten, mährend er eigentlich beabsichtige, in Spanien burch Unterstützung ber Catalonier, in Italien aber burch Eröffnung ber Feindseligkeiten wider ben Herzog von Savohen ben Krieg von neuem anzufachen. Die Bevollmächtigten Spaniens, Englands und Savobens hatten sich unausgesett bemüht, ben König in biefer irrigen Meinung zu beftärken. Durch nichts aber wäre wefentlicher beigetragen worden, diese Bestrebungen zu vereiteln, als burch die von Eugen seinem Ultimatum beigesetzte Versicherung bes redlichen Willens bes Kaifers, ben Frieden zu Stande zu bringen 31). Der König habe in voller Ratheversammlung erklärt, daß er Eugens Worten Glauben beimesse, und Billars sei ermächtigt worden, auf die von dem Prinzen aufgestellten Bedingungen hin ben Vertrag ohne erhebliche Abanderungen zu unterzeichnen 32).

Am 28. Februar 1714 traf Eugen, ungefähr eine halbe Stunde vor Billars, in Rastadt ein. Kaum war der Marschall daselbst angelangt, als er sich sogleich zu dem Prinzen versügte, ihm seine Freude über das Wiedersehen zu erkennen gab und, für einen diplomatischen Unterhändler allerdings nicht sehr geschickt, ihm voraus sagte, die Abänderungen beständen hauptsächlich nur in dem Titel sür den Kurfürsten von Baiern und in der im Bertrage geschehenden Erwähnung des Königs Philipp. Ludwig XIV. wünsche die Aufnahme dieser Aenderungen so sehr, daß er ihn beaustragt habe, dis zum setzen Augenblicke der Unterzeichnung auf denselben zu bestehen. Den wirklichen Abschluß des Friedens habe er jedoch, wenn Eugen die Modificationen nicht zugestehen wolle, um deß-willen nicht zu verzögern.

Dem Prinzen wurde hiedurch der Widerspruch gegen diese Abandes rungen wesentlich erleichtert. Er ließ es denn auch an solchem nicht sehlen. Eugen erklärte, daß nachdem man französischer Seits hinsichtlich des Punktes, der Catalonien betreffe, so wenig Nachgiebigkeit gezeigt habe, man nunmehr auf eine solche von Seite des Kaisers nicht rechnen dürfe.

Am nächsten Morgen begannen die beiden Bevollmächtigten die einzelnen Artikel des Vertrages durchzugehen. Gleich im Eingange behauptete Eugen für den Kaiser das Recht, sich des spanischen Königstitels zu bedienen. Die Begehren Frankreichs zu Gunsten Rakoczh's wurden von Eugen abgelehnt. Sonst gab kein einziger der Friedensartikel zu nennens, werther Meinungsverschiedenheit Anlaß als der ein und dreißigste, welcher Italien betraf. Aber auch dieser wurde von dem Könige von Frankreich, an welchen Villars nochmals berichten zu sollen glaubte, ganz nach Eugens Begehren entschieden.

Raum war der Kourier, welcher diese Erklärung überbrachte, in Rastadt eingetroffen, als an die Aussertigung der Friedensurkunden geschritten wurde. Am 6. März, oder da Mitternacht bereits vorüber war, am frühesten Morgen des 7. März 1714 wurden die beiden Exemplare des Friedensvertrages mit Ausmerksamkeit abgelesen, und sodann von den Bevollmächtigten unterschrieben und gesiegelt <sup>33</sup>).

Frankreich behielt Landau, es gab aber die in den letzten Feldzügen gemachten Eroberungen, insbesondere Altbreifach und Freiburg an den Kaiser, Kehl an das Reich zurück. Es erkannte die hannoversche Kurwürde

an und gestand dem Kaiser den Besitz der ehemaligen spanischen Niederlande, dann Mailands, Neapels, Sardiniens und der Häsen und Plätze an der toscanischen Küste zu. Der Kaiser bewilligte die Wiedereinsetzung der Kurfürsten von Baiern und Köln in ihre Länder und Würden und sagte deren erneuerte Belehnung zu, wenn sie dieselbe ansuchen würden. Da der Kaiser disher ohne die erforderliche Vollmacht des deutschen Reiches mit Frankreich unterhandelt habe, so sei dieselbe nachzuholen, und in einer der drei schweizerischen Städte Baden, Schafshausen oder Frauenseld der allgemeine und befinitive Frieden zu Stande zu bringen.

Dieß waren die Hauptbedingungen eines Bertrages, burch welchen ein langjähriger blutiger Krieg, der dem ganzen Westen Europa's unfägliche Drangfale bereitet hatte, zum Abschluffe kam. Die Resultate ber unberechenbaren Opfer, welche biefer erbitterte Kampf gekostet, waren keine anderen, als folche bie mahrscheinlich ohne allen Streit und vor Beginn bes Krieges auf dem Wege friedlicher Unterhandlung gleichfalls hätten erreicht werden können. Wie dem aber auch sein mag, das muß dem unparteiischen Beurtheiler sich aufbrängen, daß von all den Theilnehmern an bem großen Bunde wider Frankreich mahrend ber Kriegführung fowohl als bei der Friedensverhandlung niemand ehrenvoller dastand als bas Kaiserhaus. Das Andenken an Englands und Hollands ruhmreiche Theilnahme am Kampfe, an die Standhaftigkeit, welche einige Jahre hindurch ber Herzog von Savohen an den Tag legte, es wurde, insbeson= bere was ben ersten und ben letzgenannten ber Alliirten betraf, wieder getilgt burch die schmachvolle Urt, in welcher sie treuloser Weise den Kampf abbrachen und mit Aufgebung ber errungenen Vortheile, ben früheren Verbündeten feigherzig den Rücken kehrend, den Frieden mit Frankreich suchten.

Es hat nicht an Stimmen, sogar unter ben Deutschen gesehlt, welche ihrer Maxime treu bleibend, Alles was vom Kaiserhause ausging, mit Erbitterung zu tadeln, bemselben die Schuld davon zuschreiben wollen, daß das deutsche Reich im Rastädter Frieden keine besseren Bedingungen erhielt. Die treue Darstellung der Berhandlungen, wie sie wirklich gepflogen wurden, wird Ieden, der sich nicht absichtlich dieser Erkenntniß verschließt, eines Besseren belehren. Niemals haben deutsche Fürsten oder ihre Beamten und Räthe, welchem Stamme dieselben auch angehören mochten, mächtiger im Interesse Deutschlands ihre Stimmen

erhoben als Eugen zu Rastadt es that. Niemals trat jedoch auch der Unterschied greller zu Tage, der zwischen Eugen, diesem durch Abstammung und Geburt Deutschland fremden Prinzen, und den Fürsten des Landes obwaltete. Zwei von ihnen, die von Köln und von Baiern, standen völlig auf der Seite des Feindes, Preußen hatte mit Frankreich abgesondert Frieden geschlossen, Sachsen war fast einzig und allein mit den nordischen Händeln beschäftigt, die bestgesinnten aber, Pfalz, Mainz und Trier ergingen sich in lebhaften Schilderungen der Noth und Entkräftung, in welchen das Reich sich besinde, und baten dringend um Frieden, sei es auch um jeden Preis. Der Kurfürst von Hannover war der Einzige, welcher die Fortsetzung des Krieges wünschte, und auch dieser nicht, weil ihm die Friedensbedingungen nicht vortheilhaft genug für das deutsche Reich erschienen, sondern einzig und allein, weil er dessen zur Geltendmachung seiner Thronfolgerechte in England zu bedürfen glaubte.

Niemanden war biefe Stimmung ber beutschen Fürsten besfer bekannt, als bem Könige von Frankreich. Nicht ohne eine gewisse Berechtigung konnte Villars bem Brinzen Eugen, als er von den Vorbereitungen bes beutschen Reiches zu bem bevorstehenben Feldzuge sprach, höhnend erwiebern, bie Fürften Deutschlands mußten zu bem Rampfe für basselbe bei ben haaren herbeigezogen werben und auch bann noch würbe es nicht gelingen, sie zu energischer Anstrengung zu vermögen. War es unter solchen Umständen dem Kaiser irgend möglich, für Deutschland mehr zu erlangen? Muß es nicht icon als ein Erfolg angesehen werben, bag wenigstens Rehl, Altbreisach und Freiburg wieber gewonnen wurden? War es nicht bem Raifer allein und Eugens standhafter Haltung zu banken, bag ber König von Frankreich abstehen mußte von bem so hartnäckig behaupteten Berlangen, das Umt Germersheim als Ersat für Freiburg zu erhalten? Ift ba noch im mindesten zu zweifeln, daß wenn man in Deutschland irgend Grund zu haben glaubte zur Beschwerbe über ben Raftabter Frieden. man einzig und allein sich selbst, nicht aber ben Raiser anzuklagen hatte?

Der Friedensschluß zu Rastadt darf überhaupt seit langer Zeit als der erste angesehen werden, bei welchem sich die früher immer sichtbar gewordene Ueberlegenheit der Franzosen in der Kunst der Unterhandlung nicht von neuem bewährte. Es gelang ihnen nicht, wie es sonst so oft geschehen war, Forderungen zur Geltung zu bringen, an deren Mögslichkeit beim Beginne der Verhandlung Niemand gedacht hatte. Sie

mußten im Gegentheile von gar vielem abstehen, mas zu verlangen fie sich berechtigt glaubten. Den Gebietstheil ber Pfalz, bas Begehren ber Grafschaft Chiny für die Fürstin Orsini, eine Forberung, welche, wie bas Conferenzprotofoll vom 22. Jänner 1714 sich ausbrückt, "ohne Scham-"röthe nicht erwähnt werben tann," bes Raifers Bergichtleiftung auf Spanien, vor allem aber bie von Frankreich fo warm bevorworteten Wünsche bes Kurfürsten von Baiern waren standhaft und mit Erfolg abgelehnt worden. Wie es felbst frangösischer Seits, und mit nicht geringer Unzufriedenheit bemerkt murbe, hatte Eugen burch feine ernste, entschiedene Haltung, burch bie Ueberlegenheit seines Geiftes ben Marschall Billars völlig in Schatten geftellt, sich ihm in jeber Beziehung überlegen gezeigt und eine Macht über ihn erlangt, welche in Frankreich zu ben bitterften Stachelreben Unlag gab. Mit Recht überbot fich Alles in Bewunderung bessen was Eugen zu Raftadt geleiftet und wie er sich baselbst benommen hatte. Er aber in seiner Bescheibenheit fagte barüber nichts als bag er hoffe, des Raisers "Approbation" verdient zu haben, wie er benn wenigftens seine Instruktionen punktlich befolgt habe. "Gurer Majestät Stand. "haftigkeit ift es zuzuschreiben," fährt Eugen fort, "baß trot bes Feinbes "großer Uebermacht und ber Abtrunnigkeit fast aller Berbundeten gleich-"wohl noch viel vortheilhaftere und rühmlichere Friedensbedingungen erlangt "wurden, als sie zu Utrecht burch fremde Bermittlung zu erwarten gewesen "wären. Und obschon nun biefe Bebingungen nicht so günstig sind, als "man von einem so langen und siegreichen Kriege billig hätte hoffen kon-"nen, wenn die Alliirten bei Gurer Majestät und bem Reiche festgehalten "hatten, so gereicht es Ihnen boch bei Freund und Feind zu einem fehr "großen Unsehen, baß Sie ber ganzen feindlichen Macht mit unerschrodenem "Gemüthe sich allein entgegengestellt haben und ohne frembe Sülfe Ihre "und bes Reiches Angelegenheiten felbst auszumachen im Stanbe gewesen "find. Es ist bieß geschehen, ungeachtet von benjenigen, welche Eurer "Majestät biesen Ruhm und Bortheil beneiben, bis auf ben gegenwärtigen "Augenblid mit ungemeiner Erbitterung jedes nur mögliche Hinderniß in ben "Weg gelegt wird, und man täglich aus ben frangösischen, englischen und "holländischen Nachrichten die Ueberzeugung schöpfen kann, wie stark sowohl "England als verschiedene andere Mächte gegen biefen Frieden gearbeitet "haben und noch arheiten 34)."

## Vierzehntes Capitel.

Wie Eugen es im vollsten Maße verbiente, so wurde er nach seiner Rücklunst zu Wien vom Kaiser mit höchster Auszeichnung und mit den Versicherungen innigster Dankbarkeit empfangen 1). Schon zu Ende des Jahres 1712 hatte Karl dem Prinzen einen Beweis davon gegeben, wie sehr er sich ihm verpslichtet fühlte. Da bei dem herrschenden Geldmangel die Zahlungen, welche der kaiserliche Oberfactor Werthheimer dem Prinzen Eugen auf das ihm von Joseph I. verliehene Geschenk von dreimalhundertstausend Gulden zu leisten hatte, in's Stocken gerathen waren, befahl der Kaiser diese Angelegenheit völlig in Ordnung zu bringen. "Und weil die "Zeiten leider nicht zulassen," hatte er dem betreffenden Actenstücke eigenshändig beigefügt, "daß auch ich dem Prinzen meine Erkenntlichkeit nach "Verlangen bezeigen könnte, so sollen ihm doch noch hunderttausend Gulden "zu der früheren Summe zugelegt werden".

Mit Defret vom 1. Mai 1713 wurde Eugen von dieser vermehrten Schenkung in Kenntniß gesetzt. Aber erst am 15. Oktober 1714 kam der neue Bertrag mit Wertheimer wegen ratenweiser Entrichtung der ganzen Summe an Eugen zu Stande. Sogleich wurde mit den Zahlungen begonnen, und am 1. April 1717 war der Betrag von viermalhundertstausend Gulden vollständig in des Prinzen Hände gelangt.

Daß die Zufriedenheit des Kaisers mit Eugens Benehmen zu Rastadt eine aufrichtige und lebhaste war, davon legen die Zusätze, welche er mit eigener Hand den Conserenzprotokollen beisügte, das verläßlichste Zeugniß ab. Bemerkungen wie "der Prinz hoch zu loben," "der Prinz redet gar "wohl und vernünstig," "sehr zu loben," "zu loben in modo et re," "den "Prinzen in Allem approbiren," "den Prinzen loben auf alle Weise, da er "vernünstig, eisrig, vorsichtig" sinden sich in Menge vor und zeigen, wie Karl in allem und jedem nicht nur Eugens Haltung vollkommen billigte, sondern ihn des höchsten Lobes für würdig hielt.

So zufrieden nun auch der Kaiser mit Eugens Verrichtungen war, so sehr insbesondere das Bolt über das Zustandekommen des Friedens jubelte, von dem es eine Erleichterung seiner fast unerträglichen Belastung hoffte, so waren doch durch den Friedensschluß selbst vielsache Wünsche, vielsache Interessen verletzt worden, welche in so manchem Herzen die Freude über denselben nicht recht aufkommen ließen. Insbesondere gab sich diese Stimmung in den Kreisen kund, deren Mitglieder mehr oder minder an der Regierung betheiligt waren. Hiezu gehörten nicht nur die früheren Minister, welche der Kaiser noch von seinem Bruder her gewissermaßen mit seinen Ländern ererbt, sondern auch die Umgebung, die Karl mit sich aus Spanien gebracht und die sich seiner Gunst vorzugsweise zu erfreuen hatte.

Was die beutschen Minister des Kaisers an dem Friedensvertrage auszustellen hatten, bestand hauptsächlich barin, daß ber von ihnen so lebhaft gewünschte Austausch Baierns gegen die spanischen Niederlande nicht zu Stande gekommen war. Aus zweifachem Grunde bilbete bie Berwirklichung bieses Blanes ben Gegenstand ihres sehnlichen Verlangens. Sie fürchteten, und mit Recht, daß mit der Wiedereinsetzung des Kurfürsten in seine Länder auch bie reichen Schenfungen zu nichte werben wurden, welche ihnen Raiser Joseph baselbst verliehen hatte. Ein edlerer Beweggrund als dieser lag aber in ber Ueberzeugung, daß ber beantragte Austausch im Interesse sämmtlicher Betheiligten gelegen sei. Daß ber Kurfürst ihn wünsche, wußte man schon längft, und bag er bem Raiser nur von Ruten sein könne, schien gleichfalls nicht zu bezweifeln. Denn ein übelwollender, höchst gefährlicher Nachbar wäre entfernt, und statt eines weit entlegenen, gegen mächtige Feinde schwer zu vertheibigenden Landes ein nahes, in Abstammung und Sitten ber Bewohner benjenigen ber öfterreichischen Brovinzen verwandtes, seiner Lage nach zur Herstellung ber Berbindung mit Tirol und Borberöfterreich fast unentbehrliches Gebiet gewonnen worben 4).

Was man bagegen auch sagen mag, noch heute ist es im Interesse Deutschlands wie in bemjenigen Desterreichs gleichmäßig zu bedauern, baß diese Plane damals und später, als sie neuerdings aufgenommen wurden, nicht zur Verwirklichung gelangten. Im Interesse Deutschlands, denn wodurch hätte wohl bessen Einheit mächtiger gefördert werden können, als durch die Einverleibung Baierns in das österreichische Ländergebiet? Durch sie wäre Desterreichs Uebergewicht in Deutschland für alle Zeiten

gesichert und jede Mitbewerbung um die Suprematie von vorneherein beseitigt worden. Im Interesse Desterreichs aber, denn nichts hätte das deutsche Glement in den kaiserlichen Erblanden wesentlicher zu kräftigen und der Monarchie den deutschen Charakter, dessen sie zu ihrem Gedeihen durchaus nicht entbehren kann, noch leichter zu wahren vermocht.

Aehnliche Gebanken mögen auch damals schon den kaiserlichen Ministern nahe gelegen haben, als sie einstimmig darauf drangen, daß wenn Spanien verloren gehe, doch Baiern dem Kaiserhause erhalten bleiben möge<sup>5</sup>). Sie hofften dieß um so leichter zu erreichen, als es durchaus kein Geheimniß war, daß der Kurfürst selbst um seine vorigen Lande und Untersthanen sich nicht kümmerte und es deutlich an den Tag legte, die Niederslande seien ihm weit lieder als Baiern 6), und das heitere, lebhaste Brüssel ein viel wünschenswertherer Aufenthalt als sein stilles München. Ja man vermuthete sogar, der Kurfürst werde aus eigenem Antriede mit dem Borsschlage zu dem Ländertausche hervortreten 7).

Da bieß aber boch nicht ber Fall war, so erkannte es Eugen sogleich, baß bei ben Rastädter Berhandlungen bieser Plan sich nicht werde verwirklichen lassen <sup>8</sup>). Frankreich selbst war es, welches jeden noch so leisen Anwurf hiezu sorgfältig von der Hand wies. Es wolle einen so unruhigen Nachbar wie den Kurfürsten nicht neben sich haben, meinte Eugen. Und als er endlich bei Billars auf eine Erklärung über diesen Punkt drang, antwortete ihm derselbe, sein König müsse sich darauf beschränken, das Wort einzulösen, welches er wegen der Wiedereinsetzung Max Emanuels in seine früheren Länder gegeben habe. Besinde er sich einmal daselbst, so sei er Herr über seine Besitzungen, wie der Kaiser über die seinigen, und wollten sie einen Austausch vornehmen, so habe sie Niemand daran zu hindern.

Dabei war es benn zu Rastadt so wie späterhin geblieben. Auch von Wien aus scheint die Sache nicht mit jenem Nachdrucke betrieben worden zu sein, bessen sie würdig gewesen wäre. Daß dieß nicht geschah, daran mochte wohl der ungemein große Einfluß Schuld tragen, welchen die spanische Umgebung des Kaisers auf benselben übte.

So wie bessen beutsche Minister es wünschten und für das Interesse ihres Monarchen als nützlich ansahen, daß das beutsche Element in seinen Erbländern überwiegenden Einfluß erhalte, so setzen dagegen die

Spanier, welche mit Karl nach Wien gefommen waren, alles in Bewegung, um möglichst viele Provinzen, welche ebemals unter spanischem Scepter gestanden hatten, nun unter bemjenigen bes Raisers zu vereinigen. Es wird ihnen burch die Annahme nicht zu nahe getreten, daß es bei ihnen mehr noch als bei jenen eigennützige Beweggründe waren, welche sie hiezu vermochten. Denn sie bachten, und mit Recht, daß je mehr ehemals spanische Länder bem Raiser gehorchen würden, besto leichter sich für sie ber Unlag zu reichlicher Berforgung ergeben muffe. Aus biefem Grunde suchten sie benn auch ben Austausch ber Nieberlande gegen Baiern zu hintertreiben. Derfelbe werbe, so sagten sie gerabezu bem Raiser, von ben beutschen Ministern nur aus bem Grunde so lebhaft bevorwortet, weil sie mit Baiern auch ihre in diesem Lande gelegenen Schenkungen zu verlieren Karl VI., ohnehin jum Argwohn geneigt, wurde baburch fürchteten. mißtrauisch gemacht und legte geringeres Gewicht auf die Rathschläge berer, welchen er sonst wohl Gebor geschenkt hatte. Derjenige, auf ben er am meiften gebaut, Wratislaw mar geftorben, Sinzenborff ftand weit weniger bei ihm in Ansehen und Gunft, und so fand sich Niemand, welcher ihn für die Einflüsterungen ber Spanier weniger zugänglich zu machen vermocht hätte. Ihnen mag es vorzugsweise zugeschrieben werden, daß ber Plan, Baiern gegen die Niederlande zu vertauschen, bald in den Hintergrund trat und endlich ganz fallen gelaffen wurde.

Bei dieser Gelegenheit zeigte es sich zum ersten Male in klarem Lichte, welch neues Element in Wien durch die Spanier eingezogen war, die sich theilweise schon mit dem Kaiser aus Catalonien nach Desterreich begeben hatten. Mit der Kaiserin, als sie das Fürstenthum verließ, und den Truppen, welche nach Italien eingeschifft wurden, war deren eine noch größere Anzahl herübergekommen und immer strömten neue herzu, um in einem Augenblicke, in welchem dem eigenen Vaterlande durch den Einbruch des französisch spanischen Heeres ein trauriges Schicksal drohte, in fremdem Lande und unter einem Monarchen ihr Glück zu suchen, dessen Zuneigung für sie ihnen kein Geheimniß war.

Es konnte in der That nichts Auffallenderes geben als die unglaubliche Vorliebe, welche der Kaiser für die Spanier zeigte. Er hatte dieselbe während seines Aufenthaltes im Lande eingesogen und blieb ihr auch nach seiner Rückfehr nach Deutschland treu. Von Jugend auf schon ernst, in sich

verschlossen und einem gewissen Hange zur Melancholie hingegeben, sagte ihm das abgemessene, gravitätische Wesen der Spanier besonders zu. Der hohen Meinung, welche er selbst von seiner kaiserlichen Würde hegte, entsprach die an göttliche Verehrung gemahnende Art und Weise, welche die Spanier gegen ihren Monarchen zu beobachten pslegten. So mild und wohlwollend das Gemüth des Kaisers, so weit entsernt es von jeglicher Verachtung der Menschen war, so liebte er es doch wenn diese sich vor ihm demüthigten. Ja sogar in Aeußerlichseiten sah er dieß gern, wie ihm denn die Kniedeugungen der Spanier bei ihren Vegrüßungen, oder daß sie beim Mahle den Vecher ihm gleichfalls nur knieend darboten, gern gesehene Huldigungen waren ). Gegen diese gehalten, schien ihm das gerade, unumwundene Austreten der Deutschen fast wie eine Mißachtung der Ehrfurcht, welche sie ihm schuldig waren, und er sühlte sich unbehaglich und verstimmt unter ihnen, abgestoßen von ihrer Art und Weise, und unwiderstehlich hingezogen zu derzenigen der Spanier.

Siezu tam noch bas in seiner Quelle so eble, bei allen Menschen jeboch und also auch bei Fürsten so selten anzutreffende Gefühl wahrhafter Dankbarkeit, welchem Rarl, gegen bie Spanier wenigstens, in nicht gewöhnlichem Maße zugänglich war. Niemals erlosch in seiner Bruft bas Anbenken an die Tage, in benen er, nur mit wenig Schiffen bor Barcelona angelangt, burch bie offen fich fundgebenben Sympathien ber Bevolkerung sich alsbald als Herr ber Stadt und bes Landes sah. Nie vergaß er bie Beweise unerschütterlicher Anhänglichkeit und aufopfernder Treue, welche ihm ein Jahr später bie Catalonier während ber Belagerung Barcelona's gaben. Wie nichts bie Menschen so schnell einander nahe zu bringen und sie so innig zu verbinden vermag als gemeinsam ertragenes Ungemach, so war es auch hier ber Fall. Seither hatten sie Alles, Leib und Freude mit ihm getheilt, und sogar Karls nothgebrungene Entfernung aus bem Lanbe, die Einschiffung ber Kaiserin und ber Truppen hatte ihre Anhänglichkeit nicht zu schmälern vermocht. Noch immer erklärten fie, entweder unter Karls Scepter leben ober bon ben Sanden ihrer Feinde sterben zu wollen.

Außer Stande den im Lande zurückgebliebenen Cataloniern seine Dankbarkeit zu beweisen für so heilig gehaltene Treue, wollte der Kaiser bieß wenigstens an benjenigen thun, welche mit und nach ihm aus Spanien

nach Desterreich herübergekommen waren. So lobenswerth biefe Regung nun auch bom rein menschlichen Standpunkte aus erscheinen mochte, fo unheilvoll wurde sie boch durch das llebermaß, mit welchem Karl sich ihr hingab. Noch war er erft wenige Monate in seiner Hauptstadt, und schon sagte man von ihm, er würde bas deutsche Reich und alle seine Erbländer mit Freuden opfern, wenn er damit die Krone Spaniens sich erwerben könnte 10). Diese Borliebe für bie Fremben verlette zu Wien, wo bem Kaiser bei seiner Rückfehr aus Spanien im wahren Sinne bes Wortes die Herzen entgegen geflogen waren. Man begann Bergleiche zwischen Karl anzustellen und seinem verstorbenen Bruder Joseph. Die Regierungszeit bes Letteren murte, so großes Ungemach auch mährend berselben die österreichischen Erbländer getroffen haben mochte, doch als eine Zeit bes Glückes gepriesen, so mächtig war ber Eindruck, welchen bie heitere, fröhliche, zuvorkommende Perfönlichkeit Josephs überall hervorgebracht hatte. Mit jugenblichem Glanze war sie auf biejenige seiner Borganger gefolgt, bie mit ernfter Strenge bie Bürbe taiferlicher Majeftat wahren zu müffen meinten 11). Nun glaubte man, mit ber Ueberfluthung ber Stadt und bes Landes burch bie Spanier werbe jene frühere Zeit wieder zurückfehren. Man bezeigte sich migvergnügt barüber. Geschäftige Bungen trugen bieß wieber bem Raifer zu, und baburch konnte bie Abneigung nur vermehrt werben, welche berfelbe gegen bie Deutschen allzu offen an ben Tag legte.

Diese wurde noch badurch gesteigert, daß der Kaiser eigentlich den Deutschen daszenige zur Last legte, was er für das Unglück seines Lebens hielt, den Verlust der spanischen Krone. Statt sich in's Gedächtniß zurückzurusen, welch unermeßliche Opfer die Erbländer seines Hauses hatten bringen müssen, um seine Thronbesteigung in Spanien zu erkämpsen, sand er daß viel zu wenig geschehen sei um dieß Ziel, das höchste das ihm vorschwebte, zu erreichen. Man hätte ihn ausgiediger mit Geld, mit Truppen unterstützen sollen, auf daß er noch bei Lebzeiten seines Bruders den spanischen Thron hätte besteigen können. Dann wären ihm nach Josephs Tode doch auch die Kaiserkrone und die österreichischen Erbstaaten zugefallen, und er hätte, davon war er überzeugt, den ganzen ungeheuren Länderbesitz Karls V. wieder unter seinem Scepter vereinigt. Daß dieser schöne Traum nicht verwirklicht wurde, daran trugen nach Karls Meinung die Deutschen

die Schuld. Aus diesem Grunde sollte ihnen auch nicht der allergeringste Einfluß auf die Regierung berjenigen Länder zu Theil werden, welche früher unter spanischer Herrschaft gestanden waren und jetzt dem Scepter des Kaisers untergeordnet wurden. Denn sie hätten ja ohnedieß, so flüsterten seine spanischen Rathgeber ihm zu, keinen Sinn und kein Herz für diese Provinzen, und sie dürsten daher auch in nichts was dieselben angehe, zu Rathe gezogen werden <sup>12</sup>).

Mit Erstaunen und mit nicht unbeutlicher Migbilligung sah man zu Wien die feierliche und prunkhafte Einsetzung einer neuen, aus zahlreichen Mitgliedern bestehenden Regierungsbehörde, welche den Namen des spanis schen Rathes erhielt. Da die spanische Sprache bei demselben als Geschäfts= sprache eingeführt wurde, so lag es auf der Hand, daß nur Spanier bort Anstellung fanden. Der neu eingesetzten Behörde wurde bie Leitung ber ehemals spanischen Provinzen, mit Ausnahme ber Niederlande übertragen. Es war dieß ein um so ärgerer Mißgriff, als diese Länder, insbesondere Mailand und Neapel, mit so großem Eifer sich bem Banner des Königs Karl zugewendet hatten, um der ihnen verhaßten spanischen Regierung los zu werben. Jett sollten sie wieder unter eine solche, mit dem einzigen, nichts bedeutenden Unterschiede gestellt werden, daß dieselbe zu Wien und nicht zu Madrid ihren Git hatte. Wieder follten die meisten Blate von Einfluß ober von beträchtlicherem Einkommen Spaniern zu Theil werben, und so erregte dasjenige, was in ben öfterreichischen Erbländern Unzufriedenheit hervorrief, auch in den italienischen Provinzen Difftimmung und Enttäuschung.

Dieß aber vermochte den Kaiser von dem Wege nicht abzubringen, welchen er eingeschlagen hatte. Er verharrte auf demselben, weil er ihn wirklich für den rechten hielt. Denn es war nicht allein seines Herzens Neigung, welche ihn zu den Spaniern hinzog, er hatte auch ein außersordentliches Bertrauen in ihre Geschicklichkeit und Berwendbarkeit. Ieder von ihnen, so glaubte er in der That, sei tüchtiger zu den Geschäften, als die brauchbarsten unter den Deutschen. Durch die Einsetzung des spanischen Rathes sei daher nicht nur eine Einrichtung, welche Gelegenheit zu angesmessener Bersorgung der eingewanderten Spanier bot, sondern auch eine solche getroffen worden, die durch das Interesse der ihm untergeordneten Brovinzen gesordert werde.

Das Haupt bes spanischen Rathes und die wichtigste Persönlichkeit in bemselben war bessen erster Präsident, Antonio Folch y Carbona, Erzbischof von Valencia, ursprünglich bem Franziskanerorden angehörig. Er hatte Anfangs, als Rarl noch auf spanischem Boben um die Krone bes Landes tampfte, zu beffen erbittertsten Wirersachern gebort. Gine beftige Anrede, welche er an die Truppen des Gegenkönigs Philipp hielt, um bieselben zur Tapferkeit zu entflammen, war die äußere Kundgebung biefer Gesinnung. Da er aber bei Philipps Bartei nicht jene auszeichnende Anerkennung zu finden glaubte, die sein ungestümer Chrgeiz erstrebte, so wandte er Karls Sache sich zu und blieb berfelben fortan in Glück und Unglück getreu. Seine hervorragende Individualität gewann und sicherte ihm bald ben mächtigsten Einfluß. Und in ber That war seine geistige Begabung auch von der größten Bebeutsamkeit. Mit feiner Auffassung und scharfer Urtheilsfraft verband er eine unermübliche Thätigkeit in ben Geschäften bes Staates. Bieler Sprachen mächtig, befaß er in jeder berfelben eine hinreißende Beredtsamkeit, und verband mit ihr den Muth, frei heraus seine Meinung zu sagen, wodurch er ben Glauben erweckte, daß sie auch aus seiner tiefinnersten lleberzeugung hervorgehe 13).

Die Heftigkeit, mit welcher er zu sprechen pflegte, und der wilde Ungesstüm, der sein ganzes Wesen beseelte, verursachten, daß man ihm gerne auswich und es sorglich vermied, in Streit mit ihm zu gerathen. Dadurch wurde sein Einfluß noch mächtiger, und er bediente sich dessen ungescheut, einzig und allein zum Vortheile seiner Stammesgenossen, und in dem eifrigen Bestreben die Stellung derer zu untergraben, welche am Kaisershose die entgegengesetzte Partei bildeten. An ihrer Spitze aber befand sich Eugen, und der Erzbischof zählte ebenso zu des Prinzen unversöhnlichsten Feinden, wie Eugen ihm bei jedem Anlasse sichtliche Abneigung zeigte 14).

Es war eigenthümlich, daß so wie der Erzbischof von Balencia seiner Geburt nach nicht den Großen des Landes angehörte, keiner der übrigen Spanier, welche in Regierungssachen auf den Kaiser Einfluß übten, zu dem höheren Adel ihres Helmatlandes zählte. Nicht als ob zu Karls Anhängern nicht auch Personen aus den ersten Familien des Landes gehört hätten. Da waren der Graf von Cardona, vom Kaiser in den Fürstenstand erhoben und zum Obersthofmeister der Kaiserin ernannt, der Herzog von Uceda, Großschatzmeister des spanischen Rathes, Ferdinand Sylva Graf

von Cifuentes, ehemals Karls Vicekönig auf der Insel Sardinien, die Grafen Galbes, Corzana, Oropesa, Haro, Zavala, Sastago, Paredes, Eril, der Graf von Monte Santo endlich, des Erzbischofs Nachfolger auf dem Posten eines Präsidenten des spanischen Rathes. Aber so oftmalige und gern gesehene Gesellschafter des Kaisers dieselben auch waren, so kam doch ihr politischer Einsluß demjenigen nicht gleich, welchen die beiden ersten Secretäre des spanischen Rathes, Romeo und Perlas genossen.

Don Antonio Romeo y Anderaz hatte schon unter Karl II. von Spanien gebient und mar einer ber erften Secretare Ubilla's gewesen. Noch im Jahre 1702 begleitete er ben König Philipp auf seiner Reise nach Italien; balb barauf trat er zu Karls Bartei über 15). Er galt als ein Mann von natürlichem Berftande, ja von Schlauheit, aber von fehr geringen Kenntniffen. Ueberdieß war er von einer an bas Unglaubliche grenzenden Trägheit, so baß er oft lange Zeit hindurch jegliche Arbeit unterließ. Wird nun bazu noch in Betracht gezogen, bag Romeo als habsüchtig und für so unredlich galt, daß man ihn, während er sich noch mit Karl in Barcelona befant, ftark in Berbacht hatte, er mage es bem Könige andere Befehle zur Unterzeichnung unterzuschieben, als von bemselben angeordnet worden seien, so vermag man sich nur ein sehr ungunftiges Bilb biefes Mannes zu entwerfen. Nichts besto weniger befand er sich in bochst einflugreicher Stellung. Ihm waren fast alle auf bie italienischen Brovingen bezüglichen Geschäfte übertragen. Der Raiser erhob ihn in den Abelstand und verlieh ihm den Titel eines Marchese von Erenbazu 16).

In größerem Vertrauen noch als Romeo stand sein Amtsgenosse bei dem Kaiser, Don Ramon de Vilana Perlas, durch Karls Gnade zum Marchese von Rialp ernannt.

Perlas, im Jahre 1663 als ber Sohn eines Notars in Catalonien geboren, widmete sich in Barcelona der Advocatur, jedoch ohne glänzens den Erfolg. Nach dem Ausbruche des spanischen Successionskrieges ließ er sich mit dem Prinzen Georg von Darmstadt, den er noch von der Zeit her kannte, in welcher derselbe sich als Statthalter in Varcelona aushielt, in Verbindungen ein, um die Herrschaft des Königs Philipp in Catalonien zu stürzen. Seine geheime Correspondenz wurde jedoch entdeckt, er selbst in das Gefängniß geworfen und erst aus bemselben befreit, als

Karl seinen Einzug in Barcelona hielt <sup>17</sup>). Die Dankbarkeit, welche der Kaiser gegen alle Spanier hegte, die sich seiner Sache anhänglich bewiesen hatten, zog ihn in noch höherem Maße zu Perlas hin, der für ihn sogar Kerkerhaft hatte erdulden müssen.

So lange Rarl sich in Spanien befand, war Perlas stets in seinem unmittelbaren Gefolge. Gleich Romeo bekleibete er bie wichtige Stelle eines Cabinetssecretars. Als ber Raiser im Berbste bes Jahres 1711 Catalonien verließ und zu Schiff nach Deutschland ging, ließ er seiner Gemablin Elisabeth ben Geheimsecretar Berlas, icon zum Marquis von Rialp erhoben, in Barcelona zurud. Erft mit ber Kaiserin verließ auch Perlas sein Vaterland. In Wien angelangt, trat er allsogleich wieder in bas frühere vertrauliche Berhältniß zu seinem erlauchten Gebieter. Die genaue Kenntniß, welche er von dem Charafter seines Monarchen befaß, und die ungemeine Biegfamkeit, mit ber er sich bemfelben anzuschmiegen wußte, waren Ursache, daß er von Tag zu Tag höher stieg in bessen Gunft. Niemand verstand es so wie er auf die Lieblingsgedanken bes Raisers einzugeben, Niemand wußte ihm burch Bestärfung in benselben feiner zu schmeicheln als Perlas. Freilich verfäumte er barüber nicht selten bie erste Pflicht eines wahrhaft getreuen Staatsbieners, offen basjenige zu sagen, was er wirklich für das Rechte hielt, und nicht das wovon er annehmen durfte, es werbe bem Kaiser das Angenehmste sein. Aber Berlas fümmerte sich barum nicht; gleich Romeo und ben übrigen Spaniern bachte er vorzugsweise an seinen eigenen Vortheil, und bieser war, bas wußte er, bei Rarl bann am besten bedacht, wenn ihn ber Raiser für ein blindes Wertzeug seiner eigenen Gebanken und Absichten ansah. Berlas' Bünsche waren baber erreicht, wenn Karl von ihm sagte, was er oft zu thun pflegte, er sei berjenige, welcher ihm am punktlichsten und am meisten in seinem Sinne zu bienen verstehe 18).

Diese außerordentliche Bevorzugung des Marchese von Rialp trat jedoch erst später, nach dem Tode des Mannes ein, welcher in dem Augensblick, von welchem jetzt die Rede ist, weit größeren Einfluß als alle übrigen Minister auf den Kaiser übte. Es war dieß der Neapolitaner Graf Rochus Stella, welcher gleichfalls schon in Spanien dem Kaiser nahe gestanden und ihn von dort nach Wien begleitet hatte, wo sich seiner Wirksamkeit ein weiter Schauplatz eröffnete.

Auch Stella war ein Mann von geringer Herkunft und hatte in seiner Jugend dem Feldmarschall Grasen Caprara gedient. Durch die Bermittlung desselben trat er in das kaiserliche Heer, und rückte dis zum Grade eines Majors im Regimente Montecuccoli vor. Dem Fürsten von Liechtenstein und wie es scheint durch ihn dem Kaiser Leopold bekannt geworden, gewann er durch sein außerordentliches Gedächtniß die Gunst dieses Monarchen, welcher nicht ungern dergleichen Uedungen trieb. Durch diese Berbindungen erreichte Stella, daß er dem Gesolge beigegeben wurde, welches den jungen König Karl nach Spanien begleitete. Die anschauliche Art und Weise, in der er seine Erlebnisse, insbesondere während der ungarischen Feldzüge zu erzählen wußte 19), gewann dem Grasen Stella Karls Gunst in vollem Maße, und bald stieg er so hoch in derselben, daß, so lange Karl noch in Spanien verweilte, Stella eigentlich für den einzigen Rathgeber galt, welcher in Staatssachen dessen volles Bertrauen besaß und großen Einsluß auf ihn übte.

Er wußte sich auch zu Wien in dieser Stellung zu erhalten. Karl war fest überzengt von der Uneigennützigkeit Stella's und daß er nicht auf seinen eigenen Vortheil, sendern nur auf das Wohl seines Herrn bedacht sei 20). Aber es war sehr bedauerlich, daß auch Stella in keiner Beziehung der Aufgabe gewachsen war, welche des Kaisers Vertrauen ihm auferlegte. Die Kenntnisse und Fähigkeiten, die höchst bedeutend hätten sein müssen, um sich unter so völlig fremden Verhältnissen zurecht zu sinden, wie diezienigen waren, in welche er plötzlich zu Wien versetzt wurde, mangelten ihm völlig. Unbegreislich war es, daß der Kaiser, der selbst so tiese Einsicht in die Geschäfte besaß und sich mit so großem Eiser denselben widmete 21), diesen Mangel an Stella durchaus nicht zu bemerken schien.

Dem Kaiser persönlich noch näher als Stella, wenn gleich ben Staatsgeschäften entfernter stand Graf Michael von Althan, ein Enkel jenes Michael Abolph Althan, welcher seiner Familie ben Grafenstand erwarb und wegen ruhmwürdiger Kriegesthaten und glücklich vollzogener Sendungen an fremde Höfe zu Desterreichs hervorragenosten Persönlichseiten während ber ersten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts gehörte.

Michael Johann von Althan, ein junger Mann von höchst einnehmendem Aeußeren und den einschmeichelnosten Manieren, war einst Page des Kaisers Leopold gewesen, und hatte sich seit seiner frühesten Jugend

and the second

Karls lebhaftester Zuneigung zu erfreuen. Auch er verbankte gleich Stella dem Fürsten Anton Liechtenstein sein Glück, dem er durch seine Mutter, welche diesem erlauchten Hause angehörte, nahe verwandt war. Liechtenstein zog ihn aus dem Regimente Bagni, in welchem Althan diente, und nahm ihn in das Gesolge auf, das den Erzherzog Karl nach Spanien begleitete. Dort vermählte er sich mit einer Catalonierin, der Gräsin Maria Anna Pignatelli, deren große Schönheit in ihrem Heimatlande um so mehr Aussehen erregte, weil sie einer Deutschen oder Engländerin gleich, blondes Haar und eine frische, rosige Hautsarbe besaß <sup>22</sup>). Außerdem war sie eine Frau von glänzenden Geistesgaben und hatte nicht versehlt auf den jungen König einen gewissen Eindruck hervorzubringen, welcher der Stellung ihres Gatten bei demselben nur förderlich sein konnte.

Althan befaß wenige, vielleicht noch geringere Befähigung, als Stella. Hingegen wußte er sich sonst von den meisten üblen Eigenschaften freizuhalten, welche Günstlingen so leicht ankleben und sie so oft bei Allen außer bei bemjenigen verhaßt machen, auf beffen Wohlwollen fie fich eben stüten. Obwohl ber Glanz ber Gnade des Monarchen nicht verfehlen konnte, einen zahlreichen Kreis von solchen um Althan zu versammeln, welche burch ihn etwas zu erreichen suchten, so blieb er boch bem stillen und bescheibenen Wesen treu, das ihm Karls Gunst zuerst gewonnen hatte. Durch die Uneigennütigkeit, die er jederzeit gleichmäßig an ben Tag legte, und welche Ursache war, daß er niemals etwas für sich selbst verlangte, zeigte er, daß die Anhänglichkeit, die er gegen Karl bewies, ihm wirklich von Bergen tam und er weit entfernt war, die Gnade des Kaisers zu seinem Vortheile auszubenten. In Staatssachen mischte er sich bamals noch wenig. Sie fielen meift Stella anbeim, und wenn Althan immer mehr in bieselben hineingezogen wurde, so war es mehr bes Kaifers, als seine eigene Schuld. Denn da Karl ihm unbedingt traute, so glaubte er auch die Geschäfte bei ihm in ben besten Sänden.

Obgleich Althan seiner Geburt und seiner Familie nach Deutschland angehörte, so hielt er sich doch, wohl durch seinen langen Aufenthalt in Spanien und seine Heirath veranlaßt, zur spanischen Partei am Wiener Hose. Auch Stella verband sich immer fester mit derselben, und so war denn der Kaiser in der That bald ganz in ihrer Macht.

Man sieht, daß die so schädliche Zerklüftung in Parteien, welche unter den Kaisern Leopold und Joseph am Wiener Hose geherrscht hatte, unter ihrem Nachsolger Karl noch mehr die Oberhand gewann. Eine neue und mächtige tauchte auf, die spanische Partei, und alles was unter Josephs Regierung Geltung und Ansehen genossen hatte, war ihr ungünstig gesinnt. Dennoch würde man sehr irren, wenn man glauben wollte, daß den Spaniern gegenüber alle die übrigen Personen von Einstuß unter dem Banner des hervorragendsten aus ihnen, unter demzeinigen Eugens ihre Kräfte vereinigt hätten zu gemeinschaftlichem Widerstande. Dem war durchaus nicht so. Die Entstehung einer neuen Partei am Kaiserhose vermochte die, welche sich srüher bekämpst hatten, nicht in ein gemeinsames Lager zu drängen. Nach wie vor standen sie sich schröft gegenüber, sich gegenseitig anseindend und nur in einem einzigen Punste, dem Widerwillen gegen die Spanier, sich in dem gleichen Gesühle begegnend.

Die weitaus mächtigere bieser beiden Barteien und die einzige, welche mit einiger Aussicht auf Erfolg ben Spaniern Wiberpart zu halten bermochte, war biejenige, an beren Spite Eugen sich befand. In biesem Umstande und darin, daß alle Mitglieder ber Conferenz, ber Fürst von Trautson, Seilern, vor zwei Jahren in den Grafenstand erhoben, Sinzenborff und Guntacker Starhemberg ihr angehörten, bestand ihre eigentliche Macht. Freilich lag es in ter Natur ber Sache, baf je nach bem verschies benen Charafter berjenigen, welche die Partei bilveten, ihr Festhalten an berselben mit größerer ober geringerer Entschiedenheit stattfand. Während der friedliebende Trautson, wohl um jeglichen Zwist zu vermeiden, und Graf Sinzendorff, leicht einsehend, daß bes Raisers Neigung ibn zu ben Spaniern jog und baber auch bie Gunftbezeigungen nach jener Seite reich. licher ausfallen dürften als nach tiefer, gern zur Nachgiebigkeit neigten, waren Eugen, Seilern und Starhemberg folden Beweggründen unzugänglich und verfolgten mit unerschütterlicher Festigkeit ben Weg, welchen fie für ben einzig richtigen hielten. Insbesondere war es Starhemberg, bessen hervorragende geistige Begabung immer mehr in den Borbergrund trat, und welcher burch die streng rechtliche Denkungsart und die lleberzeugungetreue, bie ibn ftete befeelte, immer boberes Unseben gewann. Sein Verhältniß zu Eugen wurde zusehends inniger, und balb war er in

E-170

eine Stellung zu bem Prinzen getreten, welche berjenigen glich, bie Wratislaw inne gehabt hatte.

Den Kern ber Partei, welche diesen Männern gegenüber stand, bildesten ber Graf Ernst Friedrich von Windischgrätz, Präsident des Reichshofsrathes, und Graf Leopold Schlik, früher Generalkriegscommissär und Feldmarschall, jetzt aber nach seines Schwagers Wratislaw Tode plötzlich der militärischen Lausbahn entrückt und an dessen Stelle zum Obersten Kanzler des Königreiches Böhmen ernannt.

Windischgrätz sowohl als Schlik, insbesondere aber ber letztere, liefern einen betrübenden Beweis, wie wenig auch hervorragende Männer am Hofe sich in der Haltung, die sie beobachteten, von festen Grundsätzen, sondern wie sie sich meist nur von Sympathien und Antipathien, von persönlichen, oft nur vorübergehenden Eindrücken bestimmen ließen. Daher kam ein Schwanken, eine Inconsequenz in ihr Benehmen, welche die Schilderung ihres Charakters als eine schwierige Aufgabe erscheinen läßt. So war Windischgrätz, der sich Eugens Partei sichtlich genähert hatte, plötzlich wieder davon zurückgekommen, ohne daß irgend ein Grund dafür angegeben zu werden vermag. Wahrscheinlich sag derselbe in persönlichen Differenzen, wie denn Windischgrätz in jeder Beziehung für einen wunderlichen, schwer umgänglichen Mann galt. "Er spricht viel und "schnell," sagt ein Zeitgenosse, der Feldmarschall Marquis Merode von ihm, "und hat ein etwas außergewöhnliches Benehmen."

Außerdem hielt man Windischgrät für habsüchtig, und in Geldsachen allzusehr auf seinen eigenen Bortheil bedacht. Der Kaiser, der für derlei Dinge ein gutes Gedächtniß besaß, vergaß es nicht so bald, daß Windischgrät vom Staatsschatze die damals außerordentlich bedeutende Summe von achtzigtausend Gulden in Anspruch genommen hatte, um sich als böhmischer Gesandter zu der Kaiserwahl zu begeben 23). Karls Unwille über diese Forderung und die langen Unterhandlungen, an deren Ergebniß Graf Windischgrät die Annahme seiner Sendung nach Frankfurt knüpfte, war noch gemehrt worden durch die Unzufriedenheit, welche Windischgrät in wenig versteckter Weise über den nach seiner Ansicht zu geringen Rang an den Tag legte, der ihm vom Kaiser unter den geheimen Käthen angewiesen worden war 24). Dennoch verlieh ihm Karl die Stelle eines Präsidenten des Reichshofrathes, denn Windischgrätz galt für einen ausgezeichneten

Rechtskundigen und war somit dem ihm übertragenen Amte wohl gewachsen.

Bon weit größerer Bebeutung als Windischgrätz war ber oberfte Kangler bes Königreiches Böhmen, Feldmarschall Graf Leopold Schlit. Bon lebhaftem, leicht beweglichem Beiste, auregend im Gespräche, und wenn er es wollte, höchst einnehmend im Umgange, an Bilbung ben meisten seiner Standesgenossen überlegen, besaß er auch andererseits wieder die üblen Eigenschaften, welche sich so leicht im Gefolge jener Borzüge befinden. Er war unftät und unverläklich, und wurde schnell aus einem treu scheinenden Aubänger ein erbitterter Gegner. Um leichtesten brachte ihn dazu eine Berletzung seiner in's mafilose gesteigerten Eigenliebe. und biefer Umftand mag wohl am meiften bagu beigetragen haben, bag er jo oft Farbe und Syftem gewechselt hat. Weil er beim Carlowiger Congresse mit günstigem Erfolge gebraucht worben war, glaubte er jest auch in Staatssachen ein entscheibendes Wort mitsprechen zu burfen. Selbst niemals glücklich im Kriege, führte er boch stets über Andere beißenben Tabel im Munde, und wurde baburch und burch sein stetes Besserwissen bie Bein seiner Borgesetten. Auch Eugen, ju bessen Gegnern er Anfangs gehört, bem er sich aber später, wohl zumeist burch feines Schmagers Bratislaw Vermittlung mit Gifer zugewendet hatte, mußte ihn mehrmals mit Schärfe in seine Schranken zurückweisen, wodurch er ihn sich wieder entfremdet haben mag. Es scheint baber nicht unwahrscheinlich, bag Eugen ber Ernennung Schlife jum oberften Kangler von Böhmen nicht fremb war, um ihn aus ber militärischen Dienstleiftung zu entfernen.

Aber auch in seiner neuen Stellung fand Schlik Gelegenheit, dem Prinzen Unannehmlichkeiten zu bereiten. Leiter war es nicht Eugen personlich, sondern die Sache die er vertrat, welche unter solchen Zwistigkeiten am meisten litt. "Eine Nothwendigkeit will es sein," schrieb der Prinz an den Grasen Stella, "den General Schlik im Zaume zu halten, weil es "sein Naturell also sordert. Ob ich schon sein guter Freund zu sein prätenzire, so muß ich doch der Wahrheit Zeugniß geden und was zu Herrendienst "ist, ohne Umschweise sagen. Denn Niemand kennt diesen Minister besser als "ich, und wenn er schon in seiner früheren Stelle, in welcher er doch in einer "gewissen Abhängigkeit war, allerlei Widerwärtigkeiten verursacht hat, was "soll er nicht jetzt erst anzustellen trachten, da er völlig unabhängig ist <sup>25</sup>)."

Die Besorgniß, welche Eugen aussprach, erwies sich benn auch als völlig begründet. Schlik versäumte nichts um dem Prinzen, dem er nicht wahrhaft zu schaden vermochte, sich wenigstens so seindselig als möglich zu erweisen. Er ist daher von nun an bis zu seinem Tode als das Haupt der Partei angesehen worden, welche Eugen abgeneigt war.

Außer Windischgrätz und Schlik zählte auch, damals wenigstens noch, der Reichsvicekanzler Graf Friedrich Karl Schönborn zu derselben. Er gehörte zu einer Familie, welche um jene Zeit, zumeist durch die Gunst des Kaiscrhauses, eine sehr bedeutende Rolle spielte, Ehren, Würden und Reichthümer in hohem Maße auf ihre Mitglieder häufte und darin freilich so weit ging, daß ihr die allgemeine Stimme Eigennutz und Unersättlichkeit vorwarf. Ja selbst Eugen sagte von ihr, daß in ihren Augen das eigene Interesse alles andere überwiege 26).

Der Kurfürst Franz Lothar von Mainz wurde wegen seiner hervorragenben Stellung unter ben Fürsten bes beutschen Reiches als bas haupt ber Familie Schönborn angesehen. Als ihr begabtestes Mitglied aber galt ber Reichsvicekanzler Graf Friedrich Karl, ein Mann von ungemein vortheilhaftem Aeußeren und bestechenter Umgangsweise. Niemand glich ihm zu Wien, insbesondere einige Jahre später, als er, um in ben Besitz reicher kirchlicher Pfründen, hauptsächlich bes Bisthums Bamberg ju gelangen, in ben geiftlichen Stanb trat, an fürstlichem Aufwante, an Entfaltung glanzenbster Bracht. Allgemein pries man bie Kostbarkeit feiner Gastmale, ben Geschmack seiner Bauten, bie Berschwendung, welche bei ben zahlreichen Festen berrschte, bie er gab. Diese Lebensweise gewann ibm sowohl bei benjenigen, benen er baran theilzunehmen gestattete, als unter ber schaulustigen Bevölkerung ber Hauptstadt zahlreiche Anhänger. Auch außerbem war bie freimuthige Art, in ber er zu sprechen, bas offene Wesen, bas er anzunehmen wußte, und bie Zuvorkommenheit, bie er gegen Jebermann bezeigte, wohl geeignet, ihn überall beliebt zu machen 27). Denn einen strengeren Makstab legte man noch nicht an die Lebensweise eines Kirchenfürsten in einer Zeit, in welcher bie bochsten und reichsten Wurben ber Rirche zumeist nur als Verforgungspläte für nachgeborne Gohne bornehmer Familien angesehen wurden.

Was Schönborns politische Haltung betraf, so war es natürlich, baß ber Vicekanzler bes Reiches zu berjenigen Partei zählte, welche am

Hofe vorzugsweise als die deutsche galt. Freilich behauptete Wratislaw, ber ihm übrigens durchaus nicht wohlwollte, daß es nur die Rücksicht auf seinen eigenen Vortheil sei, welche Schönborns Handlungen leite, daß er tein Zutrauen verdiene und es sichtliche Gesahr bringe, ihm zu großen Einfluß in den Geschäften einzuräumen 28). Wie dem aber auch sein mochte, gewiß ist es, daß schon damals an ihm, wie es wohl bei der Viegsamkeit seines Charakters natürlich erschien, nicht jene schroffe Abgrenzung seiner Stellung gegen die übrigen Parteien wahrzunehmen war, wie etwa Windischgrätz und Schlik sie beobachteten.

Dieß war im wesentlichen die Gestaltung, welche ber Wiener Hof angenommen hatte, als Eugen von der Rastädter Friedensverhandlung an benselben zurücksehrte. Die perfönlichen Sympathien des Kaisers neigten sich ohne allen Zweisel zu seiner spanischen Umgebung und zu benjenigen, die es mit berselben hielten. Die politische Macht aber lag, insoweit der Kaiser sie nicht sich selber vorbehielt, in den Händen der Mitglieder der Conserenz, welche sämmtlich zu Eugens Anhängern zählten. Diesen gegensüber stand die dritte Partei, welche sich die deutsche nannte, und vor allem den Spaniern seindlich gesinnt war, wohl aber auch diezenigen besehdete, welche den obersten Rath des Kaisers bildeten. Daß ein so tiefzgehender Zwiespalt zwischen denjenigen, welche die ersten Stellen im Staate und am Hose bekleideten, nur den allerschädlichsten Einfluß auf die öffentzlichen Angelegenheiten aussüben konnte, bedarf wohl keines näheren Beweises.

Die wichtigste unter diesen Staatssachen war noch immer die völlige Zuendebringung des Friedenswerkes durch Beiziehung des deutschen Reiches zu demselben. Baden in der Schweiz wurde von König Ludwig unter den drei vom Kaiser bezeichneten Städten als Congresort bestimmt. Außer Eugen, welcher jedoch erst zur Feierlichteit der Unterzeichnung des Friedens sich nach Baden begeben sollte, wurde Graf Goeß zum zweiten, und Graf Johann Friedrich Seilern, ein Nesse des Hossanzlers Seilern, zum dritten taiserlichen Botschafter ernannt. Nachdem ihre Instruktion versaßt und die Bollmacht des Reiches eingelangt war, versügten sie sich nach Baden, um mit den französischen Botschaftern, dem Gesandten Frankreichs in der Schweiz, Grafen du Luc, und dem Intendanten von Metz, herrn von Saint-Contest, die Friedensverhandlungen zu pflegen. Der Marschall Billars sollte erst mit Eugen zugleich in Baden eintressen.

Um diese Zeit kam in der Conferenz, in der Eugen den Vorsitz führte, und zu welcher für diesen Fall auch spanische Räthe beigezogen wurden, ein Vorschlag zur Sprache, der seiner Sonderbarkeit wegen Erwähnung verdient.

Noch während Eugens Anwesenheit zu Rastadt hatte er von des Kaisers Residenten zu London, Johann Philipp Hosmann, ein Schreiben erhalten, in welchem er ihm drei Engländer empfahl, die sich in geheimen Geschäften an den Prinzen zu wenden verlangten 29). Der Zweck ihrer Reise war kein anderer, als im Namen einer größeren Anzahl einflußreicher Mitglieder der Whigpartei und englischer Rheber den Borschlag zu machen, auf ihre eigenen Kosten eine Flotte von zwanzig Schiffen auszurüsten, um auf ihre Gesahr hin, jedoch unter des Kaisers Namen und Flagge die Colonien Spaniens in Amerika anzugreisen, und dessen Handel den empfindlichsten Schaden zuzusügen. Den zehnten Theil der zu machenden Beute wollten sie dem Kaiser abliesern. Jedoch nicht nur darauf erstreckte sich der Antrag der unternehmenden Engländer. Sie beabsichtigten den Bersuch zu machen, die spanischen Besitzungen in Amerika ganz oder zum Theile zu erobern und sie unter des Kaisers Botmäßigkeit zu bringen.

Da Eugen für sich allein zu Rastadt in einer Angelegenheit von solcher Wichtigkeit nichts zu entscheiden vermochte, so verwies er die englischen Abgeordneten nach Wien, wohin sie sich denn auch wirklich begaben. Auf den ersten Anblick schien ihr Borschlag viel Berlockendes zu haben. Das Anerbieten des zehnten Theiles der Beute, insbesondere wenn es gelingen sollte, der spanischen Gallionen habhaft zu werden, schien hauptsächlich darum annehmbar zu sein, weil es den kaiserlichen Hof eigentlich gar nichts kostete. Hiezu kam noch der Umstand, daß man sichere Nachricht zu haben glaubte, Cuba, Neugranada und andere spanische Besitzungen in Amerika hätten das Joch König Philipps abgeworsen und den Kaiser als ihren rechtmäßigen König und Herrn anerkannt. Diese Umwälzung konnte durch die auszurüstende Flotte unterstützt, und in der That dem Kaiser in underhoffter Weise ein reiches Besitzthum gewonnen werden.

Biel schwerer in's Gewicht fallend als die Gründe, welche für Annahme bes Vorschlages sprachen, waren jedoch die Bedenken, die sich dagegen geltend machten. Des Kaisers eigentliche Conferenzräthe, Eugen, Seilern, Sinzendorff und Starhemberg machten ihn darauf aufmerksam, daß der in Aussicht gestellte Nutzen nicht nur höchst unsicher, sondern auch nicht im minbesten ber Gefahr entsprechend sei, ber man sich durch ein Eingehen auf die Anträge der Engländer aussetzen würde. Die Absicht derselben sei ohne Zweisel auf nichts anderes als auf Seeräuberei gerichtet. Leute aber, welche einem solchen Gewerbe sich hingäben, hätten nicht die Gewohnheit, Treue und Glauben zu halten, sondern sie nähmen keinen Anstand, Freund oder Feind, je nachdem sich die Aussicht auf Beute darbiete, anzugreisen und auszuplündern. Gegen solche Räuber würden alle Seemächte als gegen einen gemeinsamen Feind sich erheben und dadurch die Patente, die Flaggen, der Name des Kaisers in die höchste Gesahr kommen, in schimpslichster Weise verunchrt zu werden. Ja es könnte daraus dem Kaiser ein neuer Krieg, und nicht nur mit Frankreich allein, bessen Schiffe immer die spanischen Gallionen begleiteten, sondern noch überdieß mit England und Holland entstehen.

Gesetzt aber auch, so suhr die Conferenz fort, die Flotte würde unter des Kaisers Flagge die spanischen Besitzungen in Amerika mit um so größerer Leichtigkeit wegnehmen, als dieselben dem Hause Desterreich günstig gesinnt wären. Wer sollte dafür bürgen, daß diese Eroberungen wirklich dem Kaiser, daß sie nicht vielmehr der Krone England von deren eigenen Untersthanen, die sich dadurch Berzeihung der begangenen Seeräuberei erwirken könnten, überliesert werden würden. Es sei vielmehr mit Bestimmtheit anzunehmen, daß seder Gewinn einer solchen Unternehmung den Engsländern allein, dem Kaiser aber nichts als Schimpf und Gesahr und eine allgemeine Feindseligkeit sämmtlicher seefahrenden Mächte zu Theil werden würde 30).

Gegen eine so wohl begründete Auseinandersetzung konnten auch diejenigen nichts einwenden, welche wie der Graf von Corzana geglaubt hatten,
daß man sich der angebotenen Flotte bedienen könne, um dem schwer bedrängten
Barcelona Hülfe zu bringen. Denn nicht dorthin, wurde dagegen erwiedert,
sondern einzig und allein darnach, für sich selbst in Amerika reiche Beute
zu machen, sei die Absicht derjenigen gerichtet, von welchen der Borschlag
ausging. Es wurde daher beschlossen, denselben nicht anzunehmen, ihn
aber auch nicht platterdings abzulehnen, um Leuten, welche doch immerhin
von guter Absicht geleitet sein konnten, nicht Muth und Hoffnung auf
einmal zu benehmen, sondern ihre Bereitwilligkeit für etwaige künstige
Fälle zu versparen.

Von weit größerer Wichtigkeit als dieser Zwischenfall war der am 1. August 1714 erfolgte Tod der Königin Anna von England. Wäre dieses Ereigniß um wenige Monate früher eingetreten, so hätte sich vielleicht der blutige Kampf gegen Frankreich und Spanien neuerdings entzündet, und ganz andere Ergebnisse geliesert als der bisherige Krieg. Jetzt aber war dieß alles vorüber; der kaiserliche Hof dachte keinen Augenblick daran, den zu Rastadt eingegangenen Verpflichtungen untreu zu werden, und Eugens baldige Abreise nach Baden wurde beschlossen. Man beschäftigte sich nur mit der Frage, wie sich der Kaiser bei der nicht zu bezweiselnden Besteigung des englischen Thrones durch den Kurfürsten von Hannover zu verhalten habe.

Eugen hatte während ber Feldzüge wider Frankreich ausreichende Gelegenheit gehabt, ben Kurfürsten Georg genau tennen zu lernen. Er hatte aber keinen günstigen Einbruck von ihm empfangen, denn ber Kurfürst war befannt wegen ber unleidlichen Trockenheit und Rälte, die er im Umgange mit Underen an den Tag legte. "Er ist so unfreundlich und kalt", fagt die Herzogin von Orleans von ihm, "baß er alles zu Gis verwandelt" 31). War er bieß schon gegen folche, wider die er keinen Groll hegte, wie wenig zuvorkommend mag er erst gegen tiejenigen gewesen sein, von benen er fich verlett glaubte. Dieß war aber in Bezug auf Eugen und Marlborough in der That der Fall. Noch immer hatte der Kurfürst es ihnen nicht vergessen, daß sie ihn im Jahre 1708 in ben mahren Feldzugsplan nicht eingeweiht und ihm die wenig ruhmvolle Rolle eines Grenzwächters zugetheilt hatten, während fie selbst eine Reihe glänzendster Kriegesthaten vollbrachten. Daß bieß geschehen, war weil sie ben Aurfürsten mit Recht für feinen ebenbürtigen Mitstreiter bielten auf ihrer Giegesbahn, biefe Betrachtung fand natürlicher Weise feinen Eingang in seine eigene Bruft. Er glaubte fich von ben beiben Felbherrn zurückgesett, ja fast hintergangen, und daß dieses Gefühl ihn noch lebhaft beherrschte, dafür lieferte bas Benehmen, welches er vor und nach seiner Thronbesteigung gegen Marlborough beobachtete, ben schlagenbsten Beweis.

Bei Eugen verstand es sich wohl von selbst, daß die persönliche Berstimmung, die zwischen ihm und dem neuen Könige von England obwalten mochte, nicht auf die Rathschläge Einfluß nahm, welche er hinsichtlich des Letzteren dem Kaiser ertheilte. Eugens Meinung so wie diejenige der übrigen Conferenzmitglieder ging vielmehr dahin, daß der Kaiser ohne

Ansehen ber Person benjenigen als König von England ansehen und erkennen möge, welchem die britische Nation als solchem huldigen werde. Nur dadurch könne er sich außer Schuld setzen, zur Ausschließung berjenigen, welche näher berechtigt seien und nur ihres katholischen Glaubensbekennt=nisses halber nicht auf den englischen Thron gelangen könnten, beigetragen zu haben. Denn Niemand werde dem Kaiser gerechter Weise einen Vorwurf daraus machen können, wenn er das ruhig geschehen lasse, was zu hindern ganz außer seiner Macht stehe.

Und in ber That hatte ber Kaiser wirklich nur geringen Grund zur Freude über die Erhebung des Hauses Hannover auf den englischen Thron. In gewiffer Beziehung war sie zwar ein gunftiges Ereignif, insofern baburch bie Ausschließung bes Brätenbenten aus bem Saufe Stuart herbeigeführt und die Loslösung Englands von dem innigen Bündnisse mit Frantreich in Aussicht gestellt wurde. Dieser Bortheil aber wurde wieder aufgewogen burch ben Abbruch, mit welchem ber außerorbentliche Zuwachs an Macht, ber einem beutschen Kurfürsten zu Theil wurde, bas Unsehen und bie Autorität bes Raifers in Deutschland selbst bedrobte. Roch größere Gefahr war zu besorgen, wenn burch bas etwaige Ableben bes Kurprinzen von Hannover bie Krone Englands nach ber bort gesetzlichen Erbfolge auf bessen Schwester, Die Gemahlin bes Königs Friedrich Wilhelm I. von Breußen überginge. Es wäre baburch bem Kaiferhaufe im Norben Deutschlands ein Nebenbuhler furchtbarfter Art erwachsen. Und bennoch fei, fo lautete bas Gutachten ber Confereng, biefer brobenben Gefahr gegenüber nichts zu thun, als in Rube ben Bang ber Ereignisse zu beobachten, einst= weilen abzuwarten, welche Haltung ber neue König von England gegen ben Kaifer annehmen werbe, und ihm zwar mit aller Zuvorkommenheit zu begegnen, in Sachen von Wichtigkeit aber ibm gegenüber noch einstweilen an sich zu halten 32).

Dieser Entschluß, für jest unverrückt und als ob kein Ereigniß von so außerordentlicher Tragweite eingetreten wäre, auf dem eingeschlagenen Wege zu verharren, wurde denn auch in Bezug auf die Friedensverhandslungen zu Baden beobachtet. Obgleich eigentlich dort nichts von Wichtigkeit mehr in's Reine zu bringen war, so hatten die beiderseitigen Botschafter doch Mittel gefunden, mit endlosen Förmlichkeiten und juristischer Haarsspalterei lange Zeit zu verlieren. Endlich waren die Sachen so weit gediehen,

daß der Unterzeichnung des Vertrages nichts mehr im Wege stand. Eugen und Villars begaben sich zu diesem Ende nach Baden. Der Prinz traf am 5. September, Villars aber um zwei Tage später daselbst ein.

Um 8. September 1714 fand die feierliche Unterzeichnung des Friedenspertrages statt. Unter den Festlichkeiten, welche derselben vorhergingen und solgten, sanden Eugen und Villars doch Zeit, sich über die politische Weltlage im Allgemeinen zu besprechen, und ihre Ideen darüber auszutauschen, wie der Jahrhunderte langen Feindschaft zwischen den beiden Häusern Habsburg und Bourbon ein Ende zu machen sei. Die Feldherrn erkannten wohl das mächtige Vindemittel, welches zu dem Ende in dem gleichen Glaubensbekenntnisse der zwei Regentenhäuser lag. Die Religionsstreitigseiten, die in der Schweiz herrschten, sollten ihnen zum ersten Male wieder den Anlaß zu einmüthigem Zusammenwirken geben. Den Gewaltthätigkeiten, von Zürch und Vern an den übrigen, insbesondere den katholischen Sidgenossen, an Sankt Gallen, Basel und Constanz begangen, sollte ein Ziel gesetzt werden. Der französische Gesandte Graf du Luc drang sogar darauf, daß unverweilt und mit gewassneter Hand Zwangsmittel ergriffen würden.

Eugen erklärte sich jedoch mit Lebhaftigkeit gegen einen solchen Vorsschlag. Er warnte davor, durch zu scharfe Maßregeln dasjenige, was er für das schrecklichste llebel hielt, einen Religionskrieg zu entzünden. Dringend rieth der Prinz zu reislicher Ueberlegung einer Sache, welche so wichtige Folgen nach sich ziehen konnte. Die französischen Bevollmächtigten fügten sich Eugens Ansicht, und die ferneren Schritte wurden dem Einvernehmen zwischen beiden Hösen vorbehalten. Um dasselbe so innig als möglich zu gestalten, verabredeten Eugen und Villars, für jetzt und die die gegenseitige diplomatische Verbindung wieder hergestellt sein würde, eine vertrauliche Correspondenz, zu welchem Ende sie sich wechselseitig sogar mit einer Geheimschrift versahen 33).

Am 11. September trennten sich Eugen und Villars mit den lebshaftesten Versicherungen gegenseitiger Hochachtung und Freundschaft. Es entspann sich nun ein schriftlicher Verkehr zwischen ihnen, welcher Anfangs eifrig gepslegt wurde, nach und nach aber, wie dieß in der Natur der Sache gelegen ist, immer mehr und mehr in's Stocken gerieth, jedoch niemals völlig versiegte.

Schon am 27. September 1714 richtete Villars sein erstes Schreiben an Eugen. Er versicherte ihn, daß der König von Frankreich die Ersurchts-bezeigungen des Prinzen mit Wohlwollen entgegen genommen habe, daß er bessen Rathschläge in Bezug auf die Haltung, welche der Schweiz gegenüber anzunehmen wäre, vollkommen billige, und überhaupt in Allem und Jedem zur Herstellung des freundlichsten Einvernehmens zwischen beiden Höfen gern bereit sei 34).

In ähnlichem Sinne lauteten auch die Antworten, welche Eugen an Billars richtete. Durch allerlei persönliche Aufmerksamkeiten wußte der Prinz seine Schreiben dem Marschall noch angenehmer zu machen. So sandte er ihm im Spätherbste tes Jahres 1714 eine bedeutende Menge köstlichen Tokaper Weines, und kaum hatte ihm Villars dafür gedankt 35), so empfing derselbe ein prächtiges Vildniß Eugens, welches ihm der Prinz gleichfalls zum Geschenke machte.

In den lebhaftesten Ausdrücken gab ihm der Marschall hierüber seine Freude zu erkennen. "Ich hatte es", schrieb er ihm, "für mein Haus in "Billars bestimmt, aber ich werde es würdiger in dem neuen Appartement "aufstellen, das mir die Güte des Königs zugewiesen hat und welches "dasselbe ist, das in letzterer Zeit der Herzog von Berrh bewohnte. Alle "Belt beeilt sich zu mir zu kommen und Ihr Bildniß zu schauen, und ich "versichere Sie, daß der Zudrang der Leute eine wahre Prozession genannt "werden kann as).

Eugen fand bei seiner Ruckfehr nach Wien den Raiserhof in nicht geringe Aufregung versett. Ein Ereigniß war eingetreten, welches obgleich seit langer Zeit vorhergesehen, dennoch die allerschmerzlichste Wirkung auf den Kaiser hervorbrachte. Es war dieß der Fall von Barcelona, Karls ehemaliger Residenz, die er selbst vor weniger als einem Jahrzehent gegen dieselben Feinde mit so großer Standhaftigkeit vertheidigt hatte. Die wahrshaft heroische Tapferkeit, mit welcher die Catalonier dem übermächtigen französischsspanischen Heere unter dem Herzoge von Berwick Widerstand leisteten, mußte auch an Orten, an welchen man nicht mit ihrer Sache spmpathissirte, lebhafte Theilnahme für sie erwecken. Um wie viel inniger war erst das Mitgesühl von Seite des Kaisers, welcher dort seine eigene Sache mit so vielem Heldenmuthe versechten sah, und mit gebundenen Händen dulden mußte, wie ein edles Bolt, das in Leid und Freude beharrs

lich an ihm gehangen hatte, wohl eben bieser Treue wegen einem schreckslichen Untergange geweiht wurde.

Wie lebhaft der Drang in dem Kaiser war, seinen schwer bedrängten Anhängern zu Hülfe zu kommen, zeigte er bei dem Eintressen der Nachericht, der Marquis von Rubi, welcher auf Mallorca commandirte, sei von Berwick zur Ergebung aufgesordert worden. Rubi verlangte einen Succurs von tausend Mann nebst einiger Artillerie und Munition, und sprach die Hoffnung aus, daß er sich dann der Angrisse Berwicks wohl zu erwehren vermöge.

Daß bie zu Wien befindlichen Spanier ben innigsten Antheil nahmen an dem Schickfale ihrer Landsleute, ift natürlich und lobenswerth. Daß sie aber den Kaiser verleiteten, Schiffe auszurüsten, um Mallorca zu Hülse zu eilen, zeigte nur ein wirkliches Verkennen der Sachlage. Die Gründe, deren sie sich bedienten, um Karl VI. zur Hülseleistung zu bewegen, beweisen wie wenig genau sie es mit der Wahrheit nahmen, wenn es sich um die Erreichung ihrer Sonderzwecke handelte. Um das einzige Mallorca zu retten und durch dessen Besitz, wie sie meinten, leichter wieder sesten Fuß in Spanien sassen, hätten sie sich nicht gescheut, den so eben beendigten allgemeinen Krieg wieder von neuem zu entzünden. Sie beredeten den Kaiser, daß durch eine Entsendung von Truppen nach Mallorca der im vorigen Jahre abgeschlossene Vertrag wegen Räumung des spanischen Gebietes nicht gebrochen werde, denn man habe sich nur anheischig gemacht, die daselbst besindlichen kaiserlichen Regimenter hinweg zu ziehen, nicht aber keine neuen Truppen dorthin einzuschiffen.

Es fühlten jedoch selbst die Spanier am Raiserhose, daß diese Beshauptung auf einer Spitssindigkeit beruhe und ihre Unwahrheit von Jedermann erkannt werden müsse. Sie fügten daher bei, daß wenn eine solche Absendung von Truppen auch als ein Bruch des Vertrages angesehen werden sollte, dieß doch den Raiser von seinem Vorhaben nicht abzuschrecken habe. Denn er könne nicht länger an einen Tractat gebunden sein, welcher zuerst von England und Frankreich verletzt worden sei. Diese Mächte hätten sich anheischig gemacht, sich bei der spanischen Regierung für Ershaltung der catalonischen Privilegien zu verwenden. Dennoch sei von ihrer Seite niemals ein ernster Schritt zur Erreichung dieses Zweckes geschehen.

So groß war die Macht der Spanier über Karls Gemüth, daß sie ihn, der sonst mit so außerordentlicher Gewissenhaftigkeit festhielt an jeder Berpflichtung, die er eingegangen war, wirklich zu einem Schritte beswogen, welcher wohl als Bruch des Räumungsvertrages hätte angesehen werden können. Der kaiserliche Bicekonig in Neapel, Feldmarschall Graf Daun, erhielt den Auftrag, ein Hülfscorps von tausend Mann und zugleich Schiffe in Bereitschaft zu setzen, um dasselbe auf den ersten Besehl nach Mallorca abgehen zu machen 37). Und diese letztere Beisung scheint ihm bald darauf wirklich zugekommen zu sein, denn es ist Thatsache, daß im Ansange des Monats Jänner 1715 das Hülfscorps aus Neapel nach Mallorca absegelte 38).

Es war ein Glück zu nennen, daß solche übereilte Rathschläge, wenn sie auch nicht gänzlich hintangehalten werden konnten, doch nicht völlig die Oberhand erhielten. Es gab noch Männer am Hose, welche es wagten, auch verwöhnten Günstlingen gegenüber dem Raiser die Sachlage vorzustellen wie sie wirklich war. Die Mitglieder der Conferenz, Eugen an der Spitze, zeigten ihm, wie der Schritt, welchen er unternommen hatte, einerseits völlig nutzlos, indem ein dauernder Widerstand Mallorca's doch nicht gedacht werden könne, und andererseits in seinen möglichen Folgen höchst gefährlich sei. Ueberdieß könnte das ausgerüstete Hülsscorps selbst als hingeopfert erscheinen, indem die wenigen Schisse und ihre geringe Bemannung höchst wahrscheinlich der vereinigten französisch-spanischen Seemacht in die Hände fallen müßten.

Trot bes lebendigsten Mitgefühls für seine ehemaligen Unterthanen tonnte boch der Kaiser sich der Erkenntniß nicht verschließen, auf welcher Seite der sich widerstreitenden Rathschläge die Wahrheit liege. Er begriff daß er ohne eine ausreichende Flotte zur Verfügung zu haben, an die Ereneuerung des Kampses auf spanischem Boden vernünstiger Weise nicht denken könne. Er beschloß daher sich an England um Hülse für Mallorca zu wenden. Sollte jedoch die britische Regierung hierauf nicht eingehen, so bleibe ihm nichts zu thun übrig, das fühlte der Kaiser, als den Bewohnern von Mallorca den dringenden Nath zu ertheilen, sich mit König Philipp in Güte zu vergleichen. Denn der Mangel einer hinreichenden Flotte mache es ihm bei dem besten Willen unmöglich, sie für einen längeren Zeitraum zu schützen und vor Barcelona's schrecklichem Schicksale zu bewahren <sup>39</sup>).

König Georgs Regierung aber war, wie es im voraus erwartet werben konnte, noch zu neu in England und zu sehr mit ihrer eigenen Besestisgung beschäftigt, als daß sie auf eine Sache eingehen wollte, welche sie in neuen Streit mit Frankreich und Spanien zu verwickeln drohte. So blieb den Bewohnern von Mallorca nichts übrig als dem Rathe des Kaisers zu solgen und sich in Güte dem Könige Philipp zu unterwersen. Der Marquis von Rubi verließ mit einigen der eifrigsten Anhängern des Hauses Desterreich die Insel Mallorca und begab sich an den Kaiserhos.

Hatte sich schon in dieser Sache der mächtige Einfluß fühlbar gemacht, welchen die spanische Umgebung des Kaisers auf denselben ausübte, so sollte dieß bald in einer Angelegenheit, welche Sugen selbst weit näher anging, noch mehr der Fall sein.

Es war Anfangs die Absicht all die Länder, welche früher unter spanischem Scepter gestanden waren, dem neu eingesetzten spanischen Rathe in
Wien unterzuordnen und sie durch denselben ganz in der alten Beise regieren zu lassen. Bald aber fühlte man, daß die strenge Durchführung dieses
Shstems in Bezug auf die Niederlande von den übelsten Wirkungen sein
würde. Eugens Verdienst war es, daß er dem Kaiser die Unaussührbarkeit
einer solchen Einrichtung für die Niederlande nachwies 40). Karl setzte daher
ten sogenannten Rath von Flandern ein, der zwar gleichfalls unter einen
spanischen Präsidenten, den Fürsten von Cardona gestellt, und zu welchem
spanischen Räthe, wie der Graf Oropesa und der Marquis von Rialp zugezogen wurden. Dennoch nahm ihre Verwaltung nicht den vorherrschend
spanischen Charakter an, wie dieß in Bezug auf die drei italienischen
Länder, Mailand, Sardinien und Neapel der Fall war, welche sich dem
spanischen Rathe unmittelbar untergeordnet sahen.

Es stellt sich als ein seltsamer Widerspruch dar, daß Karl, als er noch Catalonien, einen Theil von Aragonien und Valencia, als er Mallorca und noch überdieß dieselben italienischen Länder beherrschte, welche jett seiner Botmäßigkeit gehorchten, sich zu Varcelona an einer einsachen, aus wenig Personen zusammengesetzten Regierungsbehörde genügen ließ, während er jetzt nach dem Verluste aller spanischen Länder die Miene annahm, als ob thatsächlich ganz Spanien unter seiner Herrschaft stände. Wenigstens wäre die mit dem prunkenden Titel eines obersten spanischen Rathes bekleidete Behörde zahlreich genug gewesen, um ein ganzes Reich

zu regieren. In einer Zeit, in welcher, um nur einen einzigen Anhaltspunkt zum Bergleiche zu geben, die ganze kaiserliche Staatskanzlei, alle Beamten des höchsten und niedersten Nanges mit eingerechnet, aus sieben Personen bestand, zählte der spanische Rath nicht weniger als fünfzig Individuen <sup>41</sup>). Ihre Besoldungen waren mit dem höchsten Auswande bemessen. Der Erzbischof von Balencia bezog als Präsident zwanzigtausend, der Herzog von Uceda als Generalschapmeister zwölstausend Thaler, jeder der zahlreichen Räthe aber zehntausend Gulden jährlichen Gehalt <sup>42</sup>).

Seinem Wirfungsfreise nach war ber spanische Rath in brei Unterabtheilungen, ben Rath von Neapel, ben von Sarbinien und benjenigen von Mailand getheilt. Die eigentlichen Geschäfte aber wurden in der Zeit, von welcher jetzt die Rede ist, ganz von dem Erzbischose von Balencia, von Stella und Perlas besorgt. Es versteht sich wohl von selbst, daß bei der Herrschlicht und dem Eigennutze, welche wenigstens den Erzbischof und Perlas beseelten, sie in den Provinzen, die sie regierten, nur gesügige Wertzeuge, nicht aber Männer von selbstständiger und ihren Absichten widerstrebender Denkungsart an der Spitze der Geschäfte erblicken wollten. Es mußte ihnen daher vor Allem ein Gräuel sein, daß die Statthalterschaft des Herzogthums Mailand noch immer in Eugens Händen lag.

Es scheint eine sonderbare Verkettung von Umftänden gewesen zu fein, welche die seiner Zeit von Raiser Joseph schon fest beschlossene, ja fast zur Thatfache geworbene Uebertragung ber Statthalterschaft von Mailand an ben Herzog Rinaldo von Modena nicht zur Ausführung gelangen ließ. Mlag ber plötlich eingetretene Tob ber Berzogin, einer Schwester ber Raiserin Amalie, die eifrige Vermittlung der letteren erfaltet haben, mögen Wratislaws Rathschläge burchgebrungen sein, welcher von einem solchen Schritte eifrig abmahnte, mar es Furcht, ben Prinzen Eugen zu verleten, ber nach bes Kaisers Ueberzeugung nur bie bochste Belohnung, nicht aber empfindliche Zurücksetzung verbiente, gewiß ist nur, baf icon Joseph I. in ber letten Zeit seiner Regierung einzusehen begann, es mare doch nicht gut, bem Herzoge von Mobena die Regierung Mailands anzuvertrauen 43), weßhalb bas Ernennungspatent, obgleich schon ausgesertigt, niemals vollzogen wurde. Nach Kaiser Josephs plötlichem Tobe war schon gar nicht mehr die Rede bavon, benn Karl hatte von jeher diesen Plan mit Eifer befämpft. Eugen blieb unbeirrt in feiner Burbe; nur wurden die

eigentlichen Geschäfte berselben bei bes Prinzen fortwährender Abwesenheit in den Feldlagern durch eine Junta besorgt, als deren hervorragenoste Mitglieder der Großkanzler Marchese Pirro Visconti, der Marchese Giorgio Clerici und endlich der Marchese Giulio Visconti Arese angesehen werben müssen.

Der Posten des Großkanzlers von Maisand war der wichtigste und angesehenste nach dem des Statthalters. Seine Aufgabe bestand darin, dem letzteren in den Regierungsgeschäften nach allen Richtungen hin rathend zur Seite zu stehen, die Pflichterfüllung der Behörden und der einzelnen Beamten zu überwachen, in der Abwesenheit des Statthalters aber seine Stelle zu vertreten und den Vorsitz in der Regierungsjunta zu führen. Insbesondere war die Beaufsichtigung der Gerichte und die Verwaltung der Staatsgüter seiner Obsorge anvertraut <sup>44</sup>).

Der Marchese Pirro Bisconti, welcher während Eugens Satthaltersschaft und noch lange nachher ben Posten des Großtanzlers von Mailand bekleidete, war von jeher ein eifriger Anhänger des Hauses Desterreich gewesen. Aus diesem Grunde hatte er während der Herrschaft der Franzossen in Mailand entsernt von dort und in der Schweiz gelebt. Der damaslige Statthalter Fürst von Baudemont zog seine Güter ein und sprach wider ihn selbst das Todesurtheil aus. Eugens herrliche Siege in Italien gewannen jedoch Mailand dem Kaiserhause, und öffneten den Bertriebenen, unter ihnen auch Pirro Bisconti, die Thore ihrer Baterstadt. Auf Eugens Anrathen mag es geschehen sein, daß Bisconti zum Großkanzler von Mailand ernannt wurde. Denn der Prinz hielt es sür zweckmäßig, dieses wichtige Amt in die Hände eines Eingebornen von erprobter Gesunung zu legen, während die spanische Umgebung des damaligen Königs Karl an solcher Stelle, wie es sonst gebräuchlich war, nur einen aus ihrer Mitte zu sehen verlangte.

Gewiß ist es, daß die Wahl, welche auf Bisconti fiel, nicht leicht einen Würdigeren hätte treffen können. Seiner bewährten Treue, seiner Geschäftsgewandtheit und bekannten Rechtlichkeit kann nur rühmend gedacht werden. Freilich galt Bisconti andererseits für zu wenig energisch, für leicht eingeschüchtert, und fremder Ueberredung in zu großem Maße zugängslich 45). Mit Eugen stand er in den besten Beziehungen, und er war dem Brinzen aufrichtig ergeben. An ihm fand er hinwieder eine feste Stütze

gegen die Anfeindungen, welche er von mancher Seite her, insbesondere aber von den Spaniern zu erdulden hatte, in deren Augen nicht nur der Besitz des Amtes, in dem er sich befand, sondern auch seine Vorliebe für die Deutschen als ein schwer zu entschuldigender Fehler galt.

Gine noch bebeutenbere Persönlichkeit als Pirro Disconti scheint ber Marchese Giergio Clerici gewesen zu sein, welcher Ansangs das Amt eines Präsidenten des Magistrates von Maisand bekleidete und dann zum Prässidenten des dortigen Senates ernannt wurde. Er war früher ein warmer Anhänger der französischen Partei gewesen, nach der Sinnahme Maisands durch Sugen aber wußte er sich in geschickter Beise denjenigen zuzuwenden, welche nun das Heft in Händen hielten 46). Wegen seiner Brauchbarkeit in den Geschäften, insbesondere in Finanzsachen auch von den neuen Machthabern hervorgezogen, verstand er es deren Bertrauen bald in so hohem Maße zu gewinnen, daß Karl mit dem Gedanken umging, ihn nach Barcelona zu berusen, um das zerrüttete Finanzwesen daselbst in Ordnung zu bringen 47). Der Tod des Kaisers Joseph und Karls Rückehr nach Deutschland vereitelten diesen Plan. Elerici verblied zu Maisand, auch in hohem Alter noch seine wichtige Stelle bekleidend und immer mit Eugen in genauer, fast freundschaftlicher Berbindung.

Achnliches war mit dem Marchese Giulio Visconti Arese der Fall. Gleich seinem Namensvetter Pirro hatte auch Giulio Visconti bei dem Ausbruche des spanischen Successionstrieges für die Sache des Hauses Desterreich Partei genommen. Vor den Franzosen aus Mailand flüchtig, ging er nach Wien, von da mit König Karl nach Spanien, und endlich zu Eugens Heere nach Italien, wo ihm die Stelle eines Generalfriegscommissärs des Staates von Mailand zu Theil wurde 48). Sein Amt bestand in der Unterbringung der Truppen durch deren Vertheilung im Lande, in der Vorsorge für dieselben bei Durchmärschen, der Herbeischaffung der Lebensmittel und sonstigen Bedürsnisse für die kaiserlichen Streitkräfte. Es ist begreissich, daß er es war, mit dem eben dieses Amtes wegen Eugen als Oberseldherr in besonders häusigem Verkehre stand, in welchem ehrendes Zutrauen auf der einen, sehhafte Anhänglichkeit auf der anderen Seite deutlich zu Tage trat.

Dieß waren die Männer, welche damals unter Eugens Oberaufsicht die Regierungsgeschäfte des Staates von Mailand besorgten. Freilich

tonnte diese Aufsicht des Prinzen wegen seiner weiten Entsernung und der steten Abwesenheit in den Feldlagern größtentheils nur als eine dem Namen nach bestehende angesehen werden. Hiezu kamen noch die sortwährenden Streitigkeiten des Großkanzlers Bisconti mit dem Mailänder Senate, welche auf die dortigen Geschäfte gleichfalls einen hemmenden Einsluß übten 49). Daher soll auch nicht gesagt werden, daß diese Art der Regierung als eine für Mailand besonders ersprießliche anzusehen war. Und überdieß hemmte in den ersten Jahren von Eugens Statthalterschaft das Zwitterverhältniß, das in Bezug auf den Besitz von Mailand bestand, sede freiere Bewegung der Behörden und dadurch die Entsaltung ihrer Thätigseit zu Gunsten des ihnen anvertrauten Landes. Bei dem steten Widersspruche der Anordnungen, welche von Wien, mit denen die von Barcelona kamen, war Niemand im klaren, was eigentlich zu geschehen habe, und man zog es vor, lieber nichts, als irgend etwas zu thun wovon man im voraus wuste, daß es entweder zu Wien oder zu Barcelona Anstoß gebe.

Dem Prinzen Eugen gingen diese llebelstände tief zu Herzen. Denn nichts war ihm empfindlicher, als wenn irgend eine Berpflichtung, die er übernommen hatte, nicht so erfüllt wurde, daß auch die höchst gespannten Ansorderungen befriedigt erschienen. Das war der Ehrgeiz, welschem er ergeben, von dem er völlig durchdrungen war. Umsonst suchte Wratislaw durch mündliche Besänstigung in Wien, durch schriftliche Ermahnung in Barcelona dem lebel zu steuern. Erst durch Josephs Tod wurde dasselbe behoben, denn nun konnte wenigstens Niemand mehr im Zweisel sein, wem Mailand gehöre und wessen Anordnungen daselbst zu besolgen seien.

Der Gewinn, welcher hieraus für Mailand hervorzugehen schien, wurde jedoch durch den Einfluß, der sich jetzt auf die dortige Regierung geltend machte, völlig wieder vernichtet. Denn nun erst traten die Spanier in Karls Umgebung recht ungehindert mit ihren Unsprüchen auf die Berwaltung eines Landes hervor, das ja seit Jahrhunderten eine spanische Provinz gewesen sei und welches, so behaupteten sie, nichts anderes verlange, als nach wie vor in spanischer Weise regiert zu werden.

Schon die ersten Schritte, welche nach dieser Richtung hin geschahen, waren der Art, um dem Prinzen das Verbleiben in seinem Posten eines Statthalters von Mailand recht gründlich zu verleiben. So wurde ein altes Defret König Philipps II. hervorgesucht, durch welches den Spaniern drei Pläte in dem Senate von Mailand, und zwei in jedem der beiden dortigen Magistrate eingeräumt wurden 50). Ferner sollte derjenige Theil der Eintünste der italienischen Länder, welcher nicht daselbst zur Bestreitung der Berwaltungskosten oder zum Unterhalte der Truppen verwendet wurde, von nun an nicht mehr in die allgemeinen Staatslassen, sondern in eine geheime Kasse geleitet werden, welche den spanischen Namen dorsiglio segreto sührte. Die Verwaltung der einfließenden Gelder, wenn von einer solchen die Rede sein kann, wurde ganz in die Hände des Erzbischoss von Balencia gelegt, und sast alle die Summen, die eingingen, sanden unter der Bezeichnung von Schenkungen oder Pensionen den Weg in die Taschen der Spanier, welche dem Kaiser gesolgt waren, oder noch immer scharenweise herüberkamen, und mit der Behauptung irgend eines Berdienstes, welches sie um das Haus Desterreich sich erworden zu haben vorgaben, Karls Freigebigkeit in schamloser Weise ausbeuteten.

Diejenigen Spanier, welche ben vornehmeren Familien angehörten, bezogen Jeber icon an und für sich und ohne bak fie ein Umt bekleibeten. vom Kaifer eine Benfion von fechstaufend Gulben. Dief war ber geringfte Betrag den sie erhielten; bei ben meisten belief er sich weit höher, und er wurde ihnen auch bann noch gelaffen, wenn fie für die Stellen, welche fie inne hatten, noch insbesondere bezahlt wurden. So erhielt der Graf Monte Santo, als er bem Erzbischofe von Balencia in ber Bürde eines Bräsidenten bes spanischen Rathes nachfolgte, außer bem Gehalte von sechsundzwanzigtausend Gulben, ben er als solcher bezog, noch eine Bension von zwanzigtausend Gulben. Dem Grafen von Cifuentes wurde außer einer Penfion von amanzigtausend Gulben noch ber Gehalt eines kaiserlichen Generals ausbezahlt, und wie weit die Begehrlichkeit der Spanier im allgemeinen ging, zeigt die noch vorhandene Eingabe eines aus ihnen, des Juan henriquez be Cabrera, welcher, obgleich er nicht im öffentlichen Dienste stand, boch um Erhöhung der ihm vom Kaiser gewährten Gnabengabe von neuntausent Livres auf einundzwanzigtausend bat, weil er sich Pferbe und Wagen halten musse, ohne welche er nun einmal nicht leben könne 51).

Wie bedeutende Summen auch zu solchen Zwecken verwendet wurden, so genügten sie doch nicht, um eine so unverhältnismäßig große Anzahl Menschen, welche der venetianische Botschafter Foscarini eine ganze

Bevölkerung nennt <sup>52</sup>), zu erhalten und zu bereichern. Man schritt baher zu einem zweiten Mittel, welches barin bestand, alle Stellen in Italien, die ein bedeutendes Erträgniß abwarfen, Spaniern zuzuwenden. Ob sie auch zur Aussüllung berselben tauglich erschienen, darum kümmerte man sich in der That nur wenig.

Solche Magregeln konnten von Eugen nur Migbilligung und Wiverspruch erfahren. Das unbequeme Hinderniß, welches baraus entstand, zu beseitigen, war nun ber Gegenstand eifrigster Bemühung bes Erzbischofs von Balencia. Es scheint, daß ber Bring biefen Bestrebungen nur geringen, vielleicht gar keinen Wiberstand entgegensetzte. Er begriff, bag ben Kaiser bem Einflusse ber Spanier entziehen zu wollen, für jett wenigstens unmögliches versuchen beiße. So begnügte er sich bamit, keinen Antheil an bemjenigen zu nehmen, was von Seite berer, welche bas Ansehen und ben Namen bes Raifers migbrauchten, in Italien geschah. Er kam ben Spaniern, welche ihn von dem Posten eines Statthalters von Mailand zu verdrängen trachteten, auf halbem Wege entgegen, und so geschah es, baß zu Ende bes Jahres 1715 mit biefer Stelle in anderer Beise verfügt wurde. In ber Person bes Fürsten von Löwenstein - Wertheim, besselben, welcher faiferlicher Principalcommissär zu Regensburg gewesen, ward ein Statthalter nach Mailand gefandt, welcher völlig bem spanischen Rathe untergeordnet wurde. Die bortigen Behörben erhielten gang bie alte spanische Einrichtung, in ber König Philipp II. sie im Jahre 1558 eingesetzt hatte, mit bem Unterschiebe jeboch, baß sie weit zahlreicher, reichlicher besolbet und baß bie Einheimischen noch weniger berücksichtigt waren.

Die Kunde, daß Engen nicht mehr den Posten eines Statthalters von Mailand bekleide, brachte in ganz Italien den übelsten Eindruck hervor. Wenn er gleich nur in mittelbarer Weise die Verwaltung dasselbst ausgeübt hatte, sagt ein gleichzeitiger Schriftsteller hierüber 53), so waren doch sein großer und von Allen verehrter Name, die bekannte Uneigennützisteit seiner Person und die allgemein festgewurzelte Meinung, daß er sich lange in jenem Posten erhalten werde, Umstände, welche diese Maßregel nur mit Bestürzung aufnehmen ließen. Wohl mochte man auch darauf gezählt haben, daß der Prinz jetzt, nachdem der Krieg gegen Frankreich vorüber war, sich wieder in Person nach Mailand verfügen, und wie er im Jahre 1707 gethan, zum Wohle des ihm anvertrauten Landes

eine heilsame Wirksamkeit entfalten, ober daß er doch wenigstens das Interesse besselben am Kaiserhose mit Nachdruck vertreten werde <sup>54</sup>). Solchen Hoffnungen mußte man jetzt mit einem Male entsagen. Es bauerte nicht lange und die bedauerlichsten Folgen bieses Schrittes wurden allgemein sichtbar.

Um den Prinzen für den Berlust der Statthalterschaft von Mailand schadlos zu halten, wurde er vom Kaiser zum Generalgouverneur der Niederlande ernannt.

## Fünfzehntes Capitel.

Die Beendigung des blutigen Streites, der so lange den Westen Europa's durchtobt hatte, und das sast freundschaftliche Verhältniß, in welches der Kaiser nun plötslich zu Frankreich trat, gestatteten ihm seine Blicke mit größerer Ausmerksamkeit als bisher auf die Vergänge in dem übrigen Europa zu lenken. Vor allem mußten ihm die Ereignisse, in welche Schweden und die Pforte verwickelt waren, von höchster Wichtigsteit erscheinen.

Borerst war es Karl XII., König von Schweden, mit welchem, nachdem er lange Zeit hindurch in der Türkei sich aufgehalten und nicht mehr durch seine Furchtbarkeit, sondern nur noch durch seine abenteuerslichen Schicksale die Augen der Mitwelt auf sich gezogen hatte, der Kaisershof in neue und wenig erfreuliche Berührung gerieth.

Bei ber außerorbentlich großen Verschiedenheit der beiden Männer erklärt es sich leicht, daß Eugen kein großer Bewunderer des Schweden-königs war. Weder die Individualität König Karls, seine excentrische Weise, noch die unüberlegte, ja tolle Art seiner Kriegsührung konnten Eugens Sinne auch nur im mindesten zusagen. Daß Eugen den Krieg nicht verabscheute, sondern ihn gerne führte, war natürlich, denn er hatte ihm ja nur als Stufe zum Ruhme und zur Größe gedient. Wie Karl XII. aber den Krieg nur des Kampses wegen zu lieben, aus Lust an den Aufregungen und Wagnissen, die er mit sich brachte, unbekümmert um all das Elend, welches er verursachte, das war für Eugens ächt menschlichen Sinn in jeder Hinsicht ein Gräuel.

Das hauptsächlichste Verdienst, welches Karl für sich in Anspruch nehmen konnte, der waghalsige Muth, mit dem er seine Unternehmungen durchführte, galt in Eugens Augen nur wenig. Nicht daß der Prinz dem wahren Muthe, einer der schönsten Tugenden des Mannes, seine Anerkennung irgend versagt hätte. Bewährte er ihn ja doch selbst bei jeder Gelegenheit in wirklich erhebender Weise. Aber Karl besaß den Muth nicht,

welcher den Mann aufs höchste ziert, die unerschütterliche Kaltblütigkeit in dringenbster Gefahr, den ruhigen ungetrübten Blick im Augenblicke höchster Bedrängniß, tas unbeugsame Ausharren in widerwärtigster Lage. In tollkühnem Wagnisse sein Leben um ein Nichts auf's Spiel zu setzen, darin bestand sein Stolz. In der verwegensten Weise Treppen hinauf zu jagen, sein Pferd über Holzstöße zu sprengen, einen gefangenen Hirauf zu reiten, das hielt er für Thaten, würdig um die Lebensverachtung eines Mannes zu bewähren und seinen Ruhm zu begründen.

Nur mit mitleidiger Geringschätzung konnte Eugen von einem solchen Treiben sich abwenden. Ueberdieß erkannte er auf den ersten Blick, wie wenig wirkliches militärisches Talent dem Könige von Schweden innewohne, und auch die Erfolge, die derselbe errang, vermochten sein Urtheil über ihn nicht zu ändern. Um so mehr hatte den Prinzen das zuversichtliche Auftreten des Königs in Deutschland und sein unehrerbietiges Benehmen gegen den Kaiser entrüstet. "Der Prinz Eugen ist so erzürnt gegen den König von "Schweden, als man es nur sein kann," schried schon im Jahre 1708 Schulendurg von ihm 1). Die Unglücksfälle Karls hatten die Meinung von seiner Furchtbarkeit größtentheils zerstört und durch sein langes Berweilen in der Türkei war er den Augen des Prinzen so ziemlich entrückt worden. Die Art aber, wie er jetzt den politischen Schauplatz neuerdings betreten zu wollen schien, konnte nur dazu dienen, Eugens frühere Abneigung gegen ihn neuerdings wachzurusen.

Um 29. September 1714 begab sich ber in Wien befindliche schwedische Gesandtschafts. Secretär Stjernhööf zu Eugen, um im Namen seines Königs dem Prinzen zu vanken, daß sich der Kaiser so angelegentlich bei der Pforte für Karl verwendet und ihm gestattet habe, frei durch Siebenbürgen nach seinen Staaten zurüczutehren. Der König schreibe dem Kaiser nicht, suhr Stjernhööf sort, auf daß man nicht sagen könne, er habe sich die Bewilligung der Durchreise dadurch erkauft, daß er ihm den Titel eines Königs von Spanien gegeben habe. Andererseits wolle er ihm denselben auch nicht vorenthalten, weil er wisse, daß der Kaiser dieß als eine Beleidigung ansehen würde. Es scheine dem Könige von Schweden also seiner eigenen Ehre wie derzenigen des Kaisers würdiger zu sein, einstweilen gar keinen schriftlichen Verkehr zwischen beiden eintreten zu lassen. Nach seinen Staaten zurückgekehrt, werde Karl XII. nicht versehlen, dem Laiser seine Erkenntlichkeit für basjenige zu bezeigen, was er für ihn gethan habe. Was seine Durchreise durch die österreichischen Staaten betreffe, so bitte der König, daß dieselbe incognito geschehen könne und man ihm Niemans den zur Begrüßung und Begleitung zusende.

Den König von Schweden mochte Diese Erklärung freimuthig bunken; bem kaiserlichen Hofe, an eine so unumwundene Ausbrucksweise nicht gewöhnt, tam eine solche Sprache von Seite eines Monarchen, ber zu bem Raifer in bem Berhältniffe eines Reichsfürsten zu feinem Oberherrn stand, in hohem Grade unziemlich vor. Eugen begnügte sich, bem schwebischen Bevollmächtigten zu autworten, ber Kaiser sei nicht minber besorgt für die Aufrechthaltung seiner eigenen Ehre, als ber König von Schweben es nur immer sein könne. Dasjenige, was zu Constantinopel vorgegangen oder der Durchreise wegen gestattet worden, habe man ohne die mindeste Rücksicht auf bes Kaisers eigenes Interesse gethan. Doch begreife man nicht, wie Karl XII. die österreichischen Lande zu betreten beabsichtige, ohne es bem Herrscher bieser Lande anzeigen zu wollen. Nichts besto weniger werde bem Könige volle Freiheit gelassen, in berjenigen Beise, in welcher es ihm beliebe, burch bie faiferlichen länder zu reifen. Doch muffe man ihn barauf aufmerkfam machen, bag in Ungarn und Siebenburgen zahlreiche Räuberbanben, eine unausbleibliche Folge bes langen Insurrectionstrieges, sich eingenistet hätten, welche bem Könige, wenn er nur mit geringer Begleitung bas Land burchziehe, leicht Gefahr bereiten fonnten.

Nach des Prinzen Anschauungsweise zerfiel diese Angelegenheit in zwei Theile, das Benehmen des Königs gegen den Kaiser und die Durchreise desselben durch die österreichischen Erbländer. Was den ersteren Punkt betraf, so beantragte Eugen, man solle mit Festigkeit darauf bestehen, daß der König von Schweden dem Kaiser den Titel eines Königs von Spanien beizulegen habe. "Man müsse," so lauteten die Worte des Prinzen, "dem Starrsinne dieses Königs Standhaftigkeit entgegensehen und gegen "ihn weder Aensstlichkeit noch Furcht zeigen".

Was jedoch Karls Reise betreffe, so möge der Commandirende in Siebenbürgen, General der Cavallerie Graf Steinville, beauftragt werden, darüber mit dem Könige Rücksprache zu pflegen und einerseits für dessen Sicherheit jede nur irgend mögliche Sorge zu tragen, andererseits aber

auch einen langen Aufenthalt besselben in bes Kaisers Erbländern thunlichst zu verhindern 2).

Diese letztere Vorsicht erwies sich als vollkommen unnöthig. Man weiß, daß sich der König fast ohne anzuhalten, in sechzehntägiger Reise theils zu Pferde und theils zu Wagen von der Grenze Siebenbürgens bis Stralsund begab. Nirgends wurde ihm das geringste Hinderniß in den Weg gelegt.

Die Zuvorkommenheit, welche ber König von Seite des Kaisers ersfahren hatte, trug jedoch nicht dazu bei, ihn zu einem angemesseneren Betragen gegen das Oberhaupt des deutschen Reiches zu vermögen. Karls Ankunft zu Stralsund gab das Zeichen zu noch heftigerem Auflodern der Feindseligkeiten im Norden von Deutschland. Um dieselben zu beendigen, berief der Kaiser die betheiligten Reichsstände zu einem Congresse nach Braunschweig. Der König aber, statt dieser Einsadung zu solgen, richtete durch seinen Gesandschaftssecretär Stjernhööf eine saconische Zuschrift an den Wiener Hof, worin er zu wissen begehrte, ob der Kaiser beabsichtige, ihn wieder in alle seine Besitzungen einzusetzen und ihm mit gewaffneter Hand gegen seine Feinde beizustehen. Sei der Kaiser hiezu bereit, so wolle auch Karl XII. sich ihm freundlich gesinnt zeigen.

Wie gewöhnlich bei wichtigeren Angelegenheiten, so präsidirte Eugen auch berjenigen Conferenz, in welcher biefe Mittheilung bes schwebischen Bevollmächtigten zur Berathung tam. Unter Eugens Ginfluß wurde beschlossen, hierauf turz zu antworten, "man habe ben Repräsentanten bes "Königs bis jett mehr aus Höflichkeit als aus Schuldigkeit angehört. In "Zukunft werde man es aber nicht mehr thun, insbesondere bann nicht, "wenn er mit so unpassenben Anträgen und Vorstellungen sich an bie kaifer-"liche Regierung wende. Es sei mahrhaft unglaublich, bag ber König sich "also geäußert und alles vergessen haben solle, was ber Kaifer für ihn "gethan. Als König von Schweben tonne Karl XII. bem Raifer feine "Freunbschaft anbieten und es stände bei bem lettern sie anzunehmen ober "nicht. Als Reichsfürst aber habe ber König bas gebührenbe Benehmen "gegen ben Raifer zu beobachten, welcher, um ihm Gerechtigkeit wiber-"fahren zu laffen, bie betheiligten Parteien zu bem Congresse nach "Braunschweig berufen und ben König selbst wiederholt borthin gelaben "habe 3)."

Karl XII. hörte jedoch keinen Angenblick auf die warnenden Ermahmungen, die ihm von Wien aus zukamen. Binnen kürzester Zeit sah er sich wieder nach allen Seiten hin in Kampf verwickelt und brachte es dahin, daß auch der König Friedrich Wilhelm von Preußen und König Georg von England als Kurfürst von Hannover die Waffen wider ihn ergriffen. Seine keinde beschäftigten sich ernstlichst mit dem Gedanken, die Schweden völlig vom deutschen Boden zu vertreiben. Der Kaiserhof, welcher die Bedrängniss nicht vergessen hatte, die ihm noch vor weniger als einem Jahrzehent Karl XII. bereitet hatte, wies solche Borschläge durchaus nicht von der Hand. Doch sei darauf hinzuwirken, wurde im Schose der Conserenz bemerkt, daß die Hafenorte am baltischen Meere nicht in der Gewalt der Verbündeten blieben, Stralsund und Wisnar wieder zu freien Reichsstädten gemacht werden mögen, und Hamburg von Dänemarks steten Unsechtungen endlich einmal befreit werde 4).

So heraussordernd war König Karls Benehmen, daß man zu Wien voraussetzen zu müssen glaubte, er stände mit Frankreich und der Pforte im Bunde und diese Mächte würden ihm plötzlich mit ansehnlicher Streitstraft zu Hülfe eilen. Dem war jedoch nicht also. König Ludwig XIV. wünschte seine Tage in Ruhe zu beschließen, und er beantwortete die Einsladung Karls zu einer Allianz mit dem Anerdieten einer Bermittlung, die jedoch fruchtlos blieb. Die Pforte aber war zu sehr in einen sie näher angehenden Streit verwickelt, als daß sie den fernliegenden nordischen Händeln Ausmerksamkeit zu schenken vermocht hätte.

Schon längere Zeit hindurch konnte es einem beobachtenden Auge nicht entgehen, daß der Divan eine Gelegenheit herbeizuführen trachtete, mit Benedig neuerdings in Fehde zu gerathen. Die zunehmende Schwäcke der alternden Republik, die unthätige und wenig ruhmvolle Rolle, welche sie während des letzten Kampfes der europäischen Mächte gespielt hatte, mochten einen Theil ihres Gebietes der Pforte als leichte Beute erscheinen lassen. Die Eroberung Morea's dünkte ihr nicht schwer zu bewerkstelligen und gleichzeitig einigen Ersatz für den Berlust der weiten Länderstrecken zu bieten, welche sie im Carlowitzer Frieden abzutreten gezwungen ward. Der Großherr begann also zu Lande und zur See in einer Weise zu rüsten, welche die Ausmerksamkeit des Kaisers auf sich zu ziehen nicht versehlen konnte.

1 × × × × × ×

Es entging der Pforte nicht, daß ihre Borbereitungen zum Kriege den Wiener Hof im hohen Grade beunruhigen mußten. In der That wußte man hier nicht, ob es nicht türkischer Seits auf einen Angriff wider Ungarn und Siebenbürgen abgesehen sei. Um diese Befürchtungen zu bannen, die eigentliche Absicht der Pforte kundzuthun und die Erwartung auszusprechen, daß der Kaiserhof, wie er es in dem letzten Kriege der Türkei wider Rußeland gethan, auch in dem bevorstehenden Kampfe gegen Benedig keine Partei ergreisen werde, wurde die Absendung des Muteferrika Ibrahim nach Wien beschlossen.

Gegen Ende Februar 1715 verließ Ibrahim Constantinopel, nach türtischem Gebrauche mit einem Schreiben des Großwesirs an den Prinzen Eugen als Präsidenten des Hoffriegsrathes versehen. Zu Wien eingetroffen, wurde er am 13. Mai mit ungefähr gleicher Feierlichseit nach Eugens Palaste zur Audienz geleitet, wie sie vor sechs Jahren in demselben Falle mit Seisullah Aga beobachtet worden war. In dem rothen, mit Gold gestickten Kriegssleide, welches Eugen bei feierlichem Anlasse trug, bedeckten Hauptes, auf rothsammtenem goldverbräuntem Lehustuhle und unter einem gleichgeschmückten Baldachine sitzend, von den vornehmsten Generalen und Beamten des Hoffriegsrathes umgeben, empfing der Prinz den türsischen Abgesandten. Das Schreiben des Großwesirs enthielt nur Freundschaftseversicherungen des Großherrn gegen den Kaiser. Ibrahim suchte sie durch mündliche Betheuerungen zu unterstützen, und er vergaß nichts, was er für geeignet hielt, um den kaiserlichen Hof davon abzuhalten, den Benetianern Beistand zu leisten.

Der Kaiser war weit davon entsernt, der Psorte irgend eine bindende Zusage zu ertheilen. Er bot ihr vielmehr durch seinen Residenten Fleischmann in Constantinopel seine Vermittlung an und Eugen sprach sich in
der Antwort an den Großwesir in gleichem Sinne aus. Da jedoch der Divan den Krieg wollte, gab er seinerlei bestimmte Antwort auf diesen Antrag. Er setzte seine Rüstungen unablässig fort, sandte eine Flotte durch
die Dardanellen, landete ein Heer auf Tine und drang durch die Landenge
von Korinth in Morea ein. Negina, Napoli di Romania, Modon und Malvasia sielen. Die Maina unterwarf sich, Cerigo that desgleichen. Nur Sign hielt sich, und unverrichteter Dinge mußte der Seriasser von dessen Mauern abziehen <sup>5</sup>). Aber dieser geringe Erfolg konnte der Republik keinen Ersatz gewähren für die furchtbaren Berluste, welche sie während des Feldzuges erlitten hatte. Noch Schrecklicheres war zu besorgen, wenn unter den mächtigen Staaten der Christenheit sich keiner fand, welcher Benedig hülfreiche Hand leistete wider den Feind des gemeinsamen Glaubens. So wenig auch die Republik durch ihr schwankendes Benehmen während des spanischen Successionskrieges sich um das Haus Desterreich verdient gemacht hatte, so sühlte doch der Kaiser die Nothwendigkeit, das Vergangene in Vergessenheit zu begraden und der Republik Beistand zu leisten gegen den übermächtigen Feind. Nicht nur der Schutz christlichen Glaubens, auch das politische Interesse des Kaisers sorderte dieß. Denn jeder Zuwachs an Macht, den die Pforte erhielt, mußte auch für Desterreich gefährlich erscheinen. Wäre Venedig niedergeworsen, so würde die Pforte, daran war nicht zu zweiseln, Muth und Lust gewinnen, an die Biederoberung dessen zu schreiten, was sie während des letzten Krieges in Ungarn eingebüßt hatte.

Unter solchen Umständen fand das dringende Anliegen des venetianischen Botschafters Pietro Grimani um Abschluß eines Schutz und Trutbündznisses mit Benedig willfährige Aufnahme am Kaiserhose. Am 13. April 1716 tam die Allianz zu Stande, zu deren Unterhandlung und Abschluß Eugen, Trautson, Sinzendorff und Gundacker Starhemberg als kaiserliche Comzmissäre bevollmächtigt waren. Neunzehn Tage später empfahl Eugen in einem Schreiben an den Großwesir der Pforte nochmals die Wiederhersstellung des Carlowitzer Friedens und die Bergütung des der Republik Benedig zugefügten Schadens. Sollte auch diese Vorstellung gleich den früheren, welche der Resident Fleischmann an die Pforte gerichtet habe, erfolglos bleiben, so müsse Fleischmann Konstantinopel verlassen und nach Wien zurücksehren.

Dem kaiserlichen Residenten wurde gleichzeitig besohlen, wenn ber Divan einen Wassenstillstand anbieten würde, denselben zurückzuweisen und sich dadurch von der Reise nach Wien nicht abhalten zu lassen. Bevor er jedoch dieselbe antrete, habe er die Minister von England und Holland anzugehen, selbst während der Dauer des Krieges auf das Zustandekommen des Friedens hinzuwirken. Dann könnten sie auf die erste Aufforderung des Kaisers, wie es in dem vergangenen Kriege der Fall gewesen sei, auch während des jetzt bevorstehenden als Vermittler auftreten ().

Die Pforte, trunken gemacht durch die über Benedig errungenen Erfolge, nahm Eugens Erklärung mit hochfahrender Erbitterung auf. Der Kaiser sei, besagte das vom Großwesir Damad Alipascha eigenhändig aufgesetzte Manisest, durch den Carlowitzer Frieden zur Hülfeleistung an Benedig nicht verpflichtet. Er müsse daher als Friedensbrecher angesehen werden und es sei ihm der Krieg anzukündigen. Der Großwesir selbst, so erklärte der versammelte Divan, habe als Seriaster gegen die Deutschen zu ziehen, "indem diese nicht wie andere Ungläubige, sondern ein starker "Feind seien ")."

In biesem Sinne handelte benn auch die Pforte. Ohne vorerst eine Antwort auf Eugens Schreiben zu ertheilen, sammelte sie ein zahlreiches Kriegsheer, um es gegen Belgrad zu senden. Eine übermächtige Streitsmacht sollte die beste Erwiederung auf die Erklärung des Kaiserhoses sein. Und in der That waren die Rüstungen der Osmanen in so großartigem Maßstade angelegt, daß Eugen den venetianischen Botschafter Grimani darauf hinwies, wie sich sast die ganze Wehrkrast der Pforte gegen den Kaiser wende. Er hosse, erklärte der Prinz, die Republik werde keine müßige Zuschauerin des Streites sein, welcher sich jetzt zwischen den beiden Hauptkämpfern entspinne. Es würde dieß, erwiederte Grimani auf Eugens Vorstellung, Benedigs eigenem Interesse geradezu widerssprechen 8).

Daß es nur die berechtigte Aufforderung zu fräftiger Betheiligung an dem gemeinsamen Streite, und durchaus nicht Furcht vor den Kriegs-rüstungen der Türken, nicht Reue über die schon geschehenen Schritte war, wodurch Eugen zu solcher Sprache gegen den venetianischen Botschafter veranlaßt wurde, dieß bewies die ganze Haltung des Kaiserhoses. Noch in dem letzten Augenblicke lehnte er das Anerdieten des Königs von England, den Frieden noch vor dem Ausbruche des Krieges zu vermitteln, in verdindlicher, aber entschiedener Beise ab. Der hauptsächlichste Beweggrund der Türken zum Kriege bestehe, so erklärte Eugen, in dem Ehrgeize, all das Berlorne zurückzuerobern. Es sei aber des Kaisers heiligste Pflicht, die Macht der Pforte nicht wieder zu der früheren Stärke anwachsen zu lassen. Die Auslage für den Krieg sei schon gemacht, des Kaisers Heer sache ihren Lauf lassen, man solle denn in Gottes Namen der Sache ihren Lauf lassen.

Schon ben ganzen Winter hindurch hatte Eugen als Präsident bes Hostriegsrathes nichts versäumt, um das kaiserliche Heer in kampffähigen Zustand zu versetzen. Denn durch die Tüchtigkeit der Truppen und durch die gute Ausrüstung der Armee mußte dasjenige ergänzt werden, was derselben dem meist so außerordentlich zahlreichen Türkenheere gegenüber an Stärke abgehen mochte. Viele Verträge mit deutschen Fürsten zur Stellung von Regimentern waren abgeschlossen worden. Die kaiserlichen Erbländer, immer zu den größten Opfern bereit, wenn die Stimme ihres Landesherrn sie dazu aufries, gaben Rekruten und Remonten in großer Zahl. Die Geschütze wurden ausgerüstet, beträchtliche Vorräthe aufgehäuft, und endlich Schiffe gebaut, um eine Donaussotte zu bilden, welche bersenigen der Türken Widerstand zu leisten bestimmt war.

An und für sich eine ber wichtigsten, aber auch wieder eine leicht zu entscheidende Frage war diesenige, welchen von des Kaisers Generalen die Führung seiner Truppen anvertraut werden sollte. Daß es die besten zu sein hätten, die zu Gebote standen, darüber konnte nicht der mindeste Zweisel obwalten. Denn nur wenn dieß der Fall war, durste auf einen glorreichen Feldzug und was doch auch, so wenig man es eingestehen mochte, ein Hauptbeweggrund des Krieges war, auf erneuerte Ausbehnung des Ländergebietes gegen die Türkei gerechnet werden.

Schon am 23. Februar 1716 hatte Eugen bem Kaiser seine Anträge über die Generale erstattet, welche bei der kaiserlichen Armee in Ungarn zu dienen hätten. Was das Obercommando über dieselbe betraf, so habe es, erklärte der Prinz, wohl keinen Anstand, daß er als kaiserlicher Generalieutenant es über sich nehme, "und ich werde mir", bemerkte Eugen, "die eifrigste Besorgung des Dienstes und der Armeen Eurer Majestät "mit pflichtmäßigem Eiser treugehersamst angelegen sein lassen."

Schriftlich erwiederte der Kaiser, daß es mit seinem Dienste überall gut bestellt sein werde, wenn der Prinz, wie er sich antrage, sich selbst mit dem Commando der Armee beladen wolle; "obschon", fügte Karl hinzu, "seine Person mir allzeit hier abgehen wird 10)."

Aber nicht nur um ben Oberfeldherrn allein, auch um biejenigen handelte es sich, welche demselben an die Seite zu geben und zu seiner Unterstützung so wie zur geschickten Ausführung seiner Befehle zur Armee zu berufen waren.



My Johnely Jung &

Such a Brack der Typinge bir art Austalia Kien



Bon ben Generalen, die sich während des letzten langjährigen Krieges, sei es in dem Kampse gegen Frankreich, sei es in demjenigen wider die ungarischen Insurgenten am meisten hervorgethan hatten, dursten wohl die Feldmarschälle Guido Starhemberg, Wirich Daun, Sigbert Heister, Iohann Rabutin und Iohann Palssch in erster Linie genannt werden. Aus ihnen hatte Eugen sonder Zweisel seine vornehmsten Unterfeldherrn zu wählen. Aber bei der Mehrzahl derselben standen Hindernisse im Wege, welche ihre Berusung zu dem Heere unthunlich erscheinen ließen.

Der tauglichste von Allen wäre wohl unbestritten Guido Starhemsberg gewesen, und es läßt sich mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, daß der Kaiser Ansangs daran gedacht hatte, ihn während des bevorstehenden Feldzuges nicht ohne Verwendung zu lassen. Aber solche Absichten begegneten in der Person des Feldmarschalls selbst fast unüberwindlichen Schwierigseiten.

So schmerzlich waren Starhembergs lette Erlebnisse in Spanien gewesen, daß sie ben Entschluß bes Teldmarschalls, sich für immer vom öffentlichen Leben zurudzuziehen, vollends zur Reife gebracht hatten. Das gangliche Scheitern all ber hochfliegenden Plane, mit benen er seiner Zeit nach Spanien gegangen mar, bie Abnahme bes Vertrauens, welche er eben biefer unglücklichen, von Niemanden weniger als von Starhemberg felbst verschuldeten Ereignisse wegen beim Kaiser wahrzunehmen glaubte, bie giftigen Verläumdungen, mit benen ihn bie catalonischen Günftlinge verfolgten 11), beren schmachvolle und nur auf ihre eigene Bereicherung abzielenden Umtriebe der Feldmarschall schonungslos aufgedeckt batte, die gänzliche Räumung bes Landes endlich, welches für bas Haus Desterreich erobern zu können er sich bestimmt glaubte, alles bieß hatte bas eble und zugleich stolze Gemüth Guide Starbemberge tief gebeugt. Schwere forperliche Schmerzen gesellten sich zu diesen Leiden der Seele. So eisern seine Kraft auch bisher gewesen, so unerschütterlich sie Trot geboten hatte all den Stürmen, die über ihn hereingebrochen waren, jett hielt Starhemberg sie für erschöpft, und er sehnte sich nach nichts mehr als nach Rube, die er in seinem Lieblingsaufenthalte, ber Deutschorbenscommente Laibach, ungestört genießen wollte.

Dorthin hatte sich Starhemberg, als er aus Spanien heimkehrte, unmittelbar und ohne Wien zu berühren, zurückgezogen. "Wer mich meiner

"Ruhe und Freiheit berauben will, hat mich nicht lieb," schrieb ber Feldmarschall seinem Neffen Gundomar Starhemberg, der ihn wahrscheinlich zur Rückehr an den Hof, vielleicht sogar zum Wiedereintritt in die militärische Thätigkeit bereden wollte. "Ich bitte zu sehen," suhr er fort, "daß "man meiner vergessen und sich nicht erinnern möge, daß ich noch in der "Welt din. Denn meine bald sechzig Jahre und mein gebrochener Leib "können nicht mehr arbeiten, und ich fürchte und scheue den Hof wie das "Feuer 12)."

Starhemberg blieb auch bei bieser Erklärung, als man ihm von Wien aus darüber Andeutungen gab, daß ihn der Kaiser in dem bevorstehenden Türkenkriege zu verwenden gedenke. Um jedoch seiner Weigerung durchaus jeden Stachel zu nehmen, welcher am Hofe irgendwie verletzen konnte, bat er wiederholt seinen Neffen, diejenigen zu widerlegen, welche böswilliger Weise ausgesprengt hätten, Starhemberg wolle "pochen, Bedingungen "stellen oder ersucht sein," während doch die Ursache seines Benehmens in nichts Anderem liege, als daß er "alt, ausgearbeitet und zu ferneren "Diensten unvermögend sei 13)."

Von der Sorge beunruhigt, daß seine abschlägige Antwort den Kaiser unangenehm berühren könnte, wandte sich Starhemberg an seine gnädige Gönnerin, die edle Kaiserin Elisabeth, welcher er noch von ihrem gemeinsamen Ausenthalte in Spanien her mit einer wahrhaft rührenden Anhängslichkeit ergeben war. Elisabeth aber versicherte den Feldmarschall, daß der Kaiser keinen Grund kenne, mit ihm unzufrieden zu sein, und daß es Starhemberg nach wie vor frei stehe, in Laibach zu bleiben und der ihm so nöthigen Ruhe daselbst zu pslegen 14).

Aehnliche Verhältnisse wie bei Starhemberg, walteten auch bei Rasbutin ob. Nur war bei dem ersteren, der eine weit größere Spannkraft des Leibes wie der Seele besaß als Rabutin, auf eine Erholung eher zu hoffen. Bei dem letzteren mußte eine solche Erwartung völlig aufgegeben werden. Und er starb in der That schon im Jahre 1717 zu Wien, wo durch den glänzenden Kreis, welchen seine geistreiche Gemahlin um sich her zu verssammeln pflegte, seine letzten Lebensjahre erheitert wurden.

Graf Wirich Dann stand als Vicekönig des Kaisers in Neapel. Er durfte von dort, bei den gespannten Verhältnissen, die noch fortwährend mit Spanien obwalteten, und bei den Absichten, welche Karl auf Sicilien

hegte, nicht abberufen werben. Es blieben also nur mehr Heister und Palffp für die Armee in Ungarn verfügbar.

Was Heister betraf, so war Eugen während bes gangen spanischen Erbfolgefrieges forgfältig bemüht gewesen, beffen Butheilung zu bem Beere, bas er felbst befehligte, zu vermeiben. Insbesondere mabrend bes Feldauges bes Jahres 1706 in Italien war bieß ber Fall, und Eugen hatte sogar bie bereits beschlossene Absendung Beisters dorthin wieder zu hintertreiben gewußt 15). Denn er kannte ihn als einen ercentrischen, schwer zu regierenden Ropf, der wie schon einmal bemerkt worden ist, von der unglucklichen Ibee ergriffen war, daß er eine neue und unfehlbare Art, ben Krieg zu führen, erfunden habe, welcher Niemand widerstehen könne. Sie jedoch burch ben Augenschein irgend einer fremben Macht zu lehren, sei wiber bes Raisers höchstes Interesse. Trot bieser Absonberlichkeiten mar aber nicht zu verkennen, daß Beifter auch gang vorzügliche friegerische Eigenschaften besaft. Die Schnelligkeit seiner Bewegungen, die Raschbeit feiner Angriffe, die unbeugsame Durchführung eines gefaßten Blanes, die perfonliche Berachtung jeglicher Gefahr, alles bieß ließ von Beifter, wenn er unter einer Oberleitung stand, welche ihn gehörig zu zügeln vermochte, Ausgezeichnetes erwarten. Ihm wurde baher unter Eugen bas Commando über bas kaiserliche Fußvolk übertragen.

Erhielt ber Prinz in Heisters Person einen halben Gegner in sein Heer, so war Johann Pálssy, welchem die Führung der Reiterei zu Theil wurde, ein um so treuerer Anhänger desselben. Schon seit einer langen Reihe von Jahren war er zu Eugen in freundschaftlichem Berhältnisse gestanden. Der Prinz hielt ihn, wenn gleich nicht zur Führung eines Obercommando's, so doch zu derzenigen eines Armeecorps für vorzugsweise geeignet. Mehr aber noch als durch Kriegsthaten war Pálssy's Name durch den Abschluß des Szathmarer Bertrages und durch die Pacification von Ungarn berühmt geworden. Wohl mag er auch aus dem Grunde zu einem der höchsten Posten im Heere gewählt worden sein, um seinen Landsleuten, welche so gern ungarische Namen in hervorragenden Stellungen erblicken, auch diese Genugthuung zu gewähren.

Außer Eugen selbst, Heister und Palffy, bann bem Feldmarschall Prinzen Alexander von Württemberg wurden nicht weniger als zwölf Feldzeugmeister und Generale ber Cavallerie zur Armee bestimmt. Der Prinz

a late of

25 \*

Ferdinand Albert von Braunschweig Bevern, die Grafen Merch und Maximilian Starhemberg, die Freiherrn von Ebergenhi, Löffelholz und Battee waren die bemerkenswerthesten unter ihnen.

Prinz Alexander von Württemberg war derselbe, dessen Namen sich an eines der letzten Ereignisse des spanischen Erbsolgekrieges, die Belagerung von Landau knüpfte. Wie sehr Eugen ihm wohlwollte, hatte er durch die Lebhaftigkeit gezeigt, mit welcher er dessen Benehmen gegen die Angriffe in Schutz nahm, die dasselbe am Wiener Hose erfahren mußte.

Auch Prinz Bevern galt für einen persönlichen Anhänger Eugens. Er war ein Bruder der Kaiserin, und schon aus diesem Grunde dem Prinzen Eugen werth. Sein sanstes, einnehmendes Wesen und der Eiser, mit welchem er sich auf die Kriegswissenschaften verlegte 16), steigerten Eugens Neigung zu ihm. Von seiner militärischen Begabung aber hatte der Prinz von Bevern noch keine Proben abgelegt, und es sollte dieß erst jetzt, freilich in einer für einen Anfänger schon etwas zu hervorragenden Stellung geschehen.

Der General ber Cavallerie Graf Claudius Florimund von Merch wurde von jeher von Eugen für einen seiner fähigsten Offiziere angeseben. Er war ein Enkel jenes berühmten Freiherrn Franz von Merch, ber burch fühne Waffenthaten in ber zweiten Hälfte bes breißigjährigen Krieges glänzte und in bem blutigen Treffen bei Allerheim ben Helbentod ftarb. Dem Bater gleich fiel sein Sohn, ber kaiserliche Generalfeldwachtmeister Graf Merch, im Jahre 1686 vor Ofen. Vier Jahre zuvor war auch Florimund, erst sechzehn Jahre alt, in kaiferlichen Kriegsbienst getreten. Mit bem größten Gifer widmete er sich bem Waffenhandwerke, obgleich es für Bater und Großvater verberblich geworben mar, und es ift kein Zweifel, bag er bie meiften Eigenschaften befaß, welche in biefer Laufbahn glänzenben Erfolg sichern. Merch war tapfer, wachsam, reich an schöpferischen Gebanken, eine geniale feurige Natur, jedoch wie dieß so oft der Fall ist bei Menschen, welche andere überragen, stolz'auf seine allerdings nicht gewöhnliche Begabung, und baber hochmuthig, oft rauh gegen seine Untergebenen 17). Das fühl= barste Gebrechen an Merch, wenn es so genannt werden kann, war jedoch daß jenes Eine ihm fehlte, von welchem man nicht weiß, wie man es sich zu eigen machen kann, und bas boch überall, insbesondere aber in Kriegs= sachen, ein nothwendiges Erforderniß ift. Ihm fehlte bas Glud.

Schon Voltaire bemerkt von Merch, er gehöre einer Familie an, welche die Eigenthümlichkeit besitze, daß ihre Mitglieder von jeher eben so geachtet als unglücklich gewesen seien <sup>18</sup>). Auf Niemanden konnte dieses Wort besser passen als auf Florimund Merch. Seine ganze Laufbahn mag als Beweis dafür dienen. Immer voran, wo die Gesahr ihm winkte und das Kampsgetümmel erscholl, wurde sein Name zwar stets unter denen der Bravsten, aber meistens auch unter denjenigen genannt, die ein Unglück, eine Gesangennehmung oder eine Verwundung tras.

So war Merch in den letzten Tagen des Jahres 1701, als Eugen seinen herrlichen Feldzug in Oberitalien zu beschließen im Begriffe stand, durch den Grafen Tessé überfallen und gefangen genommen worden. Durch Eugens Bemühung allsogleich ausgewechselt, gerieth er wenige Wochen darauf in Cremona neuerdings in die Hände der Franzosen.

Das größte Unglück aber, welches Merch bisher getroffen hatte, war das Mißlingen des Zuges, den er im Jahre 1709 in die Franche Comté hatte ausführen sollen. Nachdem er höchst bedeutende Berluste erlitten, mußte er von seinem Borhaben abstehen und über den Rhein zurücksehren. Doch scheint es ihm gelungen zu sein, sich völlig zu rechtsertigen. Denn in dem Augenblicke, von welchem jetzt die Rede ist, stand er bei dem Kaiser und Eugen sehr in Gunst, und das Heer, wenn es ihn gleich nicht liebte, konnte ihm doch die höchste Achtung nicht versagen.

Ebergenpi's Name war zuerst burch ben kühnen Streifzug bekannt geworden, den er mit Davia und Deak im Jahre 1702 von Eugens Heer-lager nach Pavia und Mailand unternahm. Später diente er in Ungarn, als einer der besten Husarenführer, welche der Kaiser besaß.

Auch Löffelholz hatte ben größten Theil seiner Laufbahn in Ungarn zurückgelegt. In dem Kampfe gegen die Insurgenten, welchen er durch die Wegnahme von Munkács beendigte, war er oft und stets mit Ehren genannt worden. Gleiches war mit Heinrich von Battée, einem gedornen Belgier, in Italien und den Niederlanden der Fall gewesen. Auch nach Spanien hatte man ihn beordert, weil Karl sowohl als Eugen den General Battée für vorzugsweise geeignet hielten, um die dortige Reiterei zu besehligen und in besseren Stand zu setzen. Maximilian Starhemberg endlich, Guido's jüngster Bruder, war von Eugen schon im Jahre 1702 dem Kaiser angelegentlich empsohlen worden. Nicht nur wegen Starhembergs eigener Bers

bienste that dieß der Prinz, wie er selbst sich ausdrückt, sondern auch wegen dersenigen, welche sich dessen Familie in so hohem Maße erworden habe 19). Nachdem er sich in Italien, insbesondere bei der Vertheidigung von Verrua, sehr hervorgethan, wurde Maximilian Starhemberg zu den kaiserlichen Truppen nach Ungarn versetzt, wo ihn der Unfall traf, den Insurgenten in die Hände zu fallen. Es gelang ihm jedoch, ihrer Gesangenschaft wieder zu entkommen.

Dieß waren die Männer, welche in dem Feldzuge wider die Türken bie ersten Bläte in Eugens Seere einnahmen. Leider herrschten so wie unter ben Ministern und Hofleuten zu Wien, so auch unter ben Generalen im Lager verschiedene Parteiungen. Insbesondere war es Seister, ber sich mit vielen, am meisten mit Balffp und Löffelholz auf's beftigste verfeindet hatte. Engens hohes Unsehen aber schreckte jede Aeußerung bes Zwiespaltes zurud und beugte einer schädlichen Ginwirtung besselben vor. Was bas heer selbst anging, so erhielt Feldmarschall Graf Balffy Befehl, basselbe in ber Gegend von Beterwardein und Futat zusammenzuziehen. Ru Anfang bes Monats Juli betrug bie kaiserliche Streitmacht ungefähr fünfunbsechzigtausend Mann, worunter ein Drittheil Reiterei. Um 9. Juli 1716 traf Eugen zu Futak ein und berichtete bem Kaifer, bag er bie Truppen in gutem und schönem Stande gefunden habe 20). Bon ben Feinden aber, bemertte ber Pring, miffe er nichts zu melben, indem biefelben aus Aberglauben, wie es scheine, und um sich ihrer Meinung nach ben glucklichen Ausgang bes Feldzuges zu sichern, es abwarten wollten, bag bie Eröffnung bes Rampfes ober wenigstens bie Kriegserklärung vom Raifer ausgehe 21). Eugen rieth, bag man sich an biese Haltung ber Türken nicht kehre und ohne Säumen basjenige vornehme, wovon sich ein gunstiger Erfolg erwarten lasse. Er wurde hiezu vom Raiser mit ber gewünschten Ermächtigung verfeben 22).

Um dieselbe Zeit kam endlich dem Prinzen die Erklärung zu, mit welcher sein Schreiben von dem Großwesir Ali beantwortet wurde. Eigenshändig hatte der Großwesir sie aufgesetzt und sie kann noch jetzt als bezeichsnendes Denkmal der Rohheit gelten, mit welcher die Pforte sich damals gegen fremde Mächte aussprach, wenn sie ihr feindlich gegenübertraten.

Der Anfang klang zwar ganz erträglich, und er ist ein deutliches Zeichen, wie fehr von allen Mächten, ja sogar von der Pforte die Gewissen-

haftigkeit bes Raiferhofes in Beobachtung ber Verträge anerkannt wurde. "Da Euer Ruhm unter anderen driftlichen herrschern wegen niemals "unternommener Friedensverletzung bekannt ift, und wir auch folden aus "ben Geschichtsbüchern erseben haben, so hatten wir auf feine Beise jett "bas Gegentheil vermuthen können." Es fei baher bie burch Eugen abgegebene Erklärung bes Raifers ein Borwand, ein betrügerischer Friedensbruch, eine so verächtliche That als noch kein Herrscher jemals begangen habe. "Also wird man", fährt bas Schreiben bes Großwesirs fort, "auch mit "Euch einen Kampfplat aufrichten und bas Unglud bes Blutes, welches "babei von beiden Seiten vergossen werden wird, muß nebst ber Schulb "ber geschehenden Beraubung ber Unterthanen und ber baraus entstandenen "Armuth und Bebrängniß über Euch kommen, ba hingegen bas osmanische "Reich, welches von Friedensbruch und Uebermuth gänzlich entfernt ift, "viel Ruhm und Siege zu erwarten haben, biefes Guer schändliches Unter-"nehmen aber nicht Euch allein, sonbern auch Euren Rindern und Enkeln "eine spöttliche Nieberlage, alles Unheil und Fluch verursachen wird 23)."

Es versteht sich wohl von selbst, daß Eugen sich um diese Drohungen der Pforte nicht kümmerte. Der Prinz sah das Gediet des osmanischen Reiches in Europa für ein den rechtmäßigen Besitzern ohne den geringsten begründeten Anspruch, nur durch roheste Gewaltthat entrissenes Land, für einen Raub an, welchen auch seither verstossene Jahrhunderte nicht zu heiligen vermochten. In der Bertreibung der Türken aus diesem Gediete, nicht in deren Erhaltung in demselben erblickte er die Sache der Civilisation. Von diesem Gesichtspunkte gingen seine Handlungen aus, und nichts ersehnte er mit größerer Lebhaftigkeit als den Türken, wie dereinst durch die Schlacht von Zenta, so auch jetzt durch neue Siege neue Gebietstheile entreißen zu können.

Nur wenige Tage später als das kaiserliche Heer bei Futak hatte sich dasjenige der Türken bei Belgrad völlig versammelt. Am 26. und 27. Juli setzte es auf einer Schiffbrücke über die Save und bezog bei Panowce an der Donau, drei Meilen süblich von Szlankament ein Lager. Am Tage darauf traf der Großwesir bei seinem Heere ein. Die Stärke desselben wurde von Eugen auf mehr als zweimalhunderttausend Mann geschätzt. Es war, freilich nach türkischer Art, wohl gerüstet und mit allen Erfordersnissen ausreichend versehen.

Seit der Großwesir im Felde stand, schien er seinen ursprünglichen Gedanken, die Eröffnung der Feindseligkeiten seinem Gegner zu überlassen, gar bald aufgegeben zu haben. Am 1. August zog er nach Szlankament, und von da nach Carlowitz, wo er auf einer Anhöhe, unweit der sogenannsten Friedenskapelle, in sehr vortheilhafter Stellung ein Lager schlug. Er ließ dasselbe allsogleich mit einer Wagenburg einschließen. Die Türken streuten das Gerücht aus, daß sie beabsichtigten, Peterwardein zu belagern.

Feldmarschall Graf Johann Palffy erbot sich mit einem Commando von neunhundert deutschen Reitern und vierhundert Husaren, dann den fünfstundert Fußgängern, welche bereits auf Vorposten vor der Festung standen, die Stellung des Feindes zu recognosciren, um zu sehen, wo demselben etwa beizukommen wäre. Nach einigem Zögern ertheilte ihm der Prinz die erbetene Bewilligung mit dem Vordehalte, daß Palffy es vermeiden solle, mit dem Feinde in's Handgemenge zu gerathen. Schon in der folgensten Nacht verlangte der Feldmarschall noch zwei Cavallerie-Regimenter zur Unterstützung. Eugen beorderte die Kürasser-Regimenter Baireuth und Gondrecourt zu Palffy, schärfte ihm jedoch nochmals ein, sich in kein Tressen einzulassen, als ein seindliches Reitercorps, zwanzigtausend Mann stark, sich mit größtem Ungestüm auf Palfsh's geringe Streitzmacht warf.

Um Palffy's Verlegenheit noch zu vermehren, war das Erdreich mit Schluchten und Gräben stark durchzogen, und verhinderte den Feldmarschall, sich mit seinen Truppen gehörig auszubreiten. Palffy's Lage war ohne Zweisel eine höchst gefährliche. Es schien unmöglich zurückzugehen ohne sich zu schlagen, und eben so unaussührbar, sich zu schlagen ohne eine Niederslage zu erleiden. Doch entschloß sich Palffy zu dem letzteren, und seine eigene Kaltblütigkeit wie die wunderbare Tapserkeit seiner braven Truppen gereichten ihm zur Rettung. Durch länger als vier Stunden hielten sie mit nicht genug zu lobender Standhaftigkeit die wiederholten Angrisse der Türken aus. Palffy selbst verlor zwei Pserde unter dem Leibe, Feldmarschallieutenant Graf Hauben und Oberstlieutenant Freiherr von Ow wurden verwundet, Feldmarschallieutenant Graf Siegfried Breuner aber, welcher mit hervorleuchtender Bravour stets unter den Bordersten gekämpst hatte, ward gesangen. Durch seine Worte und sein Beispiel hatte er seine braven

Reiter zu äußerster Tapferkeit entflammt. Da stürzte plötzlich sein Pferd unter ihm. Ein Kürassier bot ihm das seinige. Aber bevor Breuner dasselbe zu besteigen vermochte, wurde der Kürassier getödtet, er selbst umringt. Die Türken beluden ihn mit Fesseln und schleppten ihn vor den Großwesir.

Palffy hatte indessen seinen Widerstand mit Unerschrockenheit sortsgeset. Nichts vermochte ihn und die Seinigen zu entmuthigen, und nur als die seinbliche Uebermacht allzusehr anwuchs, dachte Palffy an den Rückzug. Er bewerkstelligte ihn glücklich, denn nur bei dem Durchmarsche durch einige Desilsen entstand eine Unordnung, welche jedoch schnell wieder beseitigt wurde. Um Abende des zweiten August war Palffy, dessen tapferes Benehmen an Eugen einen warmen Lobredner fand, wieder in Peterwardein zurück 24).

Die Türken folgten bem kaiserlichen Reitercorps in der Richtung gegen die Festung nach, ohne sich jedoch derselben für jeht zu sehr zu nähern. Die Nacht brachten sie damit zu, die Erde aufzuwersen, und die Art und Weise, in welcher sie dabei vorgingen, deutete ihre Absicht an, Peterwardein wirklich zu belagern. Doch waren ihre Arbeiten durchaus nicht regelmäßig, und sie zeigten nichts als ein schwer erklärbares Chaos von tiesen Gräben und mehr oder minder hohen Erdwällen, die einen wie die andern völlig kunstlos und ohne Richtmaß, in der Entsernung weniger Schritte von einander angelegt. Dennoch gewährten diese Laufgräben ihrer Tiese wegen dem türkischen Fusvolke ein treffliches Deckungsmittel, welches bei einem Sturme nur mit größter Mühe und mannigsacher Beschwerde überschritten werden konnte. Eine beträchtliche Anzahl kleiner Fähnchen steckten die Türken auf ihren Werken auf, welche dadurch einen eben so bunten als kriegerischen Anblick darboten.

Während dieß bei ber türkischen Armee vorging, hatte Eugen seine Streitkräfte bei Peterwardein über die Donau und in die Verschanzungen geführt, in denen vor zweiundzwanzig Jahren Feldmarschall Graf Caprara so lange Zeit hindurch von dem osmanischen Heere eingeschlossen war. Hier wollte er eine Gelegenheit abwarten, um dem Feinde mit Erfolg beistommen zu können.

Seitbem die Osmanen durch die Besetzung kaiserlichen Gebietes und den Angriff auf Palssch's Reiterei, ihrem früheren Borhaben zuwider, zuerst den Frieden, und zwar an eben der Stelle gebrochen hatten, an welcher er vor siebzehn Jahren geschlossen worden war, setzten sie die Feindseligkeiten mit größtem Nachbrucke fort. Ihr ganzes Heer folgte ber Borhut gegen Beterwarbein, und mit solchem Sifer wurden die Erdarbeiten betrieben, daß sie sich bald in großer Nähe von Eugens Lager befanden. Unverweilt begannen sie dasselbe mit Bomben und Kanonen zu beschießen 25), und gleichzeitig ließen sie ein Aufforderungsschreiben nach Peterwarbein gelangen. Dem Commandanten wurde bedeutet, wenn er dem Padischah seine Festung nicht streitig machen oder vorenthalten, sondern sie allsogleich überzgeben werde, so dürfe er sammt den Seinigen für ihre Personen und Güter Schonung erwarten. Würde man sich aber halsstärrig bezeigen, "so verz"lassen wir uns," schloß das türkische Schreiben, "nicht auf unsere Macht "oder unser unzählbares Kriegsheer, sondern auf die Hülfe Gottes, welz"cher Alles zu geben vermag 26)."

Es versteht sich wohl von selbst, daß die Aufforderung zur Uebergabe von Peterwardein keiner Antwort gewürdigt wurde. Eugen beschäftigte sich vielmehr angelegentlich mit den Borbereitungen, den Feind in seiner Stelslung anzugreisen, bevor dieselbe noch so stark geworden sei, daß ein günstiger Erfolg nicht mehr erwartet werden könnte.

Es ist kein Zweisel, daß dieser Entschluß des Prinzen zu mancherlei Bebenken Anlaß gab, deren hauptsächlichstes aus dem außerordentlichen Misverhältnisse der Anzahl des kaiserlichen zu derzenigen des türkischen Heeres entsprang. Unter solchen Umständen konnte man eine Niederlage für leicht möglich und ihre Folgen sedenfalls für höchst verderblich ansehen. Es sehlte daher nicht an Stimmen, welche eine so waghalsige Unternehmung, wie sie sie nannten, widerrathen zu müssen glaubten. Die Sinen hielten es für klug, über die Donau zurückzukehren und am zenseitzgen User Stellung zu nehmen, Peterwardein aber mit einer starken Besatung und allen übrigen Erfordernissen zu einer langen Bertheidigung wohl zu versehen. An den Wällen dieser Festung würde der Ungestüm der Türken sich brechen und das osmanische Heer am Ende des Feldzuges, nachdem es beträchtliche Verluste erlitten, sich underrichteter Dinge nach dem türksschen Gebiete zurückziehen müssen.

Der Rath, welchen Andere ertheilten, kam mit diesem im wesentslichen überein. Nur glaubten sie, daß Eugen, wie einst Caprara gethan, in den Schanzen ausharren solle. Bon dort her vermöge er Peterwardein zu beschützen und die Türken noch eher zum Rückzuge zu zwingen.

Eugens Meinung aber stimmte weber ber einen noch ber anberen Ansicht bei. Es war ihm nicht darum zu thun, daß ber Feldzug ereignisslos vorübergehe, daß es den Türken nicht gelinge, Bortheile zu erringen. Er wollte deren seinerseits erkämpsen, und dazu konnte weder der Rückzug über die Donau noch das Berbleiben in den Berschanzungen führen. Die Truppen würden hiedurch nur entmuthigt werden. Zwar sei die Anzahl der christlichen Armee in der That weit geringer als diesenige des kürkischen Heeres. Aber was ihr an Zahl abgehe, ersetz sie durch Güte und Bollkommenheit der Ausrüstung, durch frischen Kanupsesmuth. Der Soldat sei in jeder Beziehung in dem wünschenswerthesten Zustande, eben aus den Duartieren gekommen und habe noch in keiner Weise Mühseligkeiten erlitten. Dieser Umstand müsse gleichfalls benützt werden, und zwar um so mehr, als man auch am Kaiserhose eine Schlacht wünsche und auf einen glücklichen Ausgang derselben mit Zuversicht hosse.

Dieß war Eugens Ansicht, und er bewies es auch jetzt wieder, daß er von demjenigen, wofür er sich erklären zu müssen glaubte, sich niemals durch Bedenklichkeiten Anderer abhalten ließ. Unverweilt schritt er zur Ausführung seines Vorhabens, und noch am 4. August gab er für den nächsten Tag die erforderlichen Dispositionen zum Angriffe auf den Feind.

In der Hauptsache bestanden sie darin, daß jeder Fußsoldat fünszig, jeder Reiter einundzwanzig Patronen, jeder Grenadier vier Granaten erhielt. Die Bagage wurde zurückgelassen; jeder Mann durste nur dassienige mit sich führen, dessen er zum Fechten bedurste. Bor Tagesandruch mußte die Artillerie in völliger Bereitschaft sein. Die auf dem linken Donauuser besindliche Reiterei aber und das erst von Szegedin angelangte Fußvolk sollten noch am 4. August mit einbrechender Nacht auf den beiden Schifsbrücken über den Fluß gehen, um mit dem frühesten Morgen den Angriff beginnen zu können.

Um die Aufstellung der Truppen zu verstehen, ist es nöthig, sich das Terrain zu vergegenwärtigen, auf welchem dieselben sich befanden.

Die von Caprara erbauten Berschanzungen bestanden aus einer boppelten Linie, von welcher die Hauptfront gegen das offene Land gerichtet war, während sich die Seitenlinie zur rechten auf die Donau, diesenige zur linken auf die Befestigungswerke von Peterwardein stützte. Eine zweite Linie, innerhalb der vorderen angelegt, diente zur Unterstützung der ersten. Die ganze Verschanzung befand sich unter ben Kanonen ber Festung und biente eben so sehr zum Schutze berselben als die Festung wieder den Schanzen den erforderlichen Stützunkt bot. Ziemlich steile Abhänge an beiden Seiten erschwerten den Zugang zu den Verschanzungen.

Dieser Beschaffenheit bes Borens, auf welchem er sich zu bewegen hatte, waren benn auch Eugens Anordnungen meisterlich angepaßt. Den größten Theil des Fußvolkes stellte er hinter die vorderste Berschanzung, und zwar in brei Linien, von benen die erfte zur rechten von bem Feldzeugmeister Grafen Maximilian Starbemberg, zur linken aber von bem Feldzeugmeister Regal besehligt wurde. Die zweite Linie commandirten bie Feldzeugmeister Brinz Bevern und Graf Harrach. Hinter ihnen stand bie britte Linie unter bem Feldzeugmeifter Freiherrn von Löffelholz; fünf Bataillone aber wurden in der inneren Berschanzung aufgestellt. Prinz Alexander von Württemberg führte die sechs Bataillone, welche sich außerhalb ber Berschanzungen, an beren linken Seitenfronte befanden. hinter ihm, aber noch mehr gegen links, und somit auch gewissermaßen ben linken Flügel bes ganzen Heeres bilbent, stand bie Reiterei, von bem Feldmarschall Grafen Palfft befehligt und in fünf Colonnen getheilt, von benen jede wieder von einem General ber Cavallerie, ben Grafen Merch, Martigny und Nábasbh, ben Freiherrn von Falkenstein und Battée geführt wurde. Eine sechste Abtheilung, aus vier Regimentern bestehend, befand sich unter ben Befehlen bes Generals ber Cavallerie Freiherrn von Ebergenhi auf bem rechten Flügel. Mehr Reiterei borthin zu postiren, ließ die Beschaffenheit des Terrains nicht zu.

Diese Stellung des kaiserlichen Heeres war zur linken durch einen Morast, zur rechten durch steile Abhänge geschützt. Auch hier beobachtete Eugen den Grundsatz wieder, dem er jederzeit treu blieb, seine Flanken wohl zu becken. Eine Sorgfalt, welcher man einen Theil der von dem Prinzen so oft errungenen Ersolge zuschreiben zu sollen geglaubt hat  $^{27}$ ).

Noch waren die Truppen in die ihnen angewiesenen Stellungen nicht eingerückt, als ein Unfall eintrat, welcher den Angriff in dem vorher bezeicheneten Zeitpunkte unmöglich zu machen schien. Ein heftiger Sturmwind hatte mehrere Schiffmühlen auf der Donau losgerissen und sie mit solcher Gewalt gegen beide Brücken getrieben, daß viele Schiffe derselben sich loslösten und der Uebergang der auf dem linken Ufer befindlichen Truppen verzögert

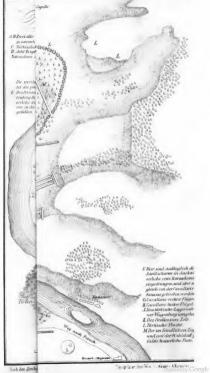

wurde. Angestrengte Arbeit verbesserte jedoch ben Schaden, und die einzige Wirkung dieses Vorfalles war, daß der Angriff am anderen Morgen erst um zwei Stunden später beginnen konnte.

Daß ein solcher bevorstehe, hatten die Türken aus den Borbereistungen ihrer Gegner wohl entnommen. Schon vor Tagesanbruch waren sie in Bewegung, und als es hell geworden war, sah man Berg und Thal mit den unabsehdaren Reihen ihrer Truppen bedeckt. Ihre Reiterei stellten sie gegenüber der kaiserlichen auf, ihre Laufgräben aber füllten sie mit den Janitscharen, und was von diesem Kerne ihrer Truppen noch übrig war, wurde hinter denselben postirt, um dort verwendet zu werden, wo es eben Noth that. Eine andere beträchtliche Truppenabtheilung wurde von den Türken zu ihrer linken aufgestellt, ohne während der ganzen Schlacht zum Kampse verwendet zu werden.

Es war sieben Uhr geworden, als Eugens Beschle gemäß Prinz Alexander von Württemberg den Angriff begann. Das Glück schien ihm günstig, denn fast ohne Widerstand zu sinden, konnte er der türkischen Batterie sich bemächtigen, welche ihm gegenüber lag. Die kaiserliche Cavallerie solgte dem Prinzen und trieb die türkischen Reiter in die Flucht. Schon glaubte der linke Flügel sich mit einem leicht errungenen Siege schmeicheln zu dürsen, als man es erst gewahr wurde, daß die Dinge auf dem rechten Flügel nicht so glücklich von Statten gingen.

Gleich nachdem der Prinz von Württemberg zum Angriffe geschritten war, sollten die beiden ersten Linien des in der vorderen Verschanzung aufgestellten kaiserlichen Fußvolkes ebenfalls wider den Feind vorrücken. Die Befestigungswerke, innerhalb deren dieselben sich befanden, verhinderten es jedoch, daß dieser Besehl in der Ordnung ausgesührt wurde, welche zu einem günstigen Erfolge nothwendig gewesen wäre. Bei dem Ausmarsche aus den Verschanzungen brachen sich die Reihen. Die Nähe des Feindes gestattete nicht, die Ordnung völlig wieder herzustellen, und obgleich der Angriff mit großer Tapserkeit vollführt und der Feind aus seiner Stellung vertrieben wurde, so machte sich doch einige Verwirrung in den Reihen des kaiserlichen Fußvolkes sühlbar. Schnell und geschickt benützten die Türken diesen Umstand. Mit rasendem Ungestüm warfen sie sich auf die Insanterie und trieben sie nicht nur in die erste, ja sogar in die zweite Verschanzung zurück. Schon hatten sie dieselbe auf der einen Seite

erklommen, als die Reiterei zur Hülfe herbeieilte, die Türken zurücktrieb und bem kaiserlichen Fußvolke Zeit gab sich von neuem zu sammeln.

Inzwischen hatte ber siegreiche linke Flügel bie von ihm errungenen Bortheile weiter verfolgt. Obwohl die Türken auch bort sich zu ernsterem Widerstande ermannten, so nützte dieß jetzt nichts mehr. Der wilde Anprall der Spahi's brach sich an den fest geschlossenen Reihen der kaiserlichen Reiterei. Wie schon Montecuccoli, wie Karl von Lothringen und Ludwig von Baden in so vielen Schlachten gethan, so ließ auch Eugen jetzt seine Eisenreiter langsam aber unwiderstehlich vordringen. Wie vor der gleiche mäßig strömenden Lava, welche alles niederwirft und in ihren Feuersluthen begräbt, was sie erreicht, so vermochte nichts Stand zu halten vor dieser eng an einander gedrängten Reitermasse, und was etwa die Stirne zu bieten wagte, wurde schonungslos niedergemacht und unter den Husen der Pferde zertreten.

Auch die sechs Bataillone unter Bring Alexander hielten wacker Stand. Die Reserve unter löffelholz mar unerschüttert, die Flanken blieben gebeckt und so beschränkte die Unordnung sich auf die beiden ersten Linien ber kaiserlichen Infanterie. Balb ergab sich ber Anlaß, bem Uebel mit Kraft zu steuern. In ber Site ber Berfolgung bemerkten bie Türken nicht, baß sie ihre beiben Flanken völlig entblößt hatten. Eugens Ablerblick ersieht nicht sobald biesen Fehler, als er ihn auch schon mit Bligesschnelle benützt. Allsogleich wirft er einige tausend Reiter auf ben Punkt, welchen er als bie Schmäche bes Feindes erkennt. Mit unglaublichem Nachbrucke wird biefer Angriff vollführt. Die Bataillone bes Prinzen von Württemberg wenden sich zur Rechten. Das Feuer bes Reservecorps und basjenige aus ber Festung verdoppeln sich. Bu gleicher Zeit ordnen sich die in Berwirrung gebrachten Reiben bes faiserlichen Fugvolkes von neuem und schreiten uneingeschüchtert nochmals zum Kampfe. Nun seben sich bie Türken von ben verschiedensten Seiten ben Angriffen und bem Feuer ber Gegner ausgesett. Ihre Reihen sind erschüttert, sie wenden sich jum Rudzuge, ber gar balb in eilige Flucht ausartet. Ihre Reiterei fann ihnen nicht zu Gülfe fommen, benn fie wird von ber faiferlichen Cavallerie in Schach gehalten, welche bereits bis an die türkische Wagenburg vorgebrungen ist. Eine vollständige Entmuthigung bemächtigt sich ber Osmanen, und keine Anstrengung ihrer Führer vermag sie mehr zurückzuhalten.

Der Großwesir Ali, welcher die ganze Zeit hindurch bei seinem Zelte vor der heiligen Fahne unbeweglich gestanden war, wirft sich umsonst den Seinigen entgegen, um ihre Flucht zu hemmen. Als aber seine zornigen Worte, als die Säbelhiebe fruchtlos bleiben, mit welchen er die von panischem Schrecken Ergriffenen zur Besinnung zu bringen versucht, als er alles verloren sieht, da stürzt er sich an der Spitze seiner Aga's auf den Feind. Binnen wenig Augenblicken fällt er, von einer Augel in die Stirne getroffen, vom Pferde.

Der Verlust ihres Feldherrn vermehrt wo möglich noch die Berswirrung der Osmanen. Wagenburg, Zelte, Lager, Geschütze, alles wird im Stiche gelassen und sie scheinen an nichts mehr zu denken, als die Rettung ihres Lebens zu suchen in regelloser Flucht, der Save und Belgrad zu.

Noch ist es nicht zwölf Uhr Mittags, und schon hat das kaiserliche Heer des türkischen Lagers sich völlig bemächtigt. Als aber Eugen sich dem prachtvollen Zelte des Großwesirs nähert, da dietet sich ihm ein erschütternder Anblick dar. Neben dem Zelte liegt die Leiche des Grasen Breuner, noch mit Fesseln am Halse und an den Füßen belastet, und wie das aus einer Unzahl Wunden strömende Blut zeigt, vor ganz kurzer Zeit in empörendster Weise ermordet. Um ihn her sieht man die Leichen mehrerer kaiserlichen Soldaten, die in dem Reitergesechte vom 2. August gesangen und erst vor wenig Augenblicken enthauptet worden waren <sup>28</sup>). In der That ein gräßliches Schauspiel, welches auch in dem ruhigsten Gemüthe den Durst nach Nache erwecken mußte.

Wie Eugen es immer beobachtete, so war auch jetzt in dem Schlachtberichte, obwohl er selbst einzig und allein alles geleitet und sein Leben der
augenscheinlichsten Gefahr ausgesetzt hatte, doch von seiner eigenen Person
mit keinem Worte die Rede. Nur seinen Generalen und den tapferen
Truppen schrieb er den Sieg zu, bei welchem, wie der Prinz sich ausdrückt,
"bei der großen Uebermacht der Feinde und den Vortheilen ihrer Stellung
"die deutsche Bravour und Standhaftigkeit um so mehr sich ausgezeichnet
"hat, als nach der Gefangenen Aussage ihre Armee ohne Tartaren, welche
"in das flache Land gestreift und somit nicht bei der Schlacht waren, gegen
"zweimalhunderttausend Mann zählte. Eurer kaiserlichen Majestät Caval"lerie, welche sogar nicht Raum genug hatte sich völlig zu sormiren und
"nur Regimenter-, ja sogar Compagnienweise angreisen mußte, hat sich

"babei eine große Ehre und Reputation erworben und wahrhaftig alles "gethan, was immer von einer Reiterei verlangt werden kann."

"Dieß ist basjenige," fährt ber Prinz fort, "was ich Eurer Majestät "über diese so siegreiche Schlacht und ben glücklichen Ausschlag Ihrer "glorreichen Waffen zu berichten habe, ohne die Ursache zu berühren, "wodurch etwa die auf dem rechten Flügel Anfangs entstandene Unordnung "veranlaßt worden sein möchte, indem ich vielmehr glaube, daß Jeder "seiner Schuldigkeit Genüge zu leisten sich beeifert haben werde."

So schonend Eugens Worte sind, mit benen er über diejenigen hinweggleitet, die nicht völlig frei sein mochten von Tadel 29), um so lebs hafter rühmte er die, welche sich besonders hervorgethan hatten, insbesondere die Feldmarschälle Graf Palssy und Alexander von Württemberg, dann sämmtliche Generale der Cavallerie, welche "wegen ihrer bei dieser Ges"legenheit bewiesenen Tapferkeit" vorzugsweise des Kaisers Gnade verdient hätten. Jedoch auch der übrigen Generalität wird das Zeugniß "großer "Bravour und ruhmwürdigen Eisers" ertheilt.

Oberst Graf Khevenhüller überbrachte die erste Nachricht des Sieges nach Wien. Durch ben Generalabjutanten Grafen Zeil fandte Eugen bie eroberten Kahnen, hundertsechsundfünfzig an der Bahl, nebst fünf Roßschweifen und drei Paar Pauken an den Kaiserhof. Außerdem waren hundertzweiundsiebzig Geschütze verschiedenster Gattung von dem driftlichen Heere genommen worben. Das Zelt bes Großwesirs blieb im Besite bes Prinzen. Die ganze übrige Beute fiel ben Solbaten zu. Sie mußte in jeder Beziehung eine überaus reiche genannt werben. Die mit toftbaren Steinen und eblen Metallen geschmuckten Geschirre und Sättel ber Pferbe, Diese eblen Thiere felbst, so wie die Nameele, welche die Soldaten nur mit staunender Berwunderung betrachteten, die türkischen und persischen Stoffe, die reichen Rleiber, alles dieß tam nun in den Besitz von Eugens tapferen Kriegern. "Es ift gewiß," fagt ein gleichzeitiger Schriftsteller, "baß wenn biefe "Begenstände nach ihrem wirklichen Werthe verfauft worden waren, gar "mancher Solbat sich für ben Rest seines Lebens ein zufriedenes Los hatte "bereiten können. Aber es ist bamit," fügt er voll Raivetät hinzu, "ein "ganz eigenes Verhängniß. Die Kriegsbeute bringt keinen wahrhaften "Nuten. Sie wird verschleubert ober vernichtet und bald weiß man nicht "mehr, was baraus geworben ist 30)."

Es begreift sich leicht, baß dieser glänzende Sieg, welcher den Türken ungefähr sechstausend Mann gekostet haben mag, auch von Eugen nicht ohne empfindliche Opfer erkauft werden konnte. Seine Berluste werden auf die Hälfte berjenigen der Osmanen angeschlagen. Die Feldmarschallz Lieutenants Lancken und Wellenstein, der Generalmajor Honsbruck, sünf Oberste und der Generaladjutant Graf Johann Baptist Palssch befanden sich unter den Todten; unter den gefährlich Verwundeten aber der Feldmarschallz Lieutenant Graf Bonneval, die Generalmajore Graf O'Owher und Schilling, sammt vier Obersten.

Nachdem Eugen für die Heilung der Verwundeten und das Begräbniß der Todten Sorge getragen, ließ er es eine seiner ersten Pflichten sein, dem Herrn der Heerscharen in seierlicher Weise seinen Dank darzubringen für den errungenen Sieg. Dreihundert Kanonenschüsse wurden abgeseuert als Zeichen der Freude. Dieselbe war allgemein und nicht nur in der Armee, welche die Schlacht geschlagen hatte, und in den Erbländern des Kaisers, für den sie gewonnen wurde, in ganz Europa fanden sich zahlreiche Menschen, denen die Niederlage des Erbseindes der Christenheit ein hochwillkommenes Ereigniß war. Bon allen Seiten kamen dem Prinzen die untrüglichsten Rachrichten hierüber zu.

Schon am 8. August um zwei Uhr Nachmittags war Graf Khevenshüller in Wien eingetroffen und unter dem Schalle der Posthörner in den Thorweg der Favorite gesprengt, welche der Kaiser bewohnte. Karl VI., seines sonstigen gravitätischen Wesens völlig vergessend, eilte dem Siegessboten entgegen und bezeigte seine lebhafte Freude, so wie seine Dankbarkeit für Eugen in unzweideutigster Weise. Alle Straßen waren voll von Menschen, und so groß war die Aufregung, daß Khevenhüller, wie er selbst sich ausbrückt, wohl tausendmal in der Stunde die Schilderung der Schlacht wiedersbolen musite 31).

Aehnliches trug sich auch in fremden Städten zu. In Rom wurden auf das Geheiß des Papstes alle Glocken geläutet und die Straßen der Stadt beleuchtet. Papst Clemens XI., so lange Zeit hindurch dem Hause Desterreich wenig geneigt, nahm doch herzlichen Antheil an dessen Triumphe, dort wo es die gemeinsame Sache des christlichen Glaubens galt. Bom Kaiser mit zwei türkischen Fahnen und zwei Roßschweisen beschenkt, gab er hievon dem heiligen Collegium in einem eigens abgehaltenen Consistorium

26

II.

Kenntniß. Dem Prinzen Eugen aber verlieh ber Papst, einem alten Gebrauche folgend, mit freudiger Zustimmung aller Cardinäle, als Anerstennung hervorragenden friegerischen Berdienstes um die Christenheit und die katholische Kirche <sup>32</sup>), einen Hut und einen Degen, welche von Clemens mit eigener Hand geweiht wurden. Der päpstliche Oberst Horazio Rasponi erhielt die Bestimmung, diese Gegenstände dem Prinzen zu übersbringen <sup>33</sup>).

Eine andere Antheilsbezeigung, die für Eugen gleichfalls nicht ohne Werth war, tam ihm von Paris aus zu. Schon am 17. August richtete der Marschall von Villars ein beglückwünschendes Schreiben an den Prinzen. Die Gewohnheit des Marschalls, sich selbst überall voranzustellen, spricht sich auch in diesen Zeilen in charakteristischer Weise aus. Von dem Augenblicke an als er den Uebergang der Türken über die Save ersahren, habe er ihre Niederlage vorhergesagt. "Das Benehmen der Osmanen bestärkt "mich", so fuhr Villars sort, "in der Meinung, die ich seit langer Zeit "hegte, daß sie ein thörichtes Bolk sind, verwegen, übermüthig und höchst "unwissend, indem sie sich preisgaben, von der furchtbarsten Armee angegriffen zu werden, die es gegenwärtig in Europa gibt, und welche in so "vollkommener Weise besehligt wird. Es ist dieß ein großer Tag für Seine "taiserliche Majestät und deren berühmten Feldherrn. Ich erneuere meine "Prophezeiungen und sehe Ihren Siegen erst am schwarzen Meere ein "Ziel 34)."

So weit nun auch Eugen in seinem bescheibenen, ja in berlei Dingen sast nüchternen Sinne von solchen übertriebenen Erwartungen entsernt war, so eifrig ließ er es sich doch angelegen sein, aus dem Siege den größtmöglichen Bortheil zu ziehen. Kaum war die Schlacht gewonnen, als der Prinz schon den Beschluß faßte, sich gegen Temeswar zu wenden und die Belagerung dieser Festung zu unternehmen. Ob er, wie behauptet wird, über den Zug dorthin im versammelten Kriegsrathe die Meinung seiner Untergenerale einholte, ist ungewiß; wenigstens meldet er selbst dem Kaiser nichts von einer solchen Berathung. Ueberhaupt war der Prinz kein Freund davon, in Kriegssachen die Ansichten Vieler in Vetracht zu ziehen. Aus sich selbst heraus liebte er es seine Entschlüsse zu fassen, wie er auch Anderen niemals eng beschränkende Vorschriften ertheilte und stets ihrem eigenen Ermessen einen weiten Spielraum ließ.

Zu ber Unternehmung gegen Temeswar entschloß sich ber Prinz, weil er schon seit langen Jahren ben Besitz dieser Festung und mit ihr benjenisgen des Banates als höchst wichtig für das Kaiserhaus ansah 35), und weil er ihn zur Beziehung der Winterquartiere, zur Eintreibung von Contributionen aus der Walachei, zur Deckung der Theißgegenden und Obersungarns, zur Herstellung einer geraden Verbindung mit Siebenbürgen, insbesondere aber zur Förderung einer kräftigen Belagerung von Belgrad für ungemein nütlich hielt.

Jett schon gegen Belgrad zu ziehen, hatte Eugen nicht räthlich besunben. Denn er erwartete lebhaftem Widerstande bei dem Uebergange über die
Save zu begegnen, und erkannte die Ueberlegenheit der türkischen Donauflotte über die geringe Anzahl kaiserlicher Schiffe, welche sich auf diesem
Flusse befanden. Ohne der Zusuhr auf der Donau Meister zu sein, glaubte
er sich auf ein so gewagtes Unternehmen nicht einlassen zu können. Er
wußte zwar, daß auch daßsenige gegen Temeswar, insbesondere wegen des
weiten Transportes so vieler Kriegsersordernisse, nicht ohne beträchtliche
Schwierigkeiten sei. Aber dieselben vermochten den Prinzen von seinem
Borhaben nicht zurückzuschrecken. Muthig ging er an's Werk, und ertheilte
dem Feldmarschall Grasen Iohann Palssy den Befehl, mit einem starken
Cavalleriecorps voraus zu marschiren, den Plat einstweilen zu umschließen,
und es zu verhindern, daß die Besatung verstärkt oder eine Vermehrung
der Vertheibigungsvorräthe bewerkstelligt werde 36).

Am frühesten Morgen bes 14. August 1716 setzte sich auch bas Hauptheer in Bewegung. Nach zwölstägigem beschwerlichem Marsche, auf welchem es bei Zenta, bas die Geburtsstätte von Eugens Kriegsruhm genannt werden kann, über die Theiß ging, langte es am 26. August vor Temeswar an.

Die Festungswerke von Temeswar waren damals zwar in der gewöhnslichen unregelmäßigen Weise der Türken erbaut, aber sie besaßen anschnliche Stärke, und wo sie vielleicht irgend eine Blöße darboten, schützten sie unzusgängliche Moräste. Der Platz bestand aus vier Theilen, der großen Palanke oder Borstadt, der inneren Stadt, dem Schlosse und der Insel oder kleineren Palanke. Die letztere war gleichfalls eine Borstadt, welche südlich vom Schlosse lag und auf zwei Seiten von einem Moraste umgeben war. Das Schloß besand sich zwischen dieser Insel und der inneren Stadt auf dem

a sourcelle

linken Ufer ber Bega, durch welche es von der Stadt getrennt wurde. Diese war wieder von zwei Gräben, von starken Mauern und Thürmen umgeben. Nings um dieselbe zog sich die große Palanke, welche durch einen tiesen Graben, den die Bega durchfloß, und einen hohen Wall geschützt war <sup>37</sup>).

Da Eugen die Annäherung eines Entsatheeres nur von der Südseite besorgen mußte, wo das Erdreich zu Laufgräben nicht geeignet war, so wies er diese Gegend der Reiterei unter Palish zum Lagerplate an. Den Angriff hingegen richtete der Prinz wider die Nordseite des Plates, die große Palanke, und stellte bort das Fußvolk auf, so daß die kaiserliche Armee einen großen Areis bildete, als deren Mittelpunkt die belagerte Festung erschien.

In ber Nacht vom 1. auf ben 2. September wurde die Anlegung ber Laufgräben begonnen, und die Belagerung nahm nun ihren regelmäßigen Fortgang, nicht ohne auf entschlossenen Widerstand von Seite der Besatung zu stoßen. Achtzehntausend Mann starf und von Mehmed Aga, dem Pascha von Temeswar, mit Muth und Umsicht besehligt, that sie alles, was möglich war, um den ihr anvertrauten Platz zu halten. Dennoch vermochte sie nur die und da die Fortschritte der Belagerer zu verzögern, dieselben völlig zu hemmen war sie nicht im Stande. Als Eugen nach Berlauf von drei Wochen die erste Ausschreung an den Pascha gelaugen sieß, gab er die bescheidene und doch entschlossene Antwort: "Es sei ihm wohlbekannt, daß "der Prinz weit größere und stärkere Festungen erobert habe, als Temeswar. "Ihm aber sei die Ausgabe zu Theil geworden, den Platz die auf das "Aeußerste zu vertheidigen und dadurch in einer Weise zu handeln, wie sie "ber Ehre des Sultans entspreche. Jeden Vorschlag zur llebergabe müsse "er daher unbedingt zurückweisen."

Wohl mag ein Beweggrund zu der fühnen Antwort, welche der Commandant von Temeswar dem Prinzen ertheilte, in der Hoffnung auf die Annäherung eines Entsatzes, oder doch wenigstens einer Verstärfung gelegen haben. Und in der That erhielt Eugen am 22. September die Nachricht, daß ein feindliches Armeecorps von der Temes her im Anzuge begriffen sei. Am folgenden Tage bestätigte Pulsfip diese Meldung, worauf sich Eugen allsogleich persönlich in das Lager der Reiterei begab und den Feldzeugmeister Grafen Maximilian Starhemberg mit eils Bataillonen gleich-

salls borthin beorderte. Um die Mittagsstunde stürmte das ganze seindliche Reitercorps, wohl gegen zwanzigtausend Mann stark, in rasendem Anlauf und unter surchtbarem Allahgeschrei wider Pálfsh's Lager, um nach der Festung durchzudringen. Fünshundert Janitscharen, hinter den Reitern auf die Pferde vertheilt, befanden sich unter ihnen, und diese nach der Festung zu bringen, schien der eigentliche Zweck des Angrisses zu sein. Aber trotz der geringen Höhe der Circumvallationssinie, und obgleich dieselbe an vielen Stellen noch gar nicht ausgeworsen war, scheiterte die Absicht der Osmanen doch an der sesten Haltung der kaiserlichen Cavallerie. Dreimal wurde der Angriss wiederholt, dreimal mußten die Türken weichen, und als sie endlich die Fruchtlosigkeit ihrer Bemühungen einsahen, standen sie von denselben ab und gingen wieder über die Temes, ja endlich sogar über die Donau zurück.

In dem Lager, welches sie zuletzt eingenommen hatten, fand man die gräßlich verstümmelten Leichen der wenigen Troßknechte, deren sie bei ihrem plötlichen Anzuge habhaft geworden waren. "Wie nun dieß," schrieb Eugen voll Entrüstung an den Kaiser, "selbst bei diesem barbaris"schen Feinde eine disher nicht gewöhnliche Grausamkeit ist, so werde ich "sie bei erster Gelegenheit ermahnen lassen, für die Zukunft hievon abzus"stehen, indem ich sonst mit den gefangenen Türken in gleicher Weise versusahren müßte 38)."

Am 1. Oktober war endlich Alles zum Sturme auf die große Palanke bereit. Dreißig Bataillone, eben so viele Grenadier-Compagnien und zweistausend Arbeiter wurden hiezu bestimmt. Feldmarschall Prinz Alexander von Württemberg erhielt den Oberbesehl, die Feldmarschall-Lieutenants Graf Browne und Ahumada, die Generalmajore Langlet, Livingstein und Franz Wallis unterstützten ihn. Obgleich es die ganze Nacht hindurch stark geregnet hatte, so wurde doch nichts an den Dispositionen geändert, und um acht Uhr Morgens schritten die Truppen, durch Eugens persönliche Gegenswart angeseuert, zum Angrisse vor.

Die Grenadiere voran, drang das kaiserliche Fusvolk über den Grasben der Palanke, indem es theils die Brücken überschritt, theils mit hoch erhobenen Gewehren durch das Wasser des Grabens ging. Muthig stiegen die wackeren Krieger die Bresche hinan, jedoch mit nicht geringerer Entschlossenheit wurden sie oben von den Türken empfangen. Nach langem

hartnäckigem Streite siegte endlich die Ausdauer der kaiserlichen Soldaten über den trunkenen Kampsesmuth ihrer wilden Gegner. Die Palanke wurde genommen und die Türken wichen in die innere Stadt zurück. Allsogleich begann man sich in den eroberten Werken sestzusetzen. Da dieß jedoch unter dem hestigsten Geschützseuer von Seite der inneren Stadt und unter wiedersholten stürmischen Ausfällen der Besatung geschehen mußte, so waren die Berluste, welche die Kaiserlichen erlitten, nicht gering. Sie betrugen sünfshundert Mann an Todten und das dreisache an Verwundeten. Unter den letzteren besanden sich die Prinzen Alexander und sein Bruder Friedrich von Württemberg, die Generale Browne, Ahumada und Livingstein 39).

Nach ber hartnäckigkeit, mit welcher bie Türken einen ganzen Monat hindurch die große Palanke vertheibigten, hätte man ähnlichen Widerstand auch für die Festung selbst voraussetzen sollen. Für biesen Fall aber mare ben Belagerern noch eine barte Arbeit bevorgestanden. Breite Wassergräben hatten sie zu überschreiten, ber Hauptwall war unbeschäbigt, und auch nach Eroberung ber inneren Stadt mußte erst noch die Citabelle genommen werben. Die Besatung hatte keinen Mangel zu leiben, bie gunftige Jahreszeit war zu Ende, die in jenen Gegenden so häufigen Regen standen bevor und mit ihnen neue Schwierigkeiten in ber Fortsetzung ber Belagerung. Daher tam es bem Prinzen, obgleich er seit ber Eroberung ber Palanke bie innere Stadt unausgesett beschoß, boch unerwartet, als icon am 12. Oktober ber Bascha von Temeswar zu capituliren verlangte. Generalmajor Graf Wallis führte die Verhandlungen. Der Besatzung und allen übrigen in Temeswar befindlichen Türken wurde freier Abzug nach Belgrad zugeftanben. Taufend Bagen stellte Gugen zu ihrer Berfügung, um ihr Bepad, ihre Weiber und Kinder mit sich fortzuführen. Geschütz und Munition sammt allen Kriegsvorräthen mußten zurückgelaffen werben. Den Einwohnern, welche keine Türken waren, wurde es freigestellt, ob sie in Temeswar bleiben oder mit hinwegziehen wollten. Und als Mehmed Bascha für die ehemaligen ungarischen Rebellen, welche unter ben Türken Kriegsbienste thaten, gleichfalls freien Abzug verlangte, fette Eugen bem betreffenben Artifel, bem achten ber Convention, eigenhändig die bekannten und charakteristischen Worte bei: "la Canaglia può andare dove vuole 40)."

Am 13. Oktober 1716 kam die Capitulation zu Stande. Da jedoch die Herbeischaffung der versprochenen Wagen einige Zeit in Anspruch nahm,

swischen verkehrten diejenigen, welche sich noch vor wenig Tagen mit solcher Erbitterung bekämpft hatten, in friedfertiger Weise mit einander, und Engen rühmt es als ein Merkmal der ausgezeichneten Disciplin, die bei seinen Truppen herrschte, daß trot der vielsachen Ursache zu Nachegelüsten, welche ihnen die Osmanen gegeben hatten, doch nicht ein einziger Fall der Mißhandlung oder auch nur der Beleidigung eines Türken durch kaiserliche Soldaten vorkam.

Was aber die Beweggründe betraf, in Anbetracht beren die Türken so schnell zur Uebergabe geschritten waren, so wußte Eugen keine anderen anzugeben, als die Augst und den Schrecken, in welche sie das langanhaltende und heftige Bombardement versetzt habe. In den nur aus Holz gebauten Häusern und in den engen Straßen hätten sie sich nicht sicher geglaubt und in der That auch viele Leute verloren. Sonst wäre, wie man sich erst nach Besetzung von Temeswar völlig überzeugt habe, an nichts Mangel gewesen und bei dem guten Zustande der Besestigungswerke hätte der Platz noch lang sich halten können.

Am 17. Oktober brach die Besatzung, noch zwölftausend streitbare Männer zählend, unter dem Geleite von fünshundert kaiserlichen Reitern gegen Pancsowa auf. Vornehme Türken mußten als Geiseln im kaiserlichen Lager bleiben, um die sichere Rücksehr der Escorte und der Wagen zu verbürgen. Dann sollten auch sie unter gutem Geleite entlassen werden 41).

Generaladjutant Graf Wurmbrand hatte die vorläufige Nachricht von der Uedergade Temeswars, und Generaladjutant Graf Lamberg die Capitulation selbst nach Wien überbracht. Die Kunde des Falles einer Festung, welche durch hundertvierundsechzig Jahre in der Gewalt der Ungläubigen gewesen war, erregte überall die lebhasteste Freude. Nicht nur ihrer Stärke und ihrer Lage wegen, welche sie für Ungarn höchst wichtig machte, sondern auch weil durch Temeswars Eroberung das ganze Banat unter das Scepter des Hauses Desterreich siel, war dieser Erfolg von unschätzbarem Werthe. Ihn für den Kaiser so nutzbringend als möglich zu gestalten, bildete den Gegenstand der eisrissten Bestredung des Prinzen. Er suchte daher unter seinen Generalen einen zu sinden, der im Stande sei, mit dem Obercommando in dem neu gewonnenen Lande auch die Regierung desselben zu übernehmen und sie gleichmäßig zum Nutzen des Kaiserhauses

wie zum Wohle ber Regierten zu führen. Der General ber Cavallerie Graf Merch war es, welchen Eugen hiezu ausersah.

Er habe ihn, erklärte ber Bring bem Grafen Merch, hauptsächlich aus bem Grunde zu biesem Besten bestimmt, weil ihm außer seiner oft erprobten Tapferkeit und großen Erfahrung auch seine besondere Uneigennütsigkeit wohl bekannt sei 12). Freilich könne für ben Augenblick bas Regierungegeschäft sich nicht weiter erstrecken, als bag man auf jede Urt und Weise sich bemübe, einen geerdneten Rechtszustand im Lande bergustellen, und burch Bechachtung strengster Disciplin bie Ginwohner für sich zu gewinnen. Jebe übrige Ginrichtung, möge fie auf firchliche Berhaltniffe, auf Einsetzung von Behörten, auf Militarwesen ober Finangen Bezug nehmen, muffe besonderer Anordnung bes Raifers, nachtem man sich genauere Renntniß von bem Lante verschafft habe, vorbehalten bleiben. Die eine Borficht aber fei noch zu beobachten, nur Deutsche fatholischen Glaubenobekenntnisses in die Festung selbst aufzunehmen. Denn ihnen allein vermöge man volles Bertrauen zu ichenten. Briechen, Gerben und Andere feien nur in bie Verstädte zuzulassen 43). Generalmajer Graf Franz Wallis, welcher bas Commando in Temesvar erhielt, wurde mit einer ähnlichen Weifung verfeben.

Umfassender als die Instruktion, die Eugen bem Grafen Merch in Bezug auf die Regierung der Länder zu ertheilen vermochte, war diesenige, welche sich auf die noch in's Werk zu sehenden militärischen Unternehmungen bezeg. Er sollte auf Pancsowa, Uspalanka und wenn möglich sogar auf Orsewa losgehen, durch Besetzung dieser Plätze die Stellung der kaiserslichen Truppen im Banate sichern, die Türken völlig aus demselben vertreiben und dadurch die Sinwehner überzeugen, daß die Rückehr der früheren Zwingherrn unaussührbar gemacht sei. Er möge versuchen, durch Besetzung der Insel bei Orsowa die Berbindung Belgrads mit den übrigen türksischen Ländern abzuschneiden, wodurch den für das fünstige Jahr beadssichtigten Unternehmungen bedeutender Berschub geleistet würde. Endlich erhielt Merch den Austrag, wo möglich aus Feindesland Contributionen zu ziehen, um wenigstens einen Theil seiner Truppen auf Kosten des Gegners zu erhalten.

Der gleiche Befehl wurde auch bem Commandirenten in Siebenbürgen, General ber Cavallerie Grafen Steinville ertheilt. Auch er warb mit Strenge angewiesen, "die Landeseinwohner bei gutem Muth und Willen "zu erhalten und sie weber mit Worten noch Werken <sup>44</sup>)," auch nur im minbesten zu fränken. Dem Feinde jedoch sei in der Moldau, insbesondere aber
in der Walachei "deren gegenwärtiger Fürst wahrhaftig schlimmer als
"ein Türke <sup>45</sup>)," so viel als nur immer möglich Abbruch zu thun, und zum
Bortheile des kaiserlichen Staatsschatzes aus dem fremden Lande Kriegscontribution zu erheben.

Während Merch sich anschickte, Eugens Befehl pünktlich zu befolgen und ben angeordneten Kriegszug auszuführen, trat der Prinz die Reise nach Wien an. Bevor er jedoch nach der Hauptstadt zurückehrte, wollte er noch die scierliche Ceremonie vornehmen lassen, durch welche er mit dem Hute und dem Degen bekleidet werden sollte, die ihm der Papst überssendet hatte.

Im Lager vor Temeswar hatte Eugen die Nachricht von der seltenen Auszeichnung erhalten, mit welcher Papst Clemens XI. ihn bedachte. Wie groß ter Werth war, den der Prinz auf diese Gunstbezeigung legte, that nicht nur sein Dankschreiben an den Papst 46), sondern mehr noch die Art und Weise kund, in der er selbst für die würdige Vollziehung der Feierlichkeit sorgte. Im Lager schien ihm weder Zeit noch Gelegenheit dazu schiesten. Auch mangelte es an einem infulirten Haupte, und ein solches allein konnte hiebei als Stellvertreter des Papstes sungiren. Eugen bezeichnete also Naab als den Ort, den er vor anderen für passend hielt, um dort die Ceremonie vorzunehmen. Denn Raad war nicht allein damals der Wohnert des Bischoss Nadasch, dem Eugen die Ehre zudachte, ihn mit den geweihten Gegenständen zu bekleiden. Es befand sich eine zahlreiche Garnison, und außerdem noch Geschütz daselbst, um der kirchlich militärischen Feier Glanz zu verleihen und die üblichen Salven zu geben 47).

Am 6. November brach Eugen von Ofen auf, um sich nach Raab zu versügen. Feldmarschall Graf Heister, seit dem Tode des Markgrafen Ludwig von Baden mit dem Raaber Generalate, einem der einträglichsten in der Monarchie bekleidet, war dem Prinzen nach seinem Amtssitze vorausgeeilt, um ihn daselbst zu empfangen. Zahlreiche Banderien, schmucke Reiter auf leichten flüchtigen Rossen, erwarteten ihn weit vor der Stadt, und theils seinem Wagen voran, theils hinter ihm herjagend und zu beiden Seiten galoppirend, gaben sie ihm das Geleite. An dem Stadtthore empfing Heister seinen Oberfeldherrn; die ganze Garnison stand auf dem Hauptplatze unter den Waffen. In einem sechsspännigen Wagen zog Eugen in Raab ein und begab sich nach der Wohnung, welche ihm auf sein Verslangen in dem unfern der Domkirche befindlichen kaiserlichen Provianthause in Bereitschaft gesetzt worden war.

Um 8. November, einem Sonntage, um zehn Uhr Morgens verfügte sich Eugen nach der Domkirche, in welcher er von dem infulirten Abte Gondor, dem Stellvertreter des Cardinals von Sachsen Zeitz, welcher das mals Bischof von Raab war, an der Spitze des gesammten Clerus empfangen wurde. Bischof Nádasch hatte sich früher von Raab entsernt, denn es scheint, daß sich seiner Funktion in einer den Hauptort eines fremden Sprengels bildenden Stadt Hindernisse in den Weg gestellt hatten.

In der Kirche selbst wurde Eugen zu einem erhöhten Site geleitet, auf welchem er Platz nahm und dem Hochamte beiwohnte. Der Prinz Emanuel von Portugal, welcher den Feldzug gegen die Türken mitgekämpst hatte, Feldmarschall Graf Heister und andere hervorragende Personen befanden sich in Eugens Nähe.

Nach Beenbigung bes Gottesbienstes bot der Abgesandte des Papstes, Cavaliere Rasponi, dem Prinzen das Breve des heiligen Baters auf goldener Tasse dar. Eugen nahm es und ließ es durch den Feldtriegssecretär Wilhelm von Brockhausen öffnen und mit lauter Stimme ablesen. Dann übergab Abt Gondor dem Prinzen den Degen und setzte ihm das Barett auf das Haupt. Letzteres war von violetter Farbe mit Hermelin ausgesschlagen. Auf der Borderseite befand sich die Abbildung des heiligen Geistes in der Form einer Taube, aus Perlen funstvoll zusammengesetzt. Sonst war der Hut mit Perlen und Goldborden geschmückt. Der Degen war über vier Fuß lang, mit einem schweren Griffe von Silber, den das päpstliche Bappen schmückte, und einer Scheide von rothem Sammt versehen. Das Wehrgehänge bestand aus dem gleichen Stoffe 46).

Bier Tage ehe diese Festlichkeit zu Raab vor sich ging, hatte Graf Merch den Zug angetreten, mit dessen Aussührung er von Eugen beaufstragt worden war. Pancsowa ergab sich, ohne Widerstand zu versuchen; Ujpalanka deßgleichen <sup>49</sup>). Durch eine völlig verwüstete Gegend, indem die Tartaren erst vor kurzem dort schrecklich gehaust und die Sinwohner scharensweise in die Sclaverei geschleppt hatten, zog Merch gegen Orsowa. Hier

aber fand er entschlossenere Gegner als zuvor. Die Türken erwarteten ihn vor der Stadt, und obgleich Merch sie zurückwarf, so hielt er doch einen Angriff auf Orsowa selbst für ungemein schwierig. Und würde der Platz auch genommen, so wäre er doch, meinte Merch, bei seiner weiten Entsernung von den übrigen Standorten der kaiserlichen Truppen kaum zu behaupten. Merch ging daher nach Mehadia, setzte den Ort in Verthetzbigungsstand und kehrte dann nach Temeswar zurück.

Auch noch weiter als bis auf die Grenzen des Banates, tief hinein in türkisches Gebiet erstreckten sich die Folgen der glücklichen Kriegführung Eugens. Schon damals ging durch diese südlichen Länder eine hoffnungszreiche, vielversprechende Bewegung, welche sich vorzüglich an den Namen und Waffenruhm des Prinzen knüpfte 50). Wiederholt hatten sich die Bischöse Albaniens an ihn gewandt und die Beihülse ihres Boltes bei dem großen Werke der Befreiung von dem osmanischen Joche angeboten. Des Prinzen ermuthigende Antworten nährten ihre Hoffnungen und ihren Vorsatz, sich bei günstigem Anlasse im Ausstande wider ihre Zwingherrn zu erheben.

Auch in der Walachei hatte sich unter der Thrannei ihres Fürsten Nicolaus Maurocordato eine ziemlich starke kaiserliche Partei gebildet. Wie ein unverdächtiger Augenzeuge, der Florentiner Del Chiaro erzählt, war es damals ein gewöhnliches Gebet der unglücklichen Bewohner dieses Landes, daß Gott doch endlich die Deutschen herbeisühren möge, um sie von dem surchtbaren Drucke zu befreien, unter dem sie litten. So ist es leicht erklärlich, daß der Grenzcapitän Dettin mit zwölshundert Mann, meist serbischer Grenzmiliz, in die Walachei einrücken und fast undemerkt vor die Thore von Bukarest gelangen konnte. Denn überall erklärte sich das Landvolk sür die kaiserlichen Soldaten, begrüßte jubelnd die neuen Ankömmlinge, schloß sich ihnen an und leistete ihnen in jeder Weise Borschub und Hülfe.

Am Morgen des 25. November drang Dettin in Bukarest ein und übersiel den Hospodar in seinem Schlosse. Nicolaus Maurocordato, ein Sohn jenes Alexander, welcher als Pfortendolmetsch am Carlowiger Frieden mitgewirkt hatte, wollte mit zweihundert Beuteln sich loskausen. Dettin aber schlug jeden Antrag aus, und brachte den Fürsten sammt seiner Familie nach Hermannstadt. Eine große Anzahl Bojaren wanderte aus der Walachei auf kaiserliches Gebiet und ließ sich in Siebenbürgen nieder.

Weniger glücklich als dieser Zug nach der Walachei war ein anderer, welchen ein kleines kaiserliches Streiscorps zu Anfang des Jahres 1717 nach der Moldan unternahm. Es gelangte zwar allerdings nach Jassp, und bemächtigte sich des dortigen Schlosses. Hier aber wurde es von den Tartaren überfallen und sast gänzlich aufgerieben 31).

Auch die Save entlang waren die kaiserlichen Truppen während des Feldzuges nicht müßig gestanden. Insbesondere hatte der Commandant von Brood, Oberst Maximilian Petrasch, in rastloser Bemühung dem Feinde beträchtlichen Schaden zugefügt. Oberst Petrasch und sein jüngerer Bruder Ernst waren zwei so verdiente Offiziere, und ein Blick auf ihr Schicksal gewährt ein so klares Spiegelbild nicht nur ihrer eigenen kernigen Natur, sondern der ganzen Zeit, in welcher sie lebten, daß es der Mühe lohnt, ihre Namen der Vergessenheit zu entreißen.

Schon in ben Anabenjahren eine unbezähmbare Lust zum Waffenhandwerke verspürend, vermochten die Brüder Petrasch dech nicht, die Abneigung
ihrer Eltern, welche wohlhabende Bürgersleute gewesen zu sein scheinen, gegen
diesen Stand zu besiegen. Noch kaum zu Jünglingen geworden, entliesen
sie dem Baterhause und den Studien, und traten als gemeine Reiter, der
ältere, Maximilian, in das Kürassier-Regiment Gondola, der jüngere,
Ernst, in die serbische Nationalmiliz unter Oberst Anton Zichn. Zahlreiche
schwere Berwundungen, harte Gesangenschaften waren ihr Los. An dem
Unglückstage von Lugos waren die Brüder Petrasch dabei, als der eble
Friedrich Beterani von den Türken in grausamer Weise getödtet wurde.
Mit Ausopferung seines eigenen Lebens hatte Ernst Petrasch den geliebten
Feldherrn zu retten versucht. Obzleich sie beide verwundet waren, gelang
es ihnen doch, der türtischen Gesangenschaft zu entweichen und sich wieder
den kaiserlichen Truppen anzuschließen.

So schwer war es bamals noch für gemeine Solbaten, sich zu höheren Stellen emporzuschwingen, daß obgleich die Brüder Petrasch sich durch Bildung und Tapferkeit vor Vielen hervorthaten, Maximilian doch fünf, Ernst aber eilf Jahre brauchte, bis sie zu Offiziersstellen gelangten. Letze terer mußte noch überdieß durch eine tödtliche Verwundung in der Schlacht an der Bega seine Beförderung erkaufen.

Im Rakoczischen Aufstande hatte Maximilian Petrasch das Unglück, in die Gewalt der Insurgenten zu fallen, welche ihn siedzehn Monate hindurch

in härtester Gefangenschaft hielten. Tiese Erdlöcher, mit giftiger Feuchtigkeit gefüllt, ohne einen Strahl bes Lichtes, bienten zu seinem Aufenthalte, faulendes Wasser, verschimmeltes Brod, beides nur in kleinster Gabe verabsolgt, zu seiner einzigen Nahrung. Augenblicklich hätte Petrasch aus seiner verzweiselten Lage sich befreien können, wenn er der dringenden Aufsorderung der Insurgenten, Dienste bei ihnen zu nehmen, gefolgt wäre. Aber standhaft hielt er den Fahneneid und kein Drangsal wie keine Locung vermochten ihn, seinem Kaiser die Treue zu brechen, welche er ihm geschworen hatte 52).

Durch Auswechslung frei geworben, that sich Petrasch fortan burch unermüdeten Dienst gegen die Insurgenten hervor. Die allmälige Besörderung zum Obersten und zum Commandanten von Brood war seine Belohnung. Auch während des letzten Feldzuges gegen die Türken zeichnete er sich durch Muth, Thätigkeit und Umsicht aus. Schon im August war er über die Save gegangen und hatte durch eine Kriegslist die Besahung von Türkisch-Gradiska in einen Hinterhalt gelockt. Zwar gelang es den Osmanen, nach empfindlichen Berlusten in die Festung zu entkommen. Sie waren aber dermaßen in Schrecken versetzt, daß sie in der Nacht Gradiska in Brand steckten und sich nach Banjaluka zurückzogen <sup>53</sup>).

Eugen war so zufriedengestellt durch dasjenige was Petrasch vollsbracht hatte, daß er ihn versicherte, er werde "seinem höchst ruhmwürdigen "Eiser" beim Kaiser volles Necht widersahren lassen. Er möge sich ferner bemühen, dem Feinde möglichst Abbruch zu thun. Doch sei hiebei den Soldaten jeder Ezzeß auf das schärsste zu wehren, indem es sich darum handle, aus den nen besetzten Landstrichen den Unterhalt für die Truppen zu gewinnen, und mit den dortigen Einwohnern auf zuten Fuß zu gelangen, nicht aber sie gegen die kaiserlichen Streitkräfte zu erbittern <sup>54</sup>).

Petrasch zeigte sich des Lobes, welches Eugen ihm spendete, vollstommen würdig. Obgleich die Beschwerden des letzten Streiszuges Ursache waren, daß seine noch aus der Lugoser Schlacht herrührende Wunde aufbrach, und er kein Pferd zu besteigen vermochte, so ließ er sich doch nicht abhalten, eine Unternehmung gegen das wohlbesestigte Derbent auszusühren. Freudig trugen die wackeren Grenzsolvaten ihren Führer, dem sie völlig ergeben waren, in einer Sänste mit 55). Als der Zug sich Derbent näherte, rückten ihm zwar die Türken entgegen; nach kurzem Gesechte aber flohen sie, und mit Einbruch der Nacht verließen sie Derbent, dessen

Berschanzungen Petrasch völlig zerstören ließ. Er selbst kehrte mit ben Seinigen nach Brood zurück.

Minder glücklich und wohl auch minder geschickt waren die Unternehmungen geleitet, welche Generalfeldwachtmeister Graf Draskovich gegen Novi, der Commandant von Ratscha, Oberst Diller aber gegen Sabacz auszussühren trachteten. Beide mißlangen, und die letztere sogar nicht ohne daß den Grenztruppen sühlbarer Verlust zugefügt worden wäre. Doch waren diese Schlappen nur äußerst geringfügig gegen die glanzvollen Resultate des ganzen Feldzuges. Die völlige Niederlage des türkischen Heeres und die Eroberung einer Festung wie Temeswar, nach deren Besitze der Kaiserhossich seit langer Zeit gesehnt und die er noch bei den Carlowiger Verhandblungen mit den beträchtlichsten Opfern zu erwerden getrachtet hatte, waren ein freudig begrüßtes Ergebniß. Bon allen Seiten erntete Eugen enthusiasstische Lobeserhebungen, von allen Seiten kamen ihm beglückwünschende Schreiben zu. Nur eines derselben mag erwähnt werden, weil es von einem früheren Freunde herrührte, der sich dann in einen erbitterten Gegner verwandelt hatte. Es war dieß Maximilian Emanuel, Kurfürst von Baiern.

"Das vorhin gepflogene alte und gute Verständniß, die nahe Bluts"verwandschaft und hohe Werthschätzung", schrieb der Kurfürst dem
Prinzen 56), "so ich zu Euer Liebden jederzeit getragen, lassen mir tein
"längeres Stillschweigen zu nach Ihrer glücklichen Zurücktunft und voll"brachten glorreichen Campagne, zu welcher ich nicht allein Euer Liebden
"von ganzem Herzen gratulire, sondern auch zu bezeigen verlange, was
"ich an Ihren dem römischen Reiche, ja der sämmtlichen Christenheit so
"ersprießlichen Unternehmungen für einen Antheil nehme."

Maximilian Emanuel schloß an diese Zeilen die Bitte, Eugen möge es beim Kaiser erwirten, daß seinen Söhnen der Wunsch gewährt werde, nach Wien zu kommen und sich für "die empfangenen Gnaden und gute "Erziehung" bei Karl VI. persönlich bedanken zu können. Er wünsche die Allianz mit dem Hause Desterreich unzertrennlich zu gestalten und zu dieziem Ende seinen erstgebornen Sohn mit der älteren Tochter des verstorbenen Kaisers Joseph zu vermählen. Eugen möge ihm sowohl hiezu, als zu völliger Durchführung der Friedensbestimmungen, insbesondere aber zu seiner und seines Bruders Wiedereinsehung in das kurfürstliche Collegium seinen mächztigen Beistand leihen.

## Sechzehntes Capitel.

Noch während der Dauer des verflossenen Feldzuges hatte man von zwei Seiten her zu erforschen gesucht, ob der Kaiserhof nicht zur Beendigung der Feindseligkeiten und zum Abschlusse eines Friedens geneigt sei. Bon der englischen Regierung geschah dieß, welche es noch immer nicht verschmerzt hatte, daß die Tractate zu Rastadt und Baden ohne ihre Dazwischenstunft zu Stande gekommen waren. Nun hoffte sie die Bermittlerrolle, die sie so oft und zuletzt mit solchem Glücke bei dem Carlowiper Frieden übersnommen hatte, neuerdings zu erhalten. Es war daher kein absichtsloser Schritt, wenn der britische Botschafter Worthley Montague, nach Consstantinopel bestimmt, seine Reise dorthin über Wien antrat.

Auf das Anerbieten seiner guten Dienste zur Zustandebringung eines Friedens antwortete man ihm ausweichend. Es werde zwar, so fagte man ihm mehr aus Höslichkeit, als daß es damit Ernst gewesen wäre, dem Kaiserhose, wenn es zu Verhandlungen komme, die englische wie die holländische Vermittlung jederzeit erwünscht sein. Die Pforte sei es jedoch gewesen, welche zuerst das kaiserliche Gebiet seindlich überzogen habe. Niemand könne also den Kaiser tadeln, wenn er den ihm von Gott verliehenen Sieg und die übrigen errungenen Vortheile zu benügen und sich dadurch gegen so willkürliche Angrisse sir die Zukunft sicher zu stellen beabsichtige. Auch müßte man daran denken, sich für die Kriegskosten und den anderen erlittenen Nachtheil schadlos zu halten. Sollte jedoch die Pforte aus eigenem Antriebe Friedensvorschläge machen, so wäre man nicht entgegen, daß Montague sie anhöre und dem Kaiserhose mittheile, welcher sodann weiter darüber berathen werde 1).

Die zweite Anregung zum Frieden war von der Pforte selbst an den bei ihr beglaubigten kaiserlichen Residenten Auselm Franz von Fleischmann geschehen. Als derselbe noch vor Ausbruch der Feindseligkeiten der Pforte seine Abberusung angezeigt hatte, war der damalige Großwesir Ali, dem wilden Ungestüm seines Wesens freien Lauf lassend, in heftigem Zorne

entbrannt. Nachdem Fleischmann lange Zeit ohne Antwort geblieben, wurde ihm endlich das Maniscst des Großwesirs mit dem Bemerken eingehändigt, er selbst habe der Armee nach Belgrad zu folgen und dort werde er einige Tage zu verweilen haben. Denn auch von Seite des Kaisers sei während des letzten Krieges ein türkischer Gesandter in Komorn zurückgehalten worden. In Adrianopel vom Großwesir schnöde behandelt, aber doch nach Belgrad entlassen, wurde Fleischmann etwa zehn Stunden vor dieser Stadt von fünshundert türkischen Reitern überfallen und nach Semendria gebracht, dort aber in ein elendes Gefängniß geworsen. So behandelte die Pforte damals noch die Repräsentanten der fremden Mächte.

Nachdem Fleischmann sechsundvierzig Tage hindurch im Kerker geschmachtet hatte, wurde er aus demselben am 10. August 1716 durch die Nachricht von der Niederlage der Türken bei Peterwardein und dem Tode des Großwesirs Ali befreit. Chalil Pascha, bald darauf zum Großewesir ernannt, ließ ihn unter Ehrenbezeigungen aus dem Gefängnisse hinwegführen und nach Belgrad geleiten. Aber auch hier war seine Haft so streng, daß er zwei Monate hindurch weder Nachrichten zu empfangen, noch solche zu ertheilen vermochte.

Die üble Wendung, welche ihre Angelegenheiten nahmen, veranlaßte die Pforte, jett die Vermittlung besjenigen zu suchen, welchen sie noch vor kurzem so sehr mißhandelt hatte. Der Pfortendolmetsch Iohann Mauroscordato, ein Bruder des Hospodars der Walachei, schlug dem kaiserlichen Residenten vor, einen Wassenstillstand zu erwirken, bis an den Abschluß des Friedens geschritten werden könnte. Denn auf die frühere heraussorschende Zuversicht der Pforte war Abspannung und Kleinmuth gefolgt. Ja es gab nicht wenige unter den Türken, welche vorhersagten, daß dem Falle von Temeswar derjenige Belgrads solgen, und das ganze Osmanenreich in sich zusammenstürzen werde 2).

Der Kurier, welchen Fleischmann auf des Großwesirs Verlangen am 6. Oktober 1716 nach Wien absandte, um sich zur Fortführung der Vershandlungen bevollmächtigen zu lassen, verfügte sich vorerst in Eugens Lager vor Temeswar. Da Fleischmanns Berichte an den Hoftriegsrath als an die ihm vorgesetzte Behörde lauteten, so war es natürlich, daß Eugen als Präsident dieser Stelle von denselben Einsicht nahm. Der Prinz war der Ansicht, Fleischmann habe, ohne irgend eine Bollmacht oder Instruktion zu

besitzen, der Pforte zu viele Aussicht auf den Frieden eröffnet. Nur das sehnsüchtige Berlangen, sich dadurch selbst wieder die Freiheit zu versschaffen, könne ihn vermocht haben, so weit zu gehen. Es dürste jedoch zweckmäßig sein, den Antrag nicht völlig von der Hand zu weisen, sondern zu antworten, daß wenn es der Pforte mit ihren Borschlägen Ernst, und sie bereit sei Genugthuung zu geben, sie vor allem den kaiserlichen Residensten in Freiheit zu setzen und nach Wien zu entlassen habe, wo er ihre Erklärungen mündlich vorbringen könne. Denn die Thatsache seiner Haft sei ja schon die gröbste Berletzung des Ansehens und der Rechte, ja gewissermaßen selbst der Berson des Kaisers.

Der Wiener Hof theilte in dieser Sache vollkommen die von Eugen ausgesprochene Ansicht. Man begreife nicht, wurde Fleischmann geantswortet, wie die Pforte vom Frieden sprechen könne, und ihn selbst noch gefangen zurückhalte. Der Kaiser sei dem Frieden nicht abgeneigt, doch müsse die Freilassung seines Bevollmächtigten jeder ferneren Verhandlung vorhergehen. Für diesen Fall werde dem Prinzen Eugen Bollmacht ertheilt, die Vorschläge der Pforte anzuhören 4).

Durch Fleischmanns unverweilte Entlassung glaubte die Pforte ihren ernstlichen Wunsch, den Frieden herbeizuführen, genugsam an den Tag zu legen. Die Anträge aber, welche sie stellte, entsprachen den allerdings hoch gespannten Wünschen des Kaiserhoses in keiner Weise. Nicht dazu hatte man so herrliche Vortheile während des vergangenen Feldzuges errungen, um jetzt fast alles wieder auf den früheren Stand zurückzuführen. Die Wehrzahl der Ausgaben war schon gemacht, welche die Fortsetzung des Krieges für ein Jahr noch erforderte. Man wiederholte daher die frühere Erklärung, nur auf vollkommen befriedigende Bedingungen hin könne man auf die von der Pforte beantragten Verhandlungen eingehen.

Das Berlangen eines Waffenstillstandes, wofür England und Holland mit Lebhaftigkeit sprachen, wurde unbedingt von der Hand gewiesen. Er würde von der Pforte nur benützt werden, so glaubte man, um Zeit zu gewinnen, Kräfte zu sammeln und den Krieg dann mit größerem Nachbrucke von neuem zu beginnen. Nichts schädlicheres könne für die Sache des Kaisers gedacht werden, als ein Waffenstillstand. Dessen lebhafte Bevor-wortung durch die Seemächte zeige, wie sehr ihnen das Wohl der Pforte am Herzen liege. Dieser Umstand müsse noch mehr darauf hinweisen, daß

5 300k

es gerathen sei, ihre Vermittlung völlig zu vermeiden. Sie würden bieselbe ohnedieß nur dazu ausbeuten, für ihre eigenen Unterthanen Handelsvorstheile zu gewinnen 5).

Eugen hatte sich gar balb bavon überzeugt, daß die Pforte noch nicht genug gedemüthigt sei, um den Frieden ernstlich zu wollen und ihn mit densjenigen Opfern zu erkausen, welche der Kaiserhof zu sordern sich für berechstigt hielt. Die eifrigen Rüstungen der Osmanen bestärkten den Prinzen in seiner Anschauungsweise. Er wußte, daß sie rastlos Truppen und Kriegsbedürfnisse sammelten, hauptsächlich aber ihr Augenmerk darauf richteten, dem Kaiser in Ungarn Unruhen zu erregen und so die Operationen seines Heeres gegen das türkische Gebiet zu lähmen.

Den Bemühungen ber Bforte sei, erklärte Gugen, in keiner Beise als burch gleiche, ja wo möglich noch größere Anstrengungen zu begegnen. Mit all ber Energie, beren er fähig war und von welcher er so oft schon bie glänzenbsten Broben gegeben, brang Eugen barauf, baß unverweilt alle Borkehrungen getroffen würben, um ben Feldzug früher eröffnen zu können, als es jemals ber Fall gewesen war. Belgrad wieder zu erobern, beffen schmachvollen Berluft er nie verschmerzt hatte, barnach stand Eugens Sinn 6). Um aber bieses große Vorhaben auszuführen, mar es unumganglich nothwendig, früher als ber Feind im Felde zu erscheinen und die Donau ober bie Save ungehindert zu überschreiten. hierauf war benn auch bes Prinzen ganzes Trachten gerichtet. In all ben weit ausgebehnten Erb= ländern des Kaisers wurden durch die Ausschreibung einer beträchtlichen Türkensteuer höchst bedeutende Geldsummen flüffig gemacht. Das deutsche Reich hatte fünfzig Römermonate verwilligt, und wie die römisch-katholische Geistlichkeit einerseits ben Zehnten von ihren Gütern gab, so entrichtete andererseits die Judenschaft in den österreichischen Erbländern eine halbe Million Gulben.

Nachdem in solcher Weise bem Hauptgebrechen, an welchem zumeist die bestausgedachten Entwürse gescheitert waren, dem Geldmangel abgesholsen schien, wurde es dem Prinzen leichter gemacht, auch alles andere zu baldiger Eröffnung des Feldzuges vorzubereiten. Große Magazine wurs den in verschiedenen Städten Ungarns angelegt und durch den israelitisschen Lieferanten Oppenheimer, wegen seiner rastlosen Betriebsamkeit wohls bekannt, zeitlich mit großen Verräthen versehen. Die Donauslotte, welche

unter ben Befehlen bes Viceabmirals Peter Anderson stand, wurde ansehnlich vermehrt, bas Geschützwesen mit Sorgfalt verbessert. Die geschicktesten Ingenieure wurden berufen, und um auch unter ihnen noch die tauglichsten auszuwählen, ber tapfere Bertheibiger von Freiburg, Feldzeugmeifter Graf Harsch, nach Wien entboten. Zahlreiche Regimenter wurden nach Ungarn gezogen und überdieß noch einige von beutschen Fürsten in faiferlichen Sold genommen. Die tapferen Grenzcommandanten Merch und Betrasch, welch' letterer zum Generalfeldwachtmeister ernannt und sammt seinem Bruder in den Freiherrnstand erhoben worden war, erhielten Befehl, zwar mit gewohnter Wachsamkeit auf guter Hut zu stehen, jedoch ihre Truppen zu schonen, um sie tuchtig zu machen, ben Feldzug mit bem frubesten beginnen zu können. Der Feldmarschall Schulenburg, an beffen maderer Bertheibigung in bem vergangenen Feldzuge die Absichten der Türken auf Corfu gescheitert waren, wurde bringend aufgefordert, nichts zu verfäumen, auf daß auch bie Republik Benedig nicht bloß zur Gegenwehr gegen die Unternehmungen der Pforte, sondern zu nachbrücklichem Angriffe auf biefelbe geruftet fei 7). Und an ben faiserlichen Botschafter in Bolen, Feldmarschall = Lieutenant Grafen Birmont, erging ber Auftrag, ange= legentlich babin zu wirken, baß bie ungarischen Insurgenten, welche Anton Esterhazh in ben polnischen Grenzstädten zum Ginfalle in Ungarn zu sammeln trachtete, bort nicht Vorschub und Unterstützung fänden 8). Es erscheine bieß um so nöthiger, fügte Eugen hinzu, "da bekannter Magen "Polen jederzeit ber Canal gewesen, burch welchen alle üblen Machinationen "gegen Ungarn unter der Hand versucht und angestiftet wurden 9)."

So günstig auch im Ganzen und Großen die Aussichten des Kaisershoses für den bevorstehenden Feldzug waren, so kann doch nicht geläugnet werden, daß in dem Borspiele des Kampses, den kleineren Unternehmungen an der Grenze, die Türken manchen glücklichen Streich vollführten. So drang eine Abtheilung derselben über die Save in Sprmien ein, übersiel die kaiserlichen Postirungen und tödtete den Grenzhauptmann Monasterlisammt einem großen Theile der Scinigen. Ein anderes türkisches Streifscorps ging die Carlowitz vor und steckte die dortige Friedenscapelle in Brand. Von Ujpalanka aus unternahm der Oberst Freiherr von Neipperg einen Streifzug auf türkisches Gediet. Ansangs glücklich, gerieth er später in einen Hinterhalt und mußte sich mit dem Verluste vieler Soldaten

burchschlagen. Der Hauptmann Freiherr von Stein wurde gefangen und nach Abrianopel geschleppt <sup>10</sup>).

Wichtiger als diese Borfälle war der Bortheil, welchen die türkischen Schiffe auf der Donau über die kaiserlichen Tschaiken errangen. Er kostete dem Commandanten derselben, Baron Ernst von Betrasch die Freiheit.

Nach dem Abschlusse des Carlowiger Friedens war Ernst Petrasch mit dem kaiserlichen Botschafter Grasen Dettingen nach Constantinopel und von dort nach Smhrna gegangen. Von Reiselust getrieben, besuchte er die Barbareskenstaaten und begab sich über die Insel Sardinien nach Frankereich. In Paris anwesend, als der spanische Successionskrieg ausbrach, eilte er zu dem kaiserlichen Heere, und trat wieder in das Zantische Kürassier-Regiment, bei welchem er früher gedient hatte. "Er ist ein braver "Offizier," schrieb Ludwig von Baden eigenhändig von ihm, "den ich zu "Parteigängen brauche; hat schon schöne Actiones gethan 11)."

Bis zum Grade eines Oberstlieutenants im Kürassier Regimente Schönborn vorgerückt, wurde Petrasch num dem Grasen Merch zur Versügung gestellt. Merch wünschte dringend einen starken Provianttransport von Peterwardein auf der Donau nach Pancsowa geschafft zu sehen. Denn das dortige Magazin sollte für das kaiserliche Heer, wenn es einmal an die Unternehmung wider Belgrad geschritten wäre, von wesentlichem Nuten sein, und es mußte daher mit großen Vorräthen gefüllt werden. Aber Merch's Vorhaben schien höchst gefährlich, und Viele hielten es für ganz unmöglich, den Transport an Belgrad vorbei nach Pancsowa zu bringen.

Merch warf seine Augen auf Petrasch und übertrug ihm die Aussührung der Unternehmung. Es war dieß allerdings ein seltsamer Auftrag für
einen Kürassieroffizier. Aber für Petrasch genügte es, daß Niemand
anderer denselben zu übernehmen wagte. Er hoffte zur Nachtzeit an
Belgrad vorüber zu kommen. Am Morgen des 16. April schiffte er zu
Peterwardein sich ein, nachdem er, wie er selbst berichtet, zuvor die heilige
Messe gehört, die Sacramente empfangen, einer armen Kirche zweihundert
Gulden geschenkt, und sammt den Seinigen den Segen eines Priesters
empfangen hatte <sup>12</sup>).

Man sieht, daß Petrasch selbst seine Unternehmung als eine verzweisfelte betrachtete. Daß er sich jedoch nicht mit dem trunkenen Muthe eines waghalsigen Haubegens in dieselbe stürzte, sondern mit der ausopfernden

Kaltblütigkeit des wahrhaft chriftlichen Kriegers der Gefahr entgegen ging, kann ihm nur zur Ehre gereichen. Es gelang ihm seinen Auftrag glücklich auszuführen und Pancsowa wohlbehalten zu erreichen. Auf dem Rückwege aber stieß er auf eine Abtheilung der türkischen Donauslotte, welche ihm weit überlegen war. In dem Gefechte, das sich entspann, entzündete sich das Pulver in der Tschaike, in welcher Petrasch sich befand. Die Explosion tödtete die Mehrzahl seiner Leute, er selbst wurde verwundet und gefangen.

Nach Belgrad gebracht, wurde Petrasch Ansangs von dem dortigen Pascha wohl behandelt <sup>13</sup>). Am dritten Tage aber schickte man ihn nach Adrianopel. Dort schlug man einen eisernen Ring um seinen Hals, belud seine Füße mit Fesseln und schleppte ihn nach Constantinopel. In die sieben Thürme geworsen, fristete er mit elenden Lebensmitteln kümmerlich sein Dasein. Aber auch in dieser schrecklichen Lage verlor Petrasch den Muth nicht. Er wußte, daß in seinem Bruder ihm nicht nur ein Rächer, sondern auch ein Retter am Leben sei, dessen eifrigstes Bestreben es von nun an sein werde, ihn aus der Gesangenschaft zu erlösen.

Nicht nur Merch, sonbern auch Eugen empfand ben Berlust bes wackeren Petrasch in schmerzlicher Weise. Der Erstere erklärte, daß er Niemanden besitze, welcher denselben zu ersetzen vermöge, und Eugen machte es dem Grasen Merch sast zum Vorwurse, daß er einen so braven Offizier der augenscheinlichsten Gesahr preisgegeben habe <sup>14</sup>). Er bedaure lebhast, schrieb der Prinz, das Unglück, von welchem Petrasch betroffen worden sei, und er wünsche sehr, daß die Gelegenheit sich ergebe, ihn zu befreien. "Wenn ich in der Zwischenzeit," fügte Eugen hinzu, "zu seinem Troste "etwas beitragen kann, so werde ich es mit Vergnügen thun <sup>15</sup>)."

Es schien in der That, als ob der Berlust des Bruders den Generals seldwachtmeister Maximilian Petrasch angespornt habe, denselben blutig zu rächen und den Türken eine noch empfindlichere Schlappe beizubringen, als er es bisher schon so oft gethan hatte. Er beschloß die seste Schanze Lischnitza, welche die Türken zwischen Zwornik und Sabacz angelegt hatten und von der aus sie die ungarische Grenze bedrohten, zu zerstören. Mit zwölshundert Mann und zwei Kanonen ging er am 25. Mai 1717 über die Save. Nachdem er einen Theil seiner Reiter in Hinterhalt gelegt hatte, zog er mit seiner Hauptmacht gegen Lischnitza, erreichte es und nahm es mit stürmender Hand. Diejenigen Türken, welche zu entsliehen vermochten,

fielen ben croatischen Reitern in die Hände und wurden schonungslos niedersgemacht. Drei erbeutete Fahnen sandte Petrasch an Eugen und erntete bafür von dem Prinzen das verdiente Lob 16).

Schauplatz bes Arieges begeben. Zwei Tage vor seiner Abreise von Wien war dem Kaiser eine Tochter, die Erzherzogin Maria Theresia, geboren worden. Damals bedauerte man lebhaft, daß die Kaiserin keinen Sohn zur Welt gebracht habe. In der Geburt der Prinzessin sah man einen geringen Trost dafür, daß das Kaiserhaus vor wenig Monden den Prinzen wieder verloren, welcher nach achtjähriger unfruchtbarer Ehe das Licht der Welt erblickt hatte. Niemand ahnte, daß Maria Theresia mit einem so hohen Geiste begabt sei, stark wie er nur Männern, edel wie er nur Frauen zu Theil zu werden pflegt, und daß ihre Regierung für ihre Länder bereinst segensreicher sein werde, als es jemals die eines Mannes auf dem Throne der Habsburger gewesen ist.

Am 14. Mai 1717 nahm Eugen Abschied von dem Kaiser, welcher ihm ein mit Diamanten reich besetztes Erucifix mit den Worten zum Ansbenken übergab, daß er nicht zweisle, der Prinz werde unter diesem Zeichen siegreich sein. Eugen hingegen soll dem Kaiser sein Testament überreicht haben, in welchem sein Nesse Emanuel, der älteste und zugleich der einzige noch lebende Sohn des vor Landau gebliedenen Grasen von Soissons, zu des Prinzen Universalerben eingesetzt wurde <sup>17</sup>).

Am Abende bes 21. Mai traf Eugen zu Futak ein. Doch nur wenige Tage verweilte er baselbst. Um die Zeit bis zur Ankunft der Truppen zu benutzen, bereiste er mit Merch das Banat und kam dis Pancsowa. Mit besonderer Sorgfalt recognoscirte er das Ufer der Donau, um einen Entschluß zu fassen, ob er über diesen Strom oder über die Save den Uebersgang bewerkstelligen solle. Am 27. Mai war der Prinz wieder in Peterswardein zurück, wo sich nach und nach, freilich langsamer als Eugen es gewünscht und dringend bevorwortet hatte, das Heer zusammenzog 18).

Eugen wartete die Ankunft all der Truppen nicht ab, aus welchen seine Armee bestehen sollte, um die Operationen zu beginnen. Denn er dachte mit Recht, daß alles daran liege, dem Feinde vor Belgrad zuvorzustommen. Um dieß zu bewerkstelligen, beschloß er mit dem Uebergange auf türkisches Gebiet nicht länger zu zögern, und benselben bei Pancsowa zu

vollführen. Die Gründe, bie ihn bazu bewogen, bestanden barin, bak nach ber Save zu alles mit größter Beschwerbe zu Lande weitergebracht werden mußte, daß biefer Fluß zwar nicht so breit, aber viel reißender als bie Donau sei, und bas jenseitige hohe Ufer die Landung weit schwieriger mache. Außerbem hatten bie Türken an ber Cave große Bertheibigungsanstalten getroffen, mabrend biese an ber Donau fehlten. Die Save konnte nur mit Tschaifen, und nicht mit großen Schiffen befahren werden, bie auf Befehl bes Kaisers zur Unterstützung bes Heeres ausgerüstet waren. Der Uebergangspunkt, welchen Eugen bei Pancsowa ausersehen hatte, war burch brei neben einander liegende Inseln gedeckt, von benen aus bas jenseitige Ufer mit Geschütz bestrichen werden konnte. Endlich waren sowohl die im Banate befindlichen als die aus Siebenbürgen kommenden Truppen weit näher an Pancsowa als an ber Save, und es wurde burch einen Uebergang Eugens über die Donau auch dem Anschlage begegnet, welchen die Türken, wie man zu vermuthen Urfache hatte, auf bas Banat und Siebenbürgen beabsichtigten 19).

Dieß waren die Gründe, welche Eugen bestimmten, dem Uebergange über die Donau vor demjenigen über die Save den Vorzug zu geben. Kaum hatte er seinen Entschluß gefaßt, als er auch schon an dessen Ausschlußgefaßt, als er auch schon an dessen Ausschlußgericht. Am 9. Juni brach Eugen mit seinem Heere von Peterwardein auf, am 14. stand er zu Pancsowa. Um 15. und 16. Juni wurde der Uebergang glücklich vollzogen, ohne daß er von den Türken, welche sich auf den jenseistigen Höhen zeigten, im mindesten beunruhigt worden wäre <sup>20</sup>).

An demselben Tage, an welchem dieß geschah, erhielt Eugen von dem englischen Botschafter Worthleh Montague ein Schreiben aus Adrianopel, in welchem derselbe im Auftrage des Großherrn neue Friedensanträge machte. Es sei niemals sein Wille gewesen, ließ der Sultan erklären, mit dem Kaiser in Krieg zu gerathen. Was der Großwesir Ali gethan, habe den Besehlen des Sultans geradezu widersprochen. Derselbe sei vielmehr jetzt noch bereit, den Frieden zu schließen, doch müsse er im voraus erklären, daß weder seine Ehre, noch die Sicherheit seines Ländergebietes es zulasse, irgend einen Bertrag einzugehen, ohne daß Temeswar wieder zurückgesstellt werde <sup>21</sup>).

Er könne nichts anderes glauben, schrieb Eugen dem Kaiser, indem er ihm die empfangene Depesche überschickte, als daß ber englische Botschafter

sich durch die Furcht vor den Türken zur Absendung eines solchen Schreisbens habe bewegen lassen. "Denn die Sachen sind Gott Lob," fügte Eugen hinzu, "nicht in dem Stande, derlei Bedingungen annehmen zu mussen <sup>23</sup>."

Einundsechzig Bataillone und hundertsechsundsiedzig Schwadronen zählte das kaiserliche Heer, welches sich nun auf türkischem Gebiete befand. Die Generale, die unter Eugen standen, waren fast alle dieselben, welche auch schon in dem vergangenen Feldzuge bei der Armee gedient hatten. Feldmarschall Graf Heister besehligte unter dem Prinzen den rechten, Feldmarschall Prinz Alexander von Württemberg aber den linken Flügel des Fußvolkes. Die Reiterei, auf beiden Flanken vertheilt, stand unter dem Grasen Johann Pálssy. Die Feldzeugmeister Maximilian Starhemberg und Graf Harrach besanden sich im rechten, Regal und Prinz Bevern im linken Flügel. Sie und die Generale der Cavallerie Freiherr von Ebergenhi und Graf Nádasdh, Graf Montecuccoli und Graf Martignh waren den Feldmarschällen untergeordnet <sup>23</sup>).

Außer biesen Generalen wohnten, worauf man in jener Zeit besonberen Werth legte, viele fremde Prinzen bem Feldzuge bei. Da war Emanuel von Portugal, welcher schon bas vergangene Jahr hindurch in Ungarn gekämpft hatte und sogar in ben Laufgräben vor Temeswar verwundet worden war 24). Der jüngste ber Brüder bes Königs Johann V., hatte er in Folge eines Streites mit ihm, in welchem ber König so weit gegangen war, ihn in's Gesicht zu schlagen, seine Heimath, in ber er sich nicht mehr sicher mähnte, verlassen. Mit Empfehlungen seiner Schwägerin, bes Raisers jüngerer Schwester, nach Wien gelangt, war er sogleich nach Ungarn geeilt, um seinem lebhaftesten Wunsche folgen und unter Eugen bienen zu können. Durch glänzende Tapferkeit suchte ber neunzehnjährige Jüngling ben Fleden au tilgen, welchen er burch bie von seinem Bruber erlittene Mißhandlung an seiner Ehre haftend glaubte. Da er von einnehmendem Aeußeren war, ein gewinnenbes Wesen besaß 25) und große Verehrung für Eugen an ben Tag legte, so war es natürlich, daß ber Prinz ihn gern in seine nächste Umgebung zog, wie er benn auch zu Raab ber Bekleibung Eugens mit ben vom Papfte gefandten Geschenken beigewohnt hatte.

Außer Emanuel von Portugal waren noch ber Aurprinz Karl Albrecht und Prinz Ferdinand von Baiern, welche auf Eugens Verwendung die von ihrem Vater gewünschte Erlaubniß erhalten hatten, an den Kaiserhof zu kommen und sich von da nach Ungarn zu begeben, beim Heere anwesend. Der Prinz de Pons und der Chevalier de Lorraine, beibe aus dem erlauchten Hause Lothringen, der Graf von Charolais aus dem Hause Condé, der Prinz de Dombes, durch seinen Bater, den Herzog du Maine, ein Enkel Ludwigs XIV., befanden sich gleichfalls in Eugens Lager. Die jungen französischen Fürsten wußten wohl, daß sie in keiner besseren Schule den Krieg lernen konnten, und die Gesinnungen persönlicher Hochachtung, welche nach dem Tode Ludwigs XIV. der Regent von Frankreich, Herzog Philipp von Orleans, Eugens unglücklicher Gegner in dem herrlichen Feldzuge des Jahres 1706, dem Prinzen zeigte, erleichterten den kriegslustigen Jünglingen ihren Wunsch, an dem Kampse wider die Ungläubigen Antheil zu nehmen.

Alles deutete barauf hin, daß diejenigen, welche aus so weiter Ferne herbeigekommen waren, reichliche Entschädigung für die Beschwerden der Reise in dem Glanze der Kriegesthaten finden würden, welche vor ihren Augen sich entwickelten. Schon am 18. Juni recognoscirte Eugen in Person die Gegend um Belgrad. Denn er beabsichtigte, gleich eine solche Stellung einzunehmen, welche während der ganzen Belagerung unverändert beibeshalten und gegen jeden seinblichen Ueberfall behauptet werden könnte. Zur Aufrechthaltung seiner Berbindung mit den kaiserlichen Erbländern beschloß der Prinz, Brüden über die Donau und die Save zu schlagen. Eine Schwierigkeit aber, so versicherte er den Kaiser, die bei den früheren Belagerungen nicht vorhanden gewesen sei, bestände in den großen Morästen, welche seither die Donau gebildet habe, und die den Llebergang nach dem Banate zur Herbeischaffung des Proviantes wesentlich erschwerten 26).

Schon an bem Tage, an welchem Eugen Belgrab recognoscirt hatte, begann er die Linien, welche sein Lager begrenzen sollten, auswersen zu lassen. Er beabsichtigte dasselbe bermaßen anzulegen, daß es Belgrad von der Landseite völlig umschloß. Zur linken sollte es an die Save, zur rechten an die Donau sich lehnen und die Brücken beherrschen, welche an diesen beiden Punkten über die Ströme geschlagen wurden. Die großen Schiffe stellte der Prinz zu beiden Seiten der Donaubrücke, ganz nah an derselben auf, um sie gegen die bei Belgrad befindlichen türkischen Schiffe zu schützen und wie durch das Lager einen Zuzug vom Lande her, so einen solchen zu Wasser unmöglich zu machen.

Die Borsicht, mit welcher Eugen zu Werke ging, zeigte, daß er die Schwierigkeit seiner Aufgabe völlig erkannte. Und eieselbe war denn auch in der That eine außerordentliche zu nennen. Die Stärke der Festung, die Anzahl der Garnison, die Wahrscheinlichkeit, daß die Pforte Alles daran wagen werde, Belgrad zu retten und mit einem übermächtigen Heere den Entsatz zu bewerkstelligen, dieß alles wirkte zusammen, um ein Gelingen der Unternehmung noch immer als zweiselhaft erscheinen zu lassen. Aber trotzem daß die Richtigkeit dieser Betrachtungen von Niemand bestritten werden konnte, glaubte doch keiner an ein Scheitern der großartigen Plane Eugens, so mächtig war das Bertrauen, welches allgemein auf den Prinzen gesestt wurde.

Belgrad zerfiel bamals in drei Theile, das Schloß, die Stadt, und die Vorstädte. Die Stadt liegt hart an dem Einflusse der Save in die Donau, so daß sie von beiden Flüssen bespült wird. Die Vorstädte erstrecken sich nach der Landseite zu, von einem Strome zum andern in großer Länge sich ausdehnend. Das Schloß befindet sich zwischen der Stadt und den Vorsstädten. Der Berg, auf welchem es steht, fällt steil ab gegen die Stadt, während er nach den Vorstädten hin sich nur allmählig senkt. Hier befanden sich benn auch, um die Seite, welche an und für sich die schwächste war, am besten zu schützen, die stärksten Besestigungswerke.

Die Anzahl ber Besatzung betrug nahezu breißigtausent Mann, für sich allein schon ein ziemlich bedeutendes Heer. Der Kern ber Janitscharen befand sich in Belgrad, und einer ber tapfersten Führer ber Osmanen, Mustapha Pascha, besehligte sie.

Aber nicht nur gegen ben Feind, welcher in der Festung sich befand, war Borsicht nöthig. Noch größerer bedurfte es wider das Heer, das der Großwesir Chalil bei Adrianopel zusammenzog. Schon kamen dunkle Gerüchte von der außerordentlichen Anzahl dieser Streitmacht zu Eugens Armee, und der Prinz mußte früher oder später auf einen furchtbaren Angriff von dorther gefaßt sein.

Um sich gegen benselben zu rüsten, bot Eugen all die Hülfsquellen auf, welche sein überlegenes Genie und seine reiche Erfahrung ihm gewährten. Seine erste Sorge war dahin gerichtet, das Lager, welches sein Heer einnahm, gegen Belgrad, mehr aber noch gegen außen hin stark zu befestigen. Die Umfassungslinien waren so hoch, die Gräben rings umher so breit,

ber Vertheibigungswerke so viele, baß bas Ganze mehr einer Festung als einem Lager glich. Zahlreiche Deffnungen, jedoch durch Ravelins wohl geschützt, waren unverschlossen geblieben, um den Truppen die Möglichkeit zu bieten, das Lager mit Leichtigkeit zu verlassen und dem etwa herannahenden Feinde in freiem Felde zu begegnen.

Dieß waren jedoch nicht die einzigen Borsichtsmaßregeln, welche Eugen traf. Feldmarschall-Lieutenant Graf von der Hauben, der mit acht Bataillonen und zwei Reiterregimentern in Peterwardein zurückgeblieben war, erhielt Befehl, sich Semlin zu nähern und die türkische Besatzung von dort zu vertreiben. Und fünf Bataillone postirte Eugen unter dem Obersten Freiherrn von Neipperg an den Brückenkopf auf dem linken Donauuser, um den Uebergang und die Berbindung mit dem Lager zu schützen.

Am 1. Juli verließ ber Feind Semlin, welches Feldmarschall-Lieutenant von Hauben zwei Tage später besetzte. Am 5. Juli wurden zwei große kaiserliche Kriegsschiffe, St. Stephan und St. Franz genannt, welche unter dem Schiffscapitän Heinrich Stork bei Semlin vor Anker lagen, von einer großen Menge türkischer Schiffe angegriffen. Die Ungläubigen setzten gleichzeitig an dem Einflusse der Save in die Donau viele Spahi's und Janitscharen an's Land, um die Bewegungen ihrer Schiffe zu unterstützen. Die Feldmarschall-Lieutenants Hauben und Seckendorst warsen jedoch die Türken in ihre Fahrzeuge zurück, und auch die kaiserlichen Kriegsschiffe schlugen alle Angriffe der Feinde muthvoll ab. Ihr wackeres Benehmen wurde von Eugen in einem eigenen, an den Schiffscapitän Stork gerichteten Schreiben anerkannt. Gleichzeitig sandte der Prinz auch ein drittes Schiff, St. Eugen genannt, sammt vier Tschaiken zur Verstärtung dieses Postens ab 27).

Der Großwesir war unterdessen bei Nissa angekommen. Zu Semendria, Orsowa, an der Morawa und längs der Donau, dann in der Moldau und Walachei sammelten sich beträchtliche Heeresabtheilungen. Der Feind machte Miene gegen Siebenbürgen, insbesondere aber gegen Karansebes vorzurücken. Eugen durchschaute den Plan, ihn von Belgrad wegzulocken; er war jedoch sest entschlossen, seine Stellung daselbst unerschütterlich zu behaupten. Zu diesem Ende mußte sich das Corps des Feldmarschallslieutenants Hauben verschanzen, zur Deckung der Brücken über die Donau

und Save wurden neue Arbeiten angeordnet, verschiedene Verbindungsbrücken über einige Moräste geschlagen und die Besestigungen des Lagers durch neue Linien vervollständigt <sup>28</sup>).

Um die Umschließung der Festung zu vollenden, wurde der General der Cavallerie Graf Merch mit dem Besehle abgesendet, den Feind aus seiner Verschanzung an der Spitze der kleinen Insel zu vertreiben, welche Belgrad gegenüber die Dunawitza mit der Donau bildet. Als aber Merch an die Vollführung seines Auftrages schreiten wollte, welcher der auszehhnten Moräste wegen, aus denen fast einzig und allein die Insel gebildet war, die größten Schwierigkeiten bot, wurde er in Folge der Anstrengung und Aufregung von einer Art Schlagsluß betroffen, welcher Gesicht und Gehör ihm raubte und nur geringe Hoffnung auf seine Wiederscherstellung übrig ließ. Sollte aber diese auch erfolgen, so werde er, meinte der Prinz, jedensalls den gauzen Feldzug hindurch nicht zu dienen im Stande sein.

In bem Schreiben, in welchem Eugen bem Kaifer biesen bedauerlichen Borfall anzeigt, rühmt er Merch's Verdienst in den anerkennendsten Ausbrücken. Neben den ausgezeichneten militärischen Eigenschaften im Allgemeinen, welche Merch zieren, sei insbesondere sein Benehmen den letzen
Binter hindurch, wo er zugleich mit dem beschwerlichen Commando über
die Grenzpostirung gegen den Feind, die Verwaltung eines neu gewonnenen
Landes einzurichten und die Borbereitungen für den gegenwärtigen Feldzug
zu leiten gehabt habe, des höchsten Lobes werth. Sein unermüdeter Eiser
und seine seltene Thätigkeit hätten sich neuerdings glänzend gezeigt. Der ihm
zugestoßene Unfall sei daher doppelt zu beklagen, weil er dem Dienste des
Kaisers zum Schaden gereiche, und Merch's Beihülse in Rath und That
dem Prinzen entgehe <sup>29</sup>).

Je lebhafter die Klage Eugens über den Unfall war, welcher Merch betroffen hatte, um so freudiger begrüßte er den Umstand, daß seine Befürchtungen sich nicht erfüllten. Schon am 16. Juli konnte er dem Kaiser Merch's völlige Wiederherstellung anzeigen, indem ihn das Uebel, welches ihn befallen hatte, ebenso schnell wieder verließ als es gekommen war.

Die plöyliche Erkrankung ihres Führers, mehr aber noch die Unzugänglichkeit des Schlammbodens, welcher die Insel bildete, ließen die Unternehmung gegen die türkische Verschanzung für jetzt unaussührbar erscheinen. Man begnügte sich einstweilen bamit, gegen bieselbe Redouten anzulegen und barin Posten zu fassen.

Am Abende des 13. Juli 1717 brach urplötzlich ein so furchtbarer Orfan über Belgrad und bessen Umgegend herein, daß die Brücken über die Donau und Save fast ganz zerrissen und viele der Schiffe, aus denen sie erbaut waren, von der Strömung fortgetragen wurden. Andere Schiffe, mit Proviant und Pulver beladen, scheiterten. Eine türkische Halbgaleere mit drei Kanonen wurde an die faiserlichen Tschaiken getrieben. Die Mannschaft hatte sich wahrscheinlich früher von dem Schiffe gerettet, denn kein Wensch war an Bord der Galeere, als die Tschaikssen sich derselben bemächtigten. Wohl aber wurden Kleider, Turbane und andere Gegensstände, ja sogar zwei Rossschweise auf derselben gefunden.

Die Berwirrung, welche nach ber Meinung des Feindes der Sturm in dem kaiserlichen Lager angerichtet haben mußte, wollten die Türken nicht unbenützt vorübergehen lassen. Sie setzten zehntausend Mann an das jenseitige User der Save, und hofften die Brücke völlig zerstören, die Schanze aber erobern zu können. Mit großem Geschrei drangen sie gegen die letztere vor. Ein hessischer Hauptmann aber, dessen Namen die Geschichte leider nicht ausbewahrt, widerstand mit dem kleinen Häuslein von sechzig Mann, die er besehligte, mit größter Unerschrockenheit, die Generalmajor Graf D'Dwher ihm mit zwei Grenadier-Compagnien zu Hülfe kam. Der Feind wurde zurückgetrieben und sein Borhaben völlig vereitelt. Das Benehmen der Truppen aber, welche im Gesechte gewesen, sand von Eugens Seite rühmendste Anerkennung 30).

Ebenso wie dieser Angriff, so wurde, wenngleich nach hartnäckigerem Kampse und mit größerem Verluste von beiden Seiten, ein Ansfall zurückgeschlagen, welchen am 17. Juli die Janitscharen auf Eugens Lager unternahmen. Sie warfen sich auf die noch nicht vollendeten Arbeiten der Kaiserlichen in der Nähe der Donau. Generalfeldwachtmeister Graf Marsigli wollte ihnen entgegen, um ihnen den Uebergang über eine Brücke zu bestreiten, welche sie passiren mußten. Oberst Graf Rudolph Heister aber, des Feldmarschalls ältester Sohn, widersetzte sich dem. Er behauptete, die Türken müßten in den Laufgräben erwartet werden. Denn man dürse die Truppen nicht dem surchtbaren Feuer aus dem Plaze preisgeben, welches sie sicher in Unordnung bringen würde. Dieser Zwiespalt zwischen den

Kührern ließ sie ben günstigen Zeitpunkt versäumen. Mit furchtbarem Allahgeschrei warfen die Janitscharen sich auf die kaiserlichen Soldaten. welche vergeblich des Commandowortes aus dem Munde ihrer Oberen harrten. Zu fpat war es, bag Marsigli und heifter sich mit Tobesverachtung ber höchsten Gefahr aussetzten. Beibe fielen, ihre Truppen manbten sich zur Flucht. Da flogen, von Eugen gesendet, zweihundert fünfzig Küraffiere von dem Regimente Bring Philipp von Heffen=Darmstadt 31) zur Rettung ihrer Waffenbrüber herbei. Mit wilbem Ungestum fturzte sich ihr Führer, ber Oberstlieutenant Freiherr von Miglio, von seinen wackeren Reitern gefolgt, auf ben siegestrunkenen Keinb. Nichts half bie Gegenwehr ber Janitscharen, nichts bas ununterbrochene Feuer aus ber Festung und von ben türkischen Schiffen. Die Feinde wurden geworfen und theils von ben Pferden zertreten, theils in die Donau gejagt. Das anfangs geschlagene Fußvolk faßte wieder Muth; burch neu ankommende Scharen verstärft, folgte es ber Cavallerie, und um die Ehre des Kampfes nicht ben Reitern allein zu überlassen, ging die Infanterie bis an die Bruft in bas Waffer, um fo viele ber Feinde niederzumachen als noch erreichbar maren.

Engen aber, immer bereit, jede tapfere That nach Verdienst zu würstigen, pries in seinem Verichte an den Hof das heldenmüthige Venehmen der kaiserlichen Cavalleric. Insbesondere war es deren wackerer Oberstslieutenant Freiherr von Miglio, dessen Umsicht und Unerschrockenheit der Prinz lebhaft anrühmte. Er bat den Kaiser, ihn zum Obersten zu ernennen, damit durch dieses Beispiel auch Andere zu derlei "herrlichen Thaten" angeseuert würden 32).

Eugen zweiselte nicht, daß die Besatzung zu ihrem Ausfalle durch das Verlangen bewogen worden sei, die Vollendung der Batterien zu hindern, welche sich im Bau befanden und aus denen sie bald eine heftige Beschießung zu erwarten hatte. Aus dem Wagstücke der Türken konnte Eugen ersehen, welchen Werth sie auf die Verzögerung der Belagerungsarbeiten legten. Grund genug für den Prinzen, um dieselben aus allen Kräften zu beschleunigen. Fünf Tage nach dem Ausfalle ließ er das schwere Geschütz in die Batterien einführen. Furchtbar war die Wirkung der unausgesetzten Beschießung, welche nun begann, und schrecklich die Zersstrung, die sie in den engen Straßen und an den schlecht gebauten Häusern anrichtete.

Die beiben ersten Tage hindurch wurde das Feuer von der Besatzung mit Nachdruck erwiedert. Aber nach und nach erlahmte es zusehends. Biele Kanonen waren demontirt, manche Batterien ganz zerstört, und am 30. Juli glich Belgrad, von der Wasserseite gesehen, einer ungeheuren Ruine, während nach der Landseite hin die weit stärkeren Besestigungswerke, die sich dort besanden, auch größeren Widerstand geleistet hatten.

Durch die furchtbare Wirfung des Bombardements würde der Muth der Besatung noch tiefer herabgestimmt worden sein, wenn ihn nicht die Hossenung auf baldigen Entsatz wieder aufrecht erhalten hätte. Schon früher war es ihr nicht verborgen gewesen, daß der Großwesir bei Nissa ein furchtbares Heer sammle, um Belgrad zu retten. Sehnsüchtig hatte die Besatung schon lange seiner Ankunft entgegen gesehen. Nun aber erhob sich lauter Jubel in der Stadt, als am 30. Juli von den Zinnen des Schlosses die Borhut des türkischen Heeres sichtbar wurde. Aus leichtberittenen Spahi's gebildet, rückte sie gegen den linken Flügel des kaiserslichen Lagers an und bestand dort ein Scharmützel mit den Husaren und Serben, welche unter Eugen dienten 33).

Am folgenden Tage begannen die Türken in der Entfernung eines schwachen Kanonenschusses von Eugens Heere gleichfalls ein Lager zu schlagen. Die ungeheure Menge rother und grüner Zelte, welche die Anhöhen bedeckten, bot einen bunten, fast heiteren Anblick dar. Sie wurden von dem Fußvolke eingenommen; die Reiterei aber stand auf der rechten und linken Flanke. Tagelang waren die Pferde gesattelt und gezäumt, so daß man jeden Augenblick eines Ueberfalles gewärtig sein mußte. Die Türken beschränkten sich jedoch darauf, dem Posten gegensüber, welchen das kaiserliche Regiment Regal einnahm, eine Batterie zu errichten. Um dem Feuer berselben wirksam zu begegnen, that Eugen beßgleichen <sup>34</sup>).

Ihrer ersten Batterie ließen die Türken bald mehrere andere folgen, und sie begannen nicht nur Eugens Lager stark zu beschießen, sondern sie legten auch Laufgräben wirer dasselbe an und näherten sich ihm binnen zwölf Tagen auf die Entfernung von sechshundert Schritten. Eugen vermuthete, daß der Feind schon aus dem Grunde nicht zu lange mit dem Angriffe auf das kaiserliche Lager zögern werde, weil er für die ungeheure Anzahl seines Heeres, welches auf zweimalhunderttausend Mann geschätzt

wurde, in der Stellung, in der er sich befand, nicht genug Lebensmittel zu beziehen vermochte 35).

Es ist kein Zweifel, daß Eugen sich damals in einer höchst kritischen Lage befand. Zur rechten und zur linken war er von zwei großen Flüssen eingeschlossen, über welche der Uebergang im Angesichte der seindlichen Armee nicht bewerkstelligt werden konnte. Bor sich hatte er eine starke Festung, mit einer zahlreichen Garnison versehen, hinter sich ein seindliches Heer, dem seinigen um mehr als die Hälfte überlegen. Die türkische Armee war noch unerschöpst, indem ihre Truppen weder Kämpse noch Beschwerden ausgestanden hatten, während Eugens Heer durch beide ermattet und vermindert war.

Unter solchen Umständen schien es schwer, sich aus der gefährlichen Stellung zu befreien, in die man gerathen war, und schwerer noch, den ausgesprochenen Endzweck des Feldzuges, die Eroberung Belgrads zu erreichen. Hieran aber hielt Eugen mit zäher Ausdauer fest, und keinerlei Besorgniß, so begründet sie sich auch darstellen mochte, konnte ihn zu einem Ausgeben seines Planes bewegen. "Entweder werde ich mich Belgrads, "oder die Türken werden sich meiner bemächtigen," soll Eugen gesagt und damit seinen unerschütterlichen Entschluß angedeutet haben, an die Eroberung der Festung alles, selbst das höchste zu wagen.

Um seinen Zweck zu erreichen, boten bem Prinzen brei verschiedene Wege sich dar. Entweder mußte er in seinem Lager ausharren, die Angrisse des Großwesirs so gut als möglich zurückweisen und zu gleicher Zeit die Belagerungsarbeiten mit größter Anstrengung fortsetzen, somit im Angesichte des türkischen Heeres Belgrad erobern. Oder der Prinz suchte den zu erwartenden Angriss des Großwesirs in eine allgemeine Schlacht zu verswandeln, den Feind aus's Haupt zu schlagen, ihn zum Rückzuge zu zwingen und Belgrad dann ungestört zu nehmen. Endlich aber konnte Eugen dem Feinde zuvorkommen, ihn angreisen und besiegen, und so mit einem einzigen kühnen Streiche der schwierigen Lage in der er sich befand, ein Ende machen.

In dem Lager auszuharren, wurde durch den Schaben, welchen das furchtbare Feuer des türkischen Heeres überall anrichtete, fast unmöglich gemacht. So heftig war die Beschießung, daß die gesichertsten Punkte von den Kugeln erreicht wurden, dieselben sogar in das Zelt des Kurprinzen von Baiern schlugen und Eugen ihn und andere vornehme Freiwillige

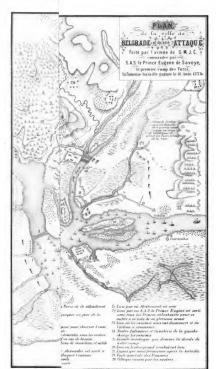

bereben mußte, sich jenseits ber Save zurückzuziehen. Auch Krankheiten rissen im Lager ein, die Ruhr raffte viele Solvaten weg, selbst Eugen wurde von ihr, wenngleich nur in geringerem Grade ergriffen, und der Feldmarschall Heister, ebenfalls erfrankt, ließ sich nach Semlin, und von da weiter zu Schiff in sein Generalat nach Raab bringen.

Gleicher Nachtheil war zu befürchten, wenn Eugen die Schlacht bis auf den Augenblick zu verzögern sich entschloß, in welchem er vom Großwesir angegriffen werden würde. Der türkische Feldherr konnte damit
warten, dis der Schaden, den das Bombardement anrichtete, bis das
Ueberhandnehmen der Krankheiten das kaiserliche Heer zum Kampse noch
untüchtiger gemacht hätte. Es war zu erwarten, daß der Angriff von Seite
des Großwesirs zu gleicher Zeit mit einem allgemeinen Ausfalle der
Besahung unternommen werden würde. Zwischen zwei so starken Gegnern,
zwei so furchtbaren Heeren wäre kaum auf glücklichen Widerstand, und weit
weniger noch auf einen Sieg zu hoffen gewesen.

Unter diesen Umständen beschloß der Prinz dasjenige zu thun, was das kühnste, gewiß aber auch das klügste war, dem Feinde zuvorzukommen, ihn anzugreisen, mit Gottes Hülfe zu schlagen und dann Belgrad zu nehmen. Gegen seine Gewohnheit versammelte er die vornehmsten seiner Generale zum Kriegsrathe und legte ihnen seine Meinung vor. Niemand widersprach und es wurden nun sür den folgenden Tag, den 16. August 1717, die Vorschriften für die Schlacht ertheilt 36).

Sieben Regimenter Cavallerie und acht Bataillone mit vier Grenadiers Compagnien wurden bestimmt, die Laufgräben gegen die Stadt zu bewachen. Feldmarschall-Lieutenant Graf Browne de Camus führte über das dortige Fußvolk, Feldmarschall Lieutenant von Viard über die Reiterei das Commando.

Bier Bataillone und eine Anzahl unberittener Dragoner hatten im Lager zurückzubleiben und basselbe besetzt zu halten. Die ganze übrige Streitmacht sollte zu dem Angriffe auf das Heer des Großwesirs verswendet werden. Die Infanterie hatte das Centrum, die Reiterei aber die beiden Flügel zu bilden. Die Erstere stand unter den Besehlen des Feldmarschalls Prinzen Alexander von Württemberg, die Letztere unter dem Feldmarschall Grafen Iohann Palffy. Unter dem Prinzen von Württemberg commandirten im ersten Treffen die Feldzeugmeister Maris

----

milian Starhemberg und Joseph Harrach, im zweiten ber Prinz von Bevern.

Unter Palffy aber befehligten die Generale der Cavallerie Ebergényi und Merch am rechten, Montecuccoli und Martigny am linken Flügel. Feldsmarschall Lieutenant Freiherr von Seckendorff stand mit fünfzehn Bastaillonen als Reserve hart an der Circumvallationslinie mit dem Auftrage, völlig bereit zu sein, dort verwendet zu werden, wo die Noth es erforderte.

Außer ber allgemeinen Disposition für ihre Aufstellung erhielt die Armee auch noch eine besondere Unterweisung für das Benehmen während der Schlacht 37). Den Offizieren wurde eingeschärft, ihre Anordnungen mit Ruhe und Kaltblütigkeit, "ohne Geschrei und Ungeduld" zu ertheilen, und den Soldaten zu deren Bollziehung Zeit zu lassen, damit sie nicht durch Uebereilung in Berwirrung geriethen. Niemand dürse, weder Offizier noch Soldat, ohne ausdrücklich erhaltenen Besehl auch um ein Haardreit weichen von dem ihm angewiesenen Posten, Niemand, bei Todesstrase, nicht auf Beute oder Plünderung ausgehen. Die Reiterei solle außer im Falle dringendster Nothwendigkeit nicht schießen, das Fußvolk aber, weil es überall mit der Cavallerie vermischt sei, streng dazu angehalten werden, ein bestänzbiges Feuer zu unterhalten, indem die Ersahrung lehre, daß die Türken sich leichter durch ununterbrochene Fortsetzung, als durch die Stärke des Feuers in Schrecken versehen lassen.

Endlich sei ber Soldat darauf aufmerksam zu machen, daß man mit Türken, Tartaren und berlei flüchtigen Feinden zu thun habe, von denen, wenn man nur sest zusammenhalte in enggeschlossenen Reihen, wenig zu besorgen sei. Niemand solle daher auf eigene Faust auch nur die mindeste Bewegung machen, sondern Jeder blindlings den Besehlen der Generale und Offiziere solgen und ihnen vertrauen, daß sie dassenige anordnen werden, was allein das zweckmäßige sei.

Noch war die Mitternacht nicht eingetreten und schon rückten in tiesem Schweigen, jedes Geräusch behutsam vermeidend, auf dem rechten wie dem linken Flügel die kaiserlichen Reiterregimenter durch die Deffnungen der Circumvallations=Linien in das freie Feld, sich dort in Schlachtlinie zu stellen. Ihnen folgte das Fußvolk. Es war ein Uhr Morgens, als das erste Treffen sich in Bewegung zu setzen bereit war. Die Nacht war hell und

klar und es mußte befürchtet werden, daß ber Marsch des kaiserlichen Heeres den feindlichen Wachen nicht lange verborgen bleiben werde. Da fiel, als sich der Morgen nahte, ein so dichter Nebel ein, daß man bald auf zehn Schritte nichts mehr zu unterscheiden vermochte. Eingehüllt in diesen Schleier, begann das Heer gegen die feindlichen Verschanzungen vorzurücken.

Bald aber erwies sich bas, was bisher zum Schute gebient hatte, als wesentliches Hinderniß. Der Nebel machte es so ganz unmöglich, sich zurecht ju finden, daß die Reiterei des rechten Flügels unter Balffy trot bochfter Borsicht boch ben ihr vorgezeichneten Weg verfehlte und plötlich auf einen von ben Türken neu begonnenen Laufgraben stieß. Auf beiben Seiten mar bie Ueberraschung nicht gering. Aber schnell gefaßt griffen bie Türken zu ben Waffen und empfingen bie kaiserliche Cavallerie mit einem beftigen Gewehrfeuer. Die türkische Reiterei fliegt zur Unterstützung ihrer Kameraben herbei. Der Lärm verbreitet sich burch bas ganze feindliche Lager. Die Osmanen eilen sich in Schlachtordnung zu stellen. Ihnen gegenüber suchen auch die Kaiserlichen ihre Reihen noch fester zu schließen. Der anhaltende Nebel verhindert sie aber, überall die ihnen angewiesenen Bosten auch wirklich einzunehmen. Weil bas Fußvolf Befehl hatte, sich an bie Reiterei zu halten, diejenige bes rechten Flügels aber zu weit rechts gerathen war, so geschah es, bag auch ein Theil ber Infanterie die vorgeschrie= bene Richtung verlor, sich zu weit nach rechts wandte und hiedurch im Centrum ein leerer Raum entstand, weit genug um bas Eindringen mehrerer türkischer Bataillone möglich zu machen.

Inzwischen war das Gesecht auf dem rechten Flügel, wo es sich zuerst entsponnen hatte, immer hitziger geworden. Tapfer wurde von beiden Seiten getämpst, so daß es eine Zeit lang zweiselhaft erschien, für wen der Erfolg sich entscheiden werde. Da eilte der General der Cavallerie Graf Merch mit der Reiterei des zweiten Treffens dem Grasen Palssch zu Hüsse. Die Feinde wurden aus ihrer Stellung vertrieben, sie wichen zurück. Doch sormirten sie ihre Reihen von neuem. Nun drang das kaiserliche Fußvolk, von Marimilian Starhemberg geführt, in sest geschlossenen Gliedern wider sie vor. Mit unwiderstehlichem Nachdrucke in der Fronte angegriffen, von der Reiterei in der Flanke gepackt, widerstanden die Türken nicht länger. Sie slohen und ließen ihre Vatterien in den Händen der christlichen Kriezer zurück.

Während dieß auf bem rechten Flügel geschah, war der Kampf die Schlachtlinie entlang allgemein geworden. Noch aber hatte der Nebel sich nicht gehoben, er schien vielmehr von Minute zu Minute dichter zu wers den, so daß nur schwer unterschieden werden konnte, wo Freunde, wo Feinde standen. Es blieb daher der kaiserlichen Infanterie des linken Flügels nichts übrig als langsamen Schrittes und dicht geschaart gegen die seindlichen Stellungen vorzudringen. An den Laufgräben angekommen, nahm sie dieselben im Sturme und füllte sie mit den Leichen erschlasgener Feinde.

Inzwischen waren aber auch die Türken nicht ruhig stehen geblieben, sondern bort, wo sie auf keinen Widerstand stießen, immer weiter vorgestrungen. So kam es, daß sich ein zahlreicher Heerhausen berselben zwischen den beiden Flügeln der kaiserlichen Armee befand, die völlig von einander getrennt waren. Die Ungläubigen aber, welche des dichten Nebels wegen ihre Stellung nicht zu beurtheilen vermochten, versäumten es auch aus dersselben Vortheil zu ziehen.

Da zerrissen plötzlich, es mochte gegen acht Uhr Morgens sein, einige leichte Windstöße die Nebelschleier, die auf dem Schlachtfelde lagen. Kaum war die Stellung der Feinde und seine eigene Eugens Blicken enthüllt, als er auch schon die furchtbare Gefahr erkannte, in welcher er schwebte. Dieß aber waren eben die herrlichsten Momente der Entfaltung seines Genie's, welches ihn in unvorhergesehener Lage das einzig Rechte erkennen und den im ersten Augenblicke gefaßten Entschluß im zweiten schon mit unwiderstehlicher Energie ausführen ließ.

Nicht so balb sah bes Prinzen Ablerblick, daß die Türken, welche in ihrem Centrum am dichtesten geschaart waren, den Bortheil, den ihnen der Zusall geboten, mit aller Macht zu benützen suchten und den rechten Flügel in der Flanke anzugreisen sich beeilten, als Eugen sich in Person an die Spitze des zweiten Tressens stellte, welches der Prinz von Bevern besehligte. Bon Kampflust beseelt, drangen seine tapferen Krieger im Sturmschritte vor, und warsen sich mit Ungestüm auf den Feind. Der aber war nicht gesonnen, den errungenen Bortheil so rasch wieder aufzugeden. Ein surchtbares Gemetzel entspann sich. Da warf Eugen, während das Fußvolk den Feind wiederholt in der Fronte angriff, sich mit der Reiterei in die Flanken desselben. Die Osmanen wichen, muthig drangen die Kaiserlichen

nach, die Berbindung der Schlachtlinie wurde erneuert, die Stellung der Türken in ihrer ganzen Länge erstürmt.

Eine einzige feinbliche Batterie war noch übrig, aus achtzehn schweren Geschützen bestehend, im Centrum der türkischen Position gelegen. In dichten Reihen schaarten die Janitscharen sich in und um die Batterie. Nur mit ihrem Leben schienen sie dieselbe lassen zu wollen. Zehn Grenadiercompagnien und vier Bataillone, deren Flanken durch zwei Reiterregimenter gedeckt waren, beorderte Eugen zum Sturme auf die Batterie. Mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiele, eng an einander gedrängt, einer Mauer gleich drangen sie vor. Ohne es mit einem Schusse zu erwiedern, hielten sie das mörderische Feuer der Batterie mit Gelassenheit aus. Bei derselben angekommen, stürzten sie sich mit gefälltem Bajonnete auf die Feinde. Nichts vermochte dem nachdrücklichen Angriffe auf die Länge zu widerstehen. Nach tapserer Gegenwehr räumten die Janitscharen die Batterie und dieselbe blieb in den Händen ihrer Gegner.

Balb hatte ber Feind auch auf bem linken Flügel seine letten Posten verloren, und kaum war dieß geschehen, so verließ er in Eile sein verschanzetes Lager. Es war neun Uhr vorüber als Prinz Eugen, der glückliche Sieger, sein tapseres Heer auf den erstürmten Anhöhen aufstellte. In das seindliche Lager führte er dasselbe noch nicht, wohl in der gerechten Bestürchtung, daß es schwer wäre, die Soldaten bei dem Anblicke der reichen Beute von Unordnungen abzuhalten. Der noch immer doppelt so starke Feind könnte zurücksehren und dem christlichen Heere den gewonnenen Sieg nochmals streitig machen. Der Donner der kaiserlichen Geschütze begleitete, die leichte Cavallerie aber verfolgte die flüchtigen Dsmanen. Die ungarischen Reiter und das serbische Landvolk fügten ihnen noch beträchtslichen Schaden zu 38).

Erst als Eugen die sich zurückziehende türkische Armee völlig aus den Augen verloren hatte, gestattete er, daß von jeder Truppenabtheilung eine gewisse Anzahl Soldaten in das seindliche Lager ging, um für sich und ihre Kameraden Beute zu machen. Außerordentlich groß war die Menge, die an Gegenständen aller Art sich daselbst vorsand. Gegen zweihundert Geschütze, ein und fünszig Fahnen, neun Roßschweise bildeten die Kriegsstrophäen. Der Verlust der Türken an Todten und Verwundeten belief sich auf zwanzigtausend Mann.

Es ist leicht begreiflich, daß ein so außerordentlicher Erfolg nicht ohne bedeutende Opfer erkauft werden konnte. Ueber 1500 Todte, unter ihnen der Graf von der Hauben und der älteste Schn des Feldmarschalls Iohann Palssch deckten das Schlachtseld. Feldmarschall Lieutenant Fürst Ioseph Anton Lobsowitz 39) starb nach der Schlacht an seinen Wunden. Die Generale der Cavallerie Ebergenhi und Montecuccoli, die Generalseld wachtmeister Grafen Ech, Franz Wallis, Ottokar Starhemberg, Locatelli und Dalberg waren unter den Verwundeten, deren Gesammtzahl 3500 Mann betrug. Eugen selbst hatte einen Streisschuß am Arme erhalten.

Schon in bem Augenblicke, in welchem bie Wagschale bes Rampfes fich für Eugen zum Siege neigte, sandte ber Bring von bem Schlachtfelbe hinweg einen seiner Lieblinge, ben Generalfeldwachtmeister Grafen von Hamilton, mit ber Freudenbotschaft an ben Raiferhof. Je größer die angst= liche Spannung gewesen mar, mit ber man in Wien Eugens gefährliche Lage beobachtet hatte, um so ungemessener war nun ber Jubel, mit welchem bie Nachricht von bem gewonnenen Siege aufgenommen wurde. Als Beneral Hamilton nach bamaliger Sitte unter ben frohlichen Fanfaren ber ihm voranreitenden sechs Postillone sich von der Favorite weg, wo er dem Raiser Bericht erstattet hatte, burch bas Kärntnerthor in bie Stabt, und über ben Graben und ben Rohlmarkt nach ber Burg begab, um ben beiben verwitweten Kaiserinnen bie erfreuliche Botschaft zu bringen, ba war ber Zusammenlauf bes jubelnben Bolfes so groß, bag hamilton taum sein Pferd burch bie Menge zu führen vermochte. Jeder Mund strömte über von bem Lobe bes Prinzen, seine zahlreichen Neiber und Tabler schwiegen beschämt, und die Freude erreichte ben höchsten Grad, als wenige Tage barauf burch bie Nachricht von Belgrabs Fall, von dem Obersten Grafen Rabutin überbracht, die frühere Siegeskunde noch vervollständigt wurde.

Schon am Tage nach ber Schlacht hatten die Vertheidiger von Belsgrad, obgleich nach Eugens Ausdruck eher noch ein Heer als eine Besatzung zu nennen, wohl zu schnell dem niederschlagenden Eindrucke sich hingebend, welchen die Vereitlung des so nahe geglaubten Entsatzes auf sie hervorsbrachte, zwei Offiziere an Eugen entsendet und auf den Abschluß einer Capitulation angetragen. Oberst Graf Philippi erhielt den Auftrag, mit Beihülse eines Dolmetsches die Vertragspunkte aufzusetzen. Die Capituslation von Temeswar wurde berjenigen Belgrads zu Grunde gelegt. Am

18. August kam ber Bertrag zu Stande, durch welchen ber Besatung und den Einwohnern freier Abzug bewilligt ward. Noch an demselben Tage wurde Eugens Truppen ein Thor der Festung eingeräumt. Am 22. August 1717 war Belgrad völlig von den Ungläubigen verlassen und in Eugens Besitz. Gegen sechshundert Geschütze, die ganze Donaussotille, eine außerordentliche Menge Munition sielen in die Hände des Siegers.

Der Generalabjutant Graf Sthrum, welcher die eroberten Felbzeichen nach Wien überbrachte, hatte gleichzeitig ben Auftrag, bes Prinzen ausführlichen Schlachtbericht bem Raifer vorzulegen. Mit ben wärmsten Ausbrücken gebenkt barin ber Pring "ber ungemein lobenswerthen Auffüh-"rung, bes unerschrockenen Dluthes und ber fast nie erhörten standhaften "Tapferkeit" feiner Armee. Er bedauert unter ben vielen Braven für jest nur wenige namhaft machen zu können. Für einige aus ihnen aber erlaubt er sich Belohnungsanträge zu stellen. Den Feldmarschall Grafen Palffy empfiehlt er bringend zur Befriedigung seiner Unsprüche an ben Staatsschatz. Für den Prinzen Alexander von Württemberg bittet er um Berleihung bes Commando's von Belgrad, "auf daß ihm in seiner mittellosen "Lage etwas geholfen werde." Den Feldmarschall - Lieutenant Grafen Beterani schlägt er zum Inhaber bes erledigten Regimentes Regal vor, bessen bisheriger Inhaber an einer noch während ber Belagerung empfangenen Wunde gestorben war. Den Grafen Ludwig Antreas Khevenhüller, ben nachmaligen berühmten Feldmarschall, beantragt er, was bamals als große Auszeichnung galt, zum Oberften seines eigenen Dragoner-Regimentes. Das des Fürsten Lobkowit bittet Eugen dessen jüngerem Bruder Georg Christian Lobkowit zu verleihen. Denn obwohl berselbe noch viele gleichfalls verbiente Offiziere vor sich habe, so seien boch die Berdienste seiner Familie, diejenigen seines gefallenen Brubers, seine eigenen guten Eigenschaften und ber Umftanb, daß er bas Regiment burch einige Jahre wohl commanbirte, um so ausreichendere Gründe ihm basselbe zuzuwenden, als in berlei Fällen nicht leicht ein Frember vorgezogen zu werben pflege 40).

Hofit genommen von der eroberten Festung, so kamen ihm schon von versschiedenen Seiten dringende Hülferuse zu. Feldmarschall Graf Steinville melbete, daß ein seindliches Corps von fünfzehntausend Mann durch die

Moldau in Siebenbürgen eingefallen und von da nach Oberungarn vorgebrungen sei. Man vermuthete die Anwesenheit ungarischer Insurgenten bei diesem Corps. Feldmarschall Rieutenant Graf Alexander Karolpi, der bei Szathmar stand, rettete sich von Schrecken erfüllt hinter die Theiß. Denn er wußte wohl, daß wenn er seinen ehemaligen Gesinnungsgenossen in die Hände siele, sein Schicksal ein wenig erfreuliches sein würde 41).

Lebhaft waren die Alagen, in welchen sich die Befehlshaber der umliegenden Festungen, Feldmarschall Wieutenant Freiherr von Salzer in
Großwardein, und Oberst Baron Auckländer in Hußth, wider Karolhi
ergingen. Obgleich ihm die Sicherstellung von Oberungarn anvertraut
worden sei, so habe er doch nur an seine eigene gedacht. Ruhig sehe er zu,
wie die Feinde Marktslecken, Oörser und Kirchen berauben, alles verheeren
mit Feuer und Schwert, tausende gefangen mit sich fortschleppen und alle,
die ihrem Marsche nicht zu solgen vermögen, schonungslos niederhauen.
Würde Karolhi ihn nur mit hundert Husaren unterstützen, schried Oberst
Kuckländer, so wollte er dem Feinde, von welchem kaum der zehnte Theil,
und dieser nur mit Bogen und Pfeilen oder schlechten Säbeln und Lanzen
bewassent sie, wohl eine tüchtige Schlappe anzuhängen im Stande sein <sup>42</sup>).

Allsogleich entsandte Eugen den Feldmarschall-Lieutenant von Biard mit zwei Reiterregimentern nach Siebenbürgen. Merch ging mit zwölf Bataillonen und acht Cavallerie-Regimentern nach dem Banate zurück, um basselbe vor seindlichen Einfällen zu schützen, und wenn es nöthig befunden werden sollte, noch Truppen an Steinville abzugeben. Der General der Cavallerie Graf Martignh aber verfügte sich mit vier Regimentern Reiterei über Pancsowa und Arad gerade nach Oberungarn, um den Feind von weiterem Vordringen abzuhalten.

Der Anmarsch ber kaiserlichen Truppen bewog das seindliche Corps unverweilt nach der Türkei zurückzugehen. Aber unermeßlich war der Schaben, welchen es in dem armen Lande angerichtet hatte, das kaum noch begonnen, sich von den furchtbaren Verheerungen des Insurrectionskrieges zu erholen. Eugen war so erbittert darüber, daß er dem Feldmarschall Steinville befahl, dem Feinde auf moldauisches Gebiet zu solgen und daselbst gleiches mit gleichem zu vergelten. Denn es müsse der dortige Hospodar für den von ihm ausgegangenen Einfall in Ungarn empfindlich bestraft werden, auf daß er sehe, daß man sich durch "seine betrügerischen Freund-

"schaftsversicherungen nicht länger täuschen lasse und ihnen nicht ben min"besten Werth beilege 43)."

Ueber das Benehmen, welches Karolni beobachtet hatte, sprach Eugen sich weit günstiger aus als die Offiziere, die sich an Ort und Stelle befansen. Möglich ist es, daß der Prinz, welcher Karolni's mächtigen Einsluß in Oberungarn kannte, denselben in so gefährlicher Lage von der Sache des Kaisers nicht abwendig machen, sondern ihn durch gespendetes Lob zu nachedrücklicher Bertheidigung derselben aneisern wollte. In den Briefen Eugens an Karolni zollt er den Borkehrungen, die er wider die Feinde getroffen, und den Beweisen von Treue, welche er bei diesem Unlasse gegeben habe, rühmenbste Anerkennung 44).

Nicht nur nach Siebenbürgen, dem Banate und Oberungarn, sondern auch zu General Petrasch ließ Eugen Truppen abgehen, um denselben in den Stand zu setzen, mit seiner gewohnten Thätigkeit die Grenze entlang die Türken zu beunruhigen und Streifzüge nach ihrem Gebiete auszusühren. Aber eine Unternehmung auf Zwornik mißlang, wohl zunächst in Folge der schweren Verwundung, welche Petrasch erlitt.

Gleiches war mit einem Angriffe der Fall, welchen die Generalfeldswachtmeister Grafen Johann Drassovich und Karl Königsegg gegen Novi beabsichtigten. Es war ohne Zweisel die Schuld der schlechten Führung, daß das Unternehmen scheiterte und die beiden Generale auf den Rückzug bedacht sein mußten. Während desselben wurden sie aber von den Türken siberfallen und völlig geschlagen. Nach dem Verluste fast aller seiner Trupspen warf sich Drassovich nach Kostainicza 43). Er rief die Hülfe der übrigen Grenzcommandanten an, und ihren drohenden Bewegungen ist es zuzusschreiben, daß die Türken den gewonnenen Vortheil nicht länger versolgten.

Eugen verstimmte es, daß der Glanz der errungenen Siege in solcher Weise getrübt wurde. Ein strenger Besehl erging an die Grenzcommandansten, sie zu höchster Vorsicht zu ermahnen. Feldmarschall-Lieutenant Graf Hannibal Heister, ein jüngerer Bruder des Feldmarschalls, der Vorgesetze der beiden Generale Drassovich und Königsegg, erhielt einen scharfen Verweis für die unzwecknäßigen Vorsehrungen, welche er zum Angriffe auf Novi getroffen hatte. "Gewiß ist es," schrieb ihm Eugen, "daß wenn derlei "Unternehmungen mit Unordnung angesangen werden, dieselben unmöglich "einen glücklichen Erfolg nach sich ziehen können" 16). Und dem Hostriegs=

rathe bemerkte ber Prinz, daß die Vertheidigung jener Gegenden in andere Hände gelegt werden musse, indem sich sonst ein noch bedeutenderer Unfall ereignen könne <sup>47</sup>).

Ungefähr zu berselben Zeit, als Eugen von Steinville um Hülfe für Siebenbürgen und Oberungarn gebeten wurde, war ihm von Wien aus die Mittheilung zugekommen, die dem Kaiser noch immer feindlich gesinnte spanische Regierung habe eine Flotte ausgerüstet und sie in der Richtung von Italien auslausen lassen. Schon seien die spanischen Schiffe an Port Mahon vorüber gekommen, ja dei Cagliari habe man sie gesehen, und es müsse täglich eine Landung erwartet werden. Höchst wahrscheinlich sei das Vorhaben Spaniens gegen die italienischen Besitzungen des Kaisers gerichtet. Für ihre Sicherstellung müsse unverweilt Sorge getragen werden, und Eugen möge daher allsogleich ein namhastes Urmeecorps in Vereitschaft setzen, um dasselbe auf den ersten Wint nach Italien absenden zu können 48).

Eugen erklärte fich jeboch mit Lebhaftigkeit gegen biefes Berlangen bes taiferlichen Hofes. Er fühlte wohl, bag nur die spanischen Rathgeber in Wien es waren, welche einen folden Befehl erwirken konnten. Er bewies bem Raiser, wie eine so namhafte Schwächung ber Armee von ben übelften Folgen sein mußte, wie nichts die Türken verhindern könnte, die Offensive zu ergreifen, und er bann zu schwach wäre, ihrem weit überlegenen Heere, welches noch um die Garnison von Belgrad verstärft sei, die Wiedereinnahme ber eroberten Festung und bas Vordringen in Ungarn zu wehren 49). Dem Hoffriegerathe aber bemerkte ber Pring, es mußte schlimm mit bes Raifers Herrschaft in seinen italienischen Ländern stehen, wenn fünf bis sechstausend Spanier berselben ein Ende machen könnten. "Ich will damit "nicht fagen," fuhr Eugen fort, "bag man gar feine Sulfe borthin entsenben "foll. Bon hier aber barf bieselbe für jett nicht genommen werben. Denn "eine Armee bergeftalt zu schwächen, bevor man bes Friedens nicht sicher, "ift bringend zu wiberrathen, weil ber Feind bann seine letten Kräfte "anstrengen und alles Errungene nur allzuleicht wieder verloren wird 50)."

Eugen gelang es zwar, für ben Augenblick bas Begehren einer Entfendung von Truppen nach Spanien abzulehnen. Er kannte jedoch bie damalige Zusammensetzung des Wiener Hoses und die Männer, welche auf den Kaiser von überwiegendem Einflusse waren, zu genau, um nicht zu wissen, daß sie früher ober später bennoch ihr Verlangen burchseten würsen. Mit um so größerer Genugthuung nahm er baher die Borschläge auf, welche ihm von türkischer Seite zum Frieden gemacht wurden.

Dem Großwesir Chalil war seine Würde genommen und der Eidam des Sultans, Mohammed Pascha, ein staatskluger und friedliebender Mann, an dessen Stelle gesetzt worden. Es mag nicht ohne sein Vorwissen gescheschen sein, daß schon am 5. September 1717 Mustapha Pascha, der Verztheidiger von Belgrad, an Eugen schried und die Zuversicht aussprach, daß auch der Prinz den Frieden wolle. Um denselben herbeizusühren, bot er seine Dienste an und trat sogleich mit bestimmten Anträgen hervor. In Gemäßheit derselben wäre im wesenlichen jedem der beiden kriegführens den Theile dassenige zugesprochen worden, in dessen Besitze er sich besand. Wenn Eugen hierauf eingehen wolle, so möge er, bat Mustapha, einen Offizier an den Großwesir absenden, um die Unterhandlungen anzusknüpsen <sup>51</sup>).

Schon am 12. September antwortete Eugen, er zweifle nicht, daß ber Kaiser, um das Blutvergießen und die Berheerung der Länder hintanzuhalten, gern die Hand bieten werde zum Frieden. Ihm selbst aber stehe es nicht zu, einen Unterhändler an den Großwesir zu entsenden, sondern man pflege in solchen Fällen sich über einen Ort zu einigen, an welchem die beiderseitigen Bevollmächtigten zusammenträfen, um über die Bedinzungen des Friedens in Verhandlung zu treten 52).

Den Kaiser aber bat Eugen um Berhaltungsbefehle. Doch möge man ja nicht, so fügte er hinzu, die Ausrüstung des Heeres für einen künftigen Feldzug vernachlässigen, denn nur so könnten die Türken gezwungen werden, sich zu den erwünschten Bedingungen zu verstehen 53).

So wie Eugen selbst, so war man auch am Raiserhose gern bereit, zur Herbeiführung bes Friedens mitzuwirsen. Sowohl die inneren Zustände der kaiserlichen Erbländer, erklärte Graf Gundacker Starhemberg in der versammelten Conferenz, als deren Verhältnisse gegen Außen ließen den Frieden als unumgänglich nothwendig erscheinen. Der Vertrag von Carlowitz sei als die Grundlage desselben anzunehmen, jedoch mit der selbstverständslichen Ausdehnung auf die neuen Eroberungen. Für die Länder des Hauses Desterreich, auch die italienischen, seien Handelsvortheile zu begehren, und um Eugen bei diesem Geschäfte zu unterstützen, solle der Hostriegsrath

Michael von Talman, der lange Jahre hindurch des Kaisers Vertreter in Constantinopel gewesen war, sich nach dem Lager des Prinzen verfügen. Endlich dürse, wie Sugen es wünsche, an den Kriegsrüstungen in der That nichts verfäumt werden <sup>54</sup>).

Der faiserliche Sof beabsichtigte, bem Prinzen Gugen selbst bie Führung ber Friedensverhandlungen mit ben Türken zu übertragen. Es scheint jedech, daß Eugen biefes läftigen Geschäftes überhoben zu sein wünschte. Er sehnte sich nach Erholung von bem austrengenden Feldzuge, benn schon machte das herannahende Alter sich ihm fühlbar, und manche leicht hingeworfene Bemerkung zeigt, daß er körperliche Anstrengung nicht mehr mit gleicher Leichtigkeit wie fonst ertrug. Auch mag er es, und mit Recht, unter seiner Würde gehalten haben, mit den Türken sich persönlich in jene ende losen Streitigkeiten einzulassen, mit welchen sie jebe Berhandlung zu erschweren sich bestrebten. Das Resultat ber Friedensverhandlungen war, auch noch bevor bieselben begannen, schon mit ziemlicher Bestimmtheit vorherzusehen. Daß die Pforte nichts von dem, was sie noch besaß, abtreten, und ber Kaiser nichts zurückgeben würde, was er erobert hatte, ließ sich im voraus annehmen. Eugens Theilnahme an den Verhandlungen könnte hieran, dieß wußte er wohl, nichts wesentliches ändern, und zur Hinwegräumung minder bedeutenber Schwierigkeiten war auch ein Geringerer ausreichent.

Aus diesen Gründen beschränkte Eugen sich darauf, in einem Schreiben an den Großwesir das serbische Städtchen Passarowitz zum Congreserte vorzuschlagen. Die kaiserlichen Bevollmächtigten sollten dort, diesenigen der Pforte aber in einer unweit davon gelegenen Ortschaft sich aufhalten, und wie es zu Carlowitz geschehen, in einem dazwischen gelegenen Congreß-hause zusammentreten 55).

Die Antwort auf diesen Vorschlag möge der Großwesir, verlangte Eugen, an einen der an der Grenze commandirenden Generale gelansgen lassen. Denn er selbst gedachte ohne längeren Aufschub nach Wien zurückzukehren.

Bevor er jedoch biese Absicht in's Werk setze, traf der Prinz, welcher schon vor längerer Zeit sein Heer aus dem Lager von Belgrad hinweg nach Semlin geführt hatte, jede Vorkehrung, die sich nur ersinnen ließ, um nicht nur das kaiserliche Gebiet, sondern auch die neu eroberten Landstriche

vor etwaigen Einfällen der Türken sicher zu stellen. Einem Manne seines besonderen Bertrauens, dem General der Cavallerie Baron Battée, übertrug er den Oberbesehl über die in Serdien, um Belgrad und Semlin zurückleibenden kaiserlichen Truppen. Das Commando in Belgrad selbst erhielt einstweilen der wackere Generalseldwachtmeister Graf O'Owher, ein Irländer von Gedurt, gleich Battée ein Beteran aus dem Erbsolgestriege, ein Schüler Guido Starhembergs, als Oberst des Regimentes Reventlau im Jahre 1708 bei Falset in Catalonien von den Franzosen tödtlich verwundet und gefangen <sup>56</sup>). Später ausgewechselt, diente er fortan zu Eugens Zufriedenheit und erhielt als Belohnung vom Kaiser die damals sehr freigebig vertheilte Erhebung in den Grafenstand.

Wie günftig Eugen von D'Dwher bachte, zeigen bie Worte bes Restriptes, mit welchem er ihm bas Commando in Belgrad übertrug. Als erste Vormauer der Christenheit sei es, schrieb ihm der Pring, besonders nothwendig, daß Belgrad mit einem wachsamen, tapferen und eifrigen Commandanten versehen werbe. Er verleihe ihm baber biese Stelle in ber festen Zuversicht, er werbe ben ihm anvertrauten Platz gegen alle offenen ober versteckten Feinde, gegen beren etwaige Unternehmungen ober Anschläge bem Kaiser beständig erhalten. Die ihm untergeordneten dreizehn Bataillone seien eine genügende Streitmacht bazu. Doch möge er es sich angelegen sein lassen, die Festungswerke baldigst wieder herzustellen. "Liederliches "Gefindel, wodurch nur Gott erzürnt und bie Garnison inficirt wird, ver-"bächtige und unanständige Personen seien auf keine Beise zu bulben. "Raizen, Juden und berlei um Gelb alles magende Leute habe er fleißig "überwachen und bei dem geringften Berdachte sogleich wegschaffen zu "laffen. Dem Feinde fei jede Correspondenz in ber Festung abzuschneiben, "hingegen aus seinem Lande verläßliche Umdschaft einzuholen. Da sich "jedoch," so schloß Eugen seine Instruktion, "nicht für Alles Vorschriften "ertheilen laffen, so werbe bas meiste D'Dwyers Kriegserfahrenheit, "Findigkeit und tapferem Gemuthe überlaffen, welcher je nach Beschaffen-"beit ber Umftande bas Befte zu bes Raifers Dienfte mahlen werde 57)."

Statt des alten und gebrechlichen Feldzeugmeisters Freiherrn von Löffelholz, der zur Versehung eines Grenzpostens nicht mehr tauglich erschien und deshalb nach Ofen versetzt wurde, erhielt Oberst Diller das Commando von Beterwardein. Der Prinz bestimmte ihn dazu, weil er

ihm sowohl seiner langen Kriegserfahrung wegen — er viente gleichfalls schon über dreißig Jahre — als insbesondere der genauen Kenntniß halber, die er von dem ihm anvertrauten Plaze und dem umliegenden Lande besaß, als der tauglichste erschien. Höchst nöthig werde es jedoch sein, bemerkte Eugen dem Hostriegsrathe, den Obersten Diller in den Stand zu setzen, die unerläßlichen Festungsbauten in Peterwardein zu Ende zu führen 58).

Bon größter Wichtigkeit mar es, für ben Schut Temesmars und bes Banates in ausreichender Weise Sorge zu tragen. Niemanden hielt Eugen für geeigneter, ihm biese schwierige Aufgabe auch fürder anzuvertrauen, als ben General ber Cavallerie Grafen Merch. Im Allgemeinen war ber Prinz zwar nicht bafür, bie Civilregierung eines Landes in eine und biefelbe Hand mit beffen Militärverwaltung zu legen. Er wußte, bag auch bie ausgezeichnetsten Generale, benen es nicht schwer wird, ein Land zu erobern, nur in seltenen Fällen bas Talent besitzen es gut zu regieren. Aber bem Grafen Merch traute Eugen biese Fähigkeit zu. Und wie er sich überhaupt nicht oft in ber Beurtheilung ber Menschen täuschte, so irrte er auch in ber Ansicht nicht, bie er sich über Merch gebildet batte. Unter seiner Leitung entwickelten sich bie Hulfsquellen bes Banates in überraschenber Weise. Das Land, welches burch Jahrhunderte unter bem erstarrenden Drucke osmanischer Herrschaft gelegen hatte, gedieh schnell an blühendem Zustande unter bem erfrischenden Hauche driftlicher Civili= sation. Der Aderbau hob sich zu einer daselbst niemals gekannten Entwicklung. Der Bergbau wurde mit Gewinn betrieben, schone wohlhabende Dörfer zeigten sich bort, wo man früher nur ärmliche Ansiedlungen gesehen hatte. Alles dieß war größtentheils die Frucht von Merch's emsiger Fürsorge, und noch heutigen Tages wird sein Name in jenen Gegenden, die ihm so viel verbanken, in ehrendem Andenken gehalten.

So fest war Eugen bavon überzeugt, die Regierung des Banates könnte in keine besseren Hände als in diejenigen Merch's gelegt werden, daß er selbst sich in die Leitung der inneren Angelegenheiten dieses Landes nicht allzusehr mischen wollte. Nur das Eine glaubte er andeuten zu müssen, daß seiner Ansicht nach weder jetzt noch später das Banat mit Ungarn zu vereinigen wäre. Es solle ungefähr so wie Siebenbürgen als abgesonderte Provinz regiert werden und als solche unmittelbar unter dem Kaiser stehen <sup>59</sup>).

Was Temeswar selbst betraf, so wiederholte der Prinz seinen früheren Antrag, daß nur Deutsche katholischen Glaubensbekenntnisses in die Festung aufgenommen werden sollten. Insbesondere wären die Juden daraus sern zu halten, weil sie weniger ehrlichem Handel als unzulässigem Wucher ergeben und den Osmanen mehr als den Christen zugethan seien. Wegen langjähriger Verbindung mit den Türken besäßen sie dort zahlreiche Freunde und Correspondenten, mit denen sie in engstem Einvernehmen ständen. Deßhalb sei besonders auf sie Acht zu haben, und es erscheine in seder Beziehung wünschenswerth, daß die vorherzusehende Handelsverbindung mit der Türkei durch die Christen betrieben würde, und diesen statt den Juden zu Statten käme 60).

Der commandirende General in Siebenbürgen, Feldmarschall Graf Steinville wurde neuerdings angewiesen, gegen die benachbarten Fürstensthümer mit Strenge vorzugehen. Nach der Walachei seien Truppen zu verslegen, befahl ihm der Prinz, um die Last der Einquartierung für Siebensbürgen zu erleichtern. Der entfernter liegende Theil des Landes wäre zu einer Contribution, Maurocordato aber zu alsbaldiger Entrichtung der Summe von hundert Beuteln zu verhalten, zu welcher er sich verpflichtet habe  $^{61}$ ).

Weit härter war die Anordnung, welche Eugen in Bezug auf die Moldau an Steinville erließ. Er wiederholte den früheren Befehl, einen Streifzug nach jenem Lande zu unternehmen. Ja es sei daselbst, wenn sich die Moldau nicht durch eine ansehnliche Geldsumme davon loskause, ganz in der Weise zu versahren, in welcher das von dort ausgegangene Streifscorps in Ungarn gehauset habe. Denn dem Fürsten des Landes und seinen Bewohnern müsse es unmöglich gemacht werden, jeder gegen des Kaisers Erbländer gerichteten Unternehmung Vorschub zu leisten und sich daran zu betheiligen. Durch bittere Erfahrung würden sie sich am Ende überzeugen müssen, daß ihnen nichts ungeahndet, nichts ungerächt hingehe 62).

Nachdem Eugen in solcher Weise für die Sicherheit der Grenzprovinzen Sorge getragen hatte, bereitete er sich zur Rücksehr nach Wien vor.
Mit dem gemessenen Besehle, daß bei Auflösung der Armee die schärste
Mannszucht beobachtet werde, schied er von derselben 63). Auf der Heimreise
begriffen, begab er sich auf seine Güter, vorerst nach Bellpe, dann nach
Promontor, und verweilte in jedem der Schlösser, die er daselbst erbaut

hatte, durch einige Tage. Am 19. Oktober traf der Prinz in Wien ein und verfügte sich sogleich nach der Favorita, um dem Kaiser von den Ereignissen des Feldzuges Bericht zu erstatten. Das schon mehrmals wiederholte Geschenk eines kostbaren, mit Diamanten reich besetzten Degens, welchen der Monarch dem Prinzen überreichte, sollte ihm auch jetzt wieder als sichtsbares Zeichen der Dankbarkeit des Kaisers dienen <sup>64</sup>). Die Landstände der Provinzen Desterreich unter und ob der Enns, Steiermark und Kärnthen suchten dadurch, daß sie Eugen und seinem Nessen Emanuel das Incolat verliehen, dem Prinzen ihre Ergebenheit zu beweisen <sup>65</sup>).

Da die beiden Hauptfämpfer, der Kaiser und die Pforte, in dem Wunsche übereinstimmten, den Frieden zu Stande gebracht zu sehen, so konnte derselbe einem ernsten Hindernisse wohl nicht mehr begegnen. Jede der drei Mächte beeilte sich ihre Bevollmächtigten zu dem Congresse zu ernennen, welcher wie Eugen vorgeschlagen hatte, in Passarowitz stattsinden sollte. Der Feldzeugmeister Graf Damian Hugo von Virmont wurde bestimmt, hiebei als erster Botschafter des Kaisers auszutreten.

Einem Jülich'schen Abelsgeschlechte entsprossen, gehörte Virmont, wie früher Graf Leopold Schlik, wie Lothar Franz Königsegg, zu benjenigen kaiserlichen Generalen, welche mit Vorliebe in diplomatischen Geschäften gebraucht wurden. Zuletzt als Votschafter bes Kaisers in Polen beglaubigt, war Virmont wegen seiner treuen Anhänglichkeit an das Haus Desterreich und des Sisers halber, mit dem er dessen Interessen vertrat, bei Eugen wohlgelitten. Gleiches war auch mit dem zweiten Bevollmächtigten, dem Hosfriegsrathe Michael von Talman, der Fall, welcher, während er noch als Repräsentant des Kaisers in Constantinopel sich befunden hatte, von dem Prinzen ostmals Versicherungen besonderer Zufriedenheit mit seinen Leistungen erhalten hatte.

Diesen beiden Bevollmächtigten des Kaisers wurde noch ein dritter in der Person des Hosstriegsrathes von Fleischmann zugesellt, desselben, welcher während des Feldzuges des Jahres 1716 von den Türken so schnöde behandelt worden war. Fleischmann wurde die Besorgung der commersciellen Angelegenheiten übertragen, und der Abschluß eines abgesonderten Handelsvertrages bildete den Gegenstand seiner Sendung.

Von Seite Benedigs wurde wieder der Procurator Carlo Ruzzini nach Passarowit bestimmt, berselbe berühmte Staatsmann, welcher die

Republik schon bei den Congressen von Carlowitz und Utrecht so würdig vertreten hatte. Die Pforte sandte den Silihdar Ibrahim und den Ausseher der Artillerie, Mohammed Esendi, als ihre Bevollmächtigten zur Unterhandlung des Friedensvertrages, Seisullah Esendi aber zum Abschlusse des Handlung des Friedensvertrages, Seisullah Esendi aber zum Abschlusse des Handlung des Friedensvertrages, Seisullah Esendi aber zum Abschlusse des Handlung des Hanschlussen und Passarowitz. Wider Eugens Wunsch seizen die Türken es durch, daß wie zu Carlowitz, so auch jetzt England und Holland als vermittelnde Mächte auftraten. Für die britische Regierung erschien Sir Robert Sutton statt des abgerusenen Worthleh Montague, welchen Eugen durchaus nicht an der Vermittlung betheiligt sehen wollte. Über auch von Sutton hoffte der Prinz nicht viel Gutes für die Sache des Kaiserhauses als von dem holländischen Gesandten Grafen Jakob Coliers, der ihm wegen seiner Hinneigung zu den Türken und seiner geheimen Berbindungen mit dem Czar verdächtig war 67).

Daß noch überdieß Johann Maurocordato, der Nachfolger seines Bruders Nicolaus als Hospodar der Walachei, welchem Eugen das Uebelste
zutrante, den beiden türkischen Botschaftern beigegeben wurde, daß er die
Hand im Friedensgeschäfte haben sollte, wie sein Bater Alexander
Maurocordato an dem Carlowiger Vertrage Antheil gehabt hatte, dieß war
für Eugen ein Zeichen, daß die kaiserlichen Bevollmächtigten, wenn nicht
in der Hauptsache, so doch gewiß in Nebendingen einen schweren Stand
haben würden.

Zu Ende des Monats April 1718 gingen Virmont und Ruzzini von Wien ab; am ersten Mai brachen der Erstere und sein Amtsgenosse Talman von Belgrad nach Passarwiß auf. Ruzzini und Sutton folgten ihnen dorthin. Auch Eugen machte sich in den letzten Tagen des Monats Mai auf den Weg nach dem südlichen Ungarn, wo sich inzwischen bei Semlin sein Heer versammelt hatte. Am 8. Juni in Belgrad eingetrossen, gedachte der Prinz diesen Platzum Mittelpunkte seiner Bewegungen zu machen, um von dort aus sowohl den Friedensverhandlungen näher zu sein, als die etwaigen friegerischen Unternehmungen der Türken zu beobachten.

Was den ersten Punkt, das Friedensgeschäft anging, so verharrte Eugen nach wie vor bei seiner Meinung, daß ein vortheilhafter Frieden höchst wünschenswerth und bessen Zustandekommen daher durch Schwierigsteiten von geringerer Bedeutung durchaus nicht zu gefährden sei. Er schrieb in diesem Sinne nicht nur dem Kaiser, sondern auch dessen Botschaftern in

- AND MA

Paffarowitz, wo die Verhandlungen für Eugens raschen Sinn in allzuschlepspender Weise gepflogen wurden 68).

Was jedoch die militärischen Operationen betraf, welche etwa vorzusnehmen wären, so meinte der Prinz, daß sich die kaiserliche Armee für den Augenblick abwartend verhalten solle. Denn nachdem man sich Belgrads bemächtigt habe, könne der Zielpunkt einer neuen Unternehmung nur ein sehr sernliegender sein. Man müßte dabei nothwendiger Beise die Donau verlassen und würde dadurch das Heer vielkachen Beschwerden aussetzen, welche auf dessen setzt so befriedigenden Zustand nur eine verderbliche Wirkung äußern könnten 69).

Eugens Anschauungsweise war in der That vollkommen richtig. Zwisschen Belgrad und Nissa befand sich kein einziger erwähnenswerther Platz, und auch der letztere konnte zwar leicht erobert, aber um so schwerer beshauptet werden. Widdin und Nicopolis waren noch viel schwächer, und kaum weniger weit entsernt. Die Hauptstärke des seindlichen Landes bestand in seiner großen Ausdehnung und in seiner Entblößung von Ortschaften und Sinwohnern. Das Beispiel des Markgrasen Ludwig von Baden, der im Jahre 1689 bis gegen Sophia vorgerückt war, bald darauf aber Nissa, ja selbst Belgrad verlor, zeigte wie gefährlich es sei, so tief in Feindesland einzudringen, ohne daß die Möglichkeit geboten schien, sich daselbst auch dauernd zu halten.

Diese Betrachtungen waren es, welche Eugen bestimmten, bem Gebanken auf ferneres Vordringen im türkischen Gebiete zu entsagen. Um jeden Preis sei jedoch zu verhindern, erklärte Eugen, daß die Verhandlungen von den Türken in der Absicht in die Länge gezogen würden, das kaiserliche Heer von friegerischen Unternehmungen abzuhalten, und es um die etwaigen Früchte eines Feldzuges zu bringen, dann aber, wenn es zu einem solchen zu spät wäre, die Verhandlungen unverrichteter Dinge abzubrechen. Um dieses Vorhaben, wenn es vielleicht von den Türken gehegt werden sollte, zu hintertreiben, berief Eugen die kaiserlichen Friedensbotschafter zu einer persönlichen Zusammenkunft, welche er für den 15. Juni anderaumte. In der Nähe des Punktes, an welchem die Morava in die Donau sich ergießt, hatte Eugen über den letzteren Strom eine Vrücke schlagen lassen. Unweit derselben, auf dem serbischen User traf er mit Virmont und Talman zusammen, und wiederholte ihnen in eindringlichen Worten dassenige, was

er ihnen hinsichtlich der Friedensverhandlungen im Allgemeinen bereits mitgetheilt hatte.

Die Hauptsache sei, bemerkte ihnen der Prinz, den trägen Gang der Unterhandlungen aus allen Kräften zu beschleunigen, binnen kürzester Zeit aus der Ungewißheit zu kommen, und entweder offenen Krieg, oder einen günstigen Frieden zu haben. Deßhalb solle man nicht um Kleinigkeiten streisten, sondern von dem sehnsüchtigen Bunsche der Pforte nach Frieden mit Geschicklichkeit Vortheil ziehen.

Auf die einzelnen Punkte der Verhandlungen eingehend, bemerkte Eugen, daß man auf dem beiderseits angenommenen Grundsatze der Beibehaltung des gegenwärtigen Besitzstandes beharren müsse. Werde nicht mehr begehrt, aber auch nicht mehr zugestanden, als was beide Theile bereits innehätten, so könne man sich bald und mit Leichtigkeit einigen. Deßhalb sei von dem moldauischen Gebiete nichts, weil keine kaiserlichen Truppen sich daselbst befänden, von der Walachei aber nicht mehr als die fünf Distrikte dießseits der Alt zu verlangen, welche Feldmarschall Graf Steinville auf Eugens Besehl besetzt hatte.

Serbien sei nur bis zum Timok, mit Einschluß von Orsowa und wosmöglich von Fethislam zu begehren, weil dieser letztere Punkt zur Errichstung einer Brücke über die Donan besonders günstig scheine. Widdin und Nissa könnten den Türken verbleiben, da sie sich ja noch thatsächlich im Bessitze dieser Plätze besänden. Auch wäre dem Kaiser mit so weit entlegenen und schlecht besestigten Städten nur wenig gedient. Ohne Verbindung mit den übrigen Erbländern, viele Anslagen ersordernd und keinen Gewinn bringend, werde größeres Gewicht auf sie gelegt, als sie verdienten, und sie würden ihrer Lage nach, wenn sie von kaiserlichen Truppen besetzt wären, nicht selten zu bedauerlichen Conflicten Anlaß geben 70).

Was das Temeswarer Banat und Syrmien betreffe, so könne nach dem leitenden Grundsatze kein Zweisel darüber obwalten, daß deren Besitz dem Kaiser verbleibe. Sei man nun über die zukünstige Vertheilung des Gebietes im Reinen, so wären auch wohl die übrigen Streitpunkte nicht schwer zu schlichten. Von dem ursprünglichen Verlangen, die Pforte solle die ungarischen Insurgenten ausliesern, könne abgegangen und dasselbe auf das Begehren ihrer Verweisung aus türkischem Gebiete beschränkt werden.

In Bezug auf dassenige, was hinsichtlich der heiligen Orte und der Ausübung des christlichen Glaubensbekenntnisses auf türkischem Gebiete zu fordern sei, erwartete Eugen geringere Schwierigkeiten als in dem, was die verlangten Handelsvortheile betraf. Denn die letzteren würden sowohl von den Türken als den vermittelnden Mächten dem Kaiser und seinen Untersthanen mißgönnt, weil sie daraus Schaden für sich selbst erwachsen zu sehen glaubten. Eugen trug daher, um wenigstens die Hindernisse zu verrinsgern, den Botschaftern auf, darnach zu trachten, daß die Verhandlung über den Commerztractat mit Umgehung der Vermittler gepflogen werde.

Nachbem ber Prinz in solcher Weise ben kaiserlichen Bevollmächtigten Vorschriften für ihr Verhalten ertheilt hatte, kehrten dieselben nach Passarowitz zurück. Eugen aber traf noch die nöthig erscheinenden militärischen Anstalten, ließ die Donaubrücke bei Aubin mit einem wohlbesestigten Brüschenkopfe versehen, trug Sorge für bessere Vefestigung von Paucsowa, und ging dann über Semlin, wo er das Heer besichtigte und in bestem Zusstande fand, nach Belgrad zurück.

Um von Passarowit aus mit den pünktlichsten Nachrichten über den Fortgang des Friedensgeschäftes versehen zu werden, entsandte Eugen den Obersten Freiherrn von Neipperg dorthin, einen derjenigen Offiziere, auf welche der Prinz am meisten hielt. Denn Neipperg hatte schon vielsache Proben eines rastlosen Eisers im Dienste des Raisers, und einer unge-wöhnlichen Begabung nicht bloß in militärischen Dingen, sondern auch in Erfüllung anderer, seinem eigentlichen Berufe fern liegender Aufträge an den Tag gelegt 71). Eugen aber liebte es sehr, wenn seine Offiziere nicht allein zu Kriegssachen zu verwenden waren, und er bedauerte es oft, daß dieß mit verhältnißmäßig nur Wenigen geschehen konnte.

Neippergs Berichte jedoch, so wie die zahlreichen Meldungen, welche der Prinz von den kaiserlichen Botschaftern, von Sir Robert Sutton, dem holländischen Dolmetsch Nicolaus Theyls, und noch anderen Personen aus Passarowitz erhielt, erregten Eugens Unzufriedenheit, weil er aus denselben ersah, daß die Berhandlungen sortwährend mit einer seinen Wünschen wenig entsprechenden Langsamkeit geführt wurden. Um sie zu beschleunigen, beschloß der Prinz eine Scheinbewegung vorzunehmen, und dadurch bei der Pforte die Besorgniß einer Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zu erswecken. Doch wollte er die Hauptarmee nicht von der Donau entsernen,

welche ihr ben Unterhalt sicherte. Zwölf Bataillone und neun Reiterregismenter zog Eugen über die Donau und ließ sie vor Belgrad lagern. Graf Werch aber rückte mit allen seinen Truppen gegen Orsowa vor.

Auf die Nachricht von den Bewegungen Eugens setzte sich auch das türkische Heer von Abrianopel gegen Nissa in Marsch. Doch blieb es bei diesen beiderseitigen Demonstrationen, denn am 21. Juli 1718 wurde zu Passarowitz der Friede der Pforte mit dem Kaiser und der Republik Benedig seierlich unterzeichnet <sup>72</sup>). Sechs Tage später kam der von Fleischmann abgesondert unterhandelte Commerztractat zum Abschlusse. Das Zustandestommen desselben hatte geringe Schwierigkeiten bereitet, denn Fleischmann war Eugens ausdrücklichem Willen gefolgt, "daß man beiderseits die Billigs"keit als Richtschnur nehmen solle <sup>73</sup>)." Ohne Berzug ertheilte Eugen kraft der ihm vom Kaiser eingeräumten Bollmacht den Verträgen seine Bestätigung.

Die wichtigste Bestimmung des Friedenstractates war der neue Grenzzug, durch welchen Belgrad mit dem nördlichen Theile von Serbien, dann Temeswar mit dem Banate dem Kaiser blieb. Die Entsernung der ungarischen Flüchtlinge von der Grenze wurde zugesagt, die Auswechslung der Freiherrn von Petrasch <sup>74</sup>) und Stein gegen Nicolaus Maurocordato verabredet.

Der Handelsvertrag gab die gegenseitigen commerziellen Verbindungen frei und bestimmte die Einsetzung von Konsuln und Agenten zum Schutze der Kausseute in der Levante. Aus dem Wortlaute des fünsten Artikels dieses Vertrages wird das Jurisdictionsrecht abgeleitet, welches gleich den übrigen abendländischen Regierungen der Kaiser über seine auf türkischem Gebiete befindlichen Unterthanen ausübt.

Der Oberstlieutenant Graf Batthyany vom Regimente Carafa überbrachte auf Eugens Befehl bas Friedensbokument nach Wien. Es ist charakteristisch für den Kaiser, daß Eugen für nöthig hielt, es besonders zu entschuldigen, daß der Bertrag sowohl dem Style als der Form seiner Aussertigung nach gar manches zu wünschen übrig lasse. "Es ist jedoch "hierüber," fügte er hinzu, "bei derlei Leuten nichts zu sagen, und man muß "sich ihrer Schreibart fügen, wenn man sich nicht zu sehr aushalten will 75)."

Mehr jedoch als dieser Punkt lag dem Prinzen die Sorge für seine Armee am Herzen. Schon seit längerer Zeit waren die so nöthigen Geld-

Juflüsse ausgeblieben und in Folge bessen begannen die Truppen bereits Mangel zu leiden. Eugen hatte es in Italien ersahren, in wie kurzer Zeit die Soldaten in den traurigsten Zustand gerathen können, wenn man ihnen die Summen entzieht, welche zu ihrer Bezahlung und zur Nachschaffung aller jener Erfordernisse, die durch den fortwährenden Gebrauch zu Grunde gehen, unerläßlich sind. In den eindringlichsten Worten wandte er sich an den Kaiser und führte ihm die Nothwendigkeit zu Herzen, dem Heere die erforderlichen Gelder unverzüglich zusommen zu lassen. Auch zur Wiederzerrichtung der Festungswerke von Belgrad, wosür Graf D'Owher bisher aus Eigenem eine freilich unzulängliche Summe vorgestreckt habe, sei dieß nothwendig "auf daß Belgrad," wie Eugen sich ausdrückt, "nicht nur dem "Worte, sondern auch der That nach, wie es ja seiner Lage wegen "wirklich der Fall sein sollte, die Vormauer der Christenheit genannt wer"den könne 76)."

Um noch vor seiner Abreise von Belgrad zur Beseitigung jedweben Streites mit den Türken, so wie zur Sicherung der Grenze Alles vorzustehren, ernannte Eugen den Generalfeldwachtmeister Freiherrn Maximilian Petrasch zum kaiserlichen Commissär für die Grenzscheidung die Save entslang die Belgrad. Bon dort dis zur siebenbürgischen Grenze wurde das gleiche Geschäft dem Obersten Freiherrn von Neipperg übertragen, für Siebenbürgen aber dem Feldmarschall Grasen Steinville die Ernennung eines Grenzcommissärs überlassen.

Eugen selbst verließ Belgrad am 27. Juli. Die Donau hinab begab er sich nach Orsowa und von da zu Land über Mehadia und Lugos nach Temeswar. Ueberall wurden die Grenzposten untersucht, die getroffenen Bertheidigungsanstalten besichtigt, neue Berhaltungsvorschriften ertheilt. Zwölf Regimenter erhielten Marschbesehl nach Italien; der Prinz aber kehrte über Ofen nach Wien zurück.

Noch war er baselbst nicht eingetroffen, als ihm von Seite seines Herrn und Kaisers ein Schreiben zukam, worin berselbe nächst Gottes Hülfe es Eugens "ungemeinem Eifer und fürtrefflichster Kriegsersahrenheit" zuschrieb, daß ein Kampf, in welchen er nothgedrungen verslochten worden, so schleunig und vortheilhaft geendigt und ein so hochmüthiger und mächtiger Feind gezwungen worden sei, um Frieden zu bitten. Außer ber Ersechtung herrlicher Siege, der Eroberung wichtiger Grenzsestungen und

ber baburch geschehenen Erweiterung bes kaiserlichen Gebietes habe Eugen bas letztere auch burch die erleuchteten Anleitungen, die er den Friedens-botschaftern gegeben, noch serner auszudehnen gewußt. Der Kaiser sehe sich hiedurch veranlaßt, erklärte er, dem Prinzen seine "wahre und vollkommene "Dankbarkeit" zu bezeigen und ihn zu versichern, daß er dieser außerordentslichen Dienste bei sich ereignendem Anlasse besonders eingedenk sein werde 77).

Auch von anderen Seiten erhielt Eugen ähnliche Zeichen der Anerstennung. Ein Schreiben des Königs Friedrich Wilhelm I. von Preußen mag darunter erwähnt werden, in welchem er den Prinzen versichert, daß keiner seiner aufrichtigsten Freunde, unter die er sich nun schon seit längeren Jahren mit besonderem Vergnügen zähle, an der glücklichen Beendigung des ungarischen Krieges innigeren Antheil nehmen könne.

Der König benützte diesen Anlaß um den Prinzen zu sich nach Berlin zu laden, wo sie zusammen den Grund zu dem von beiden gleich lebhaft ersehnten guten Sinvernehmen zwischen den Häusern Oesterreich und Bran- benburg zu legen vermöchten 78).

Eugen dankte dem Könige für dessen Glückwunsch in den verbindlichsten Ausdrücken. Ueber die Möglichkeit, nach Berlin zu kommen, sei er jetzt noch nicht im Stande sich auszusprechen. Das aber möge der König ihm glauben, daß der Kaiser nichts anderes wünsche, als was zur beiderseitigen Wohlsahrt gereiche, und daß es Eugen glücklich machen würde, auch von seinem Standpunkte aus allen Kräften hiezu beitragen zu können.

Doch waren es nicht nur gekrönte Häupter und fürstliche Personen, welche den Verdiensten des Prinzen die gebührende Anerkennung zollten. Tief in das Gemüth des Volkes, insbesondere aber in wackere Soldatensherzen, war die Bewunderung des kühnen Türkenbesiegers gedrungen, und wie die Herrscher Europa's in wohlsthlisirten Schreiben, so gaben die braven Krieger in einem schmucklosen Liede ihren Gefühlen getreuen Ausdruck. Und da es aus dem Herzen kam und zum Herzen ging, so hat es sich, ohne sonst einen Werth zu besitzen als denjenigen, das unverfälschte Erzeugniß der damaligen Stimmung des Volkes zu sein, in dem Munde besselben erhalten bis auf den heutigen Tag 79).

Anmerkungen.

#### Erftes Capitel.

- 1) Rönig Karl an Marlborough. Barcelona, 22. Aug. 1707. Sausarch. "Je suis ... fermement resolu de n'abandonner jamais cette principauté de Catalogne, "et de sacrifier ma personne pour le bien de la cause commune malgré ... tous les dangers et malheurs qui me puissent arriver."
- 2) König Karl an Bratislaw. Barcelona, 9. Oftober 1707. Abgebr. im XVI. Banbe bes Archivs für öfterr. Geschichtsquellen, S. 47.
- 3) Lord Gebolphin an Marlborough. 9. Sept. 1707. Coxe. Memoirs of Marlborough. II. 333. Warlborough an Eugen. 28 Sept. 1707. Murray III. 597.
- ') von Zinzerling, fon. spanischer Rath, an Eugen. Haag, 31. Janner 1708. Rriegsarch.
- Boriges Schreiben. "ber Pensionarius aber machte die Conclusion, es sepen "alle expedientia fruchtlos und Spanien verlobren, sosehrn E. D. nicht bahin gehen "und zu hebung so viller difficulteten die hand aulegen; die dagegen von dem leust "ministerio einwendende ursachen bestehen auf teinen sundament und müssen ent"weder J. A. M. dem Verlangen und begehren der gesambten Englischen nation,
  "ber Königin und der Generalstaaten hierinn nachzeben, oder Sie werden ein großes
  "obnglüch zu besahren haben, welche Alles der Cadogan mit mehreren und mit
  "den Zusat besresstiget, daß wen J. A. M. der Königinn eredit werden ben der
  "Nation verliehren machen, da Sie dem Parlament versprechen E. D. überlassung
  "auszuwihrdhen, so werde Sie die hand von denen spanischen sachen abziehen und
  "andere misuren nehmen . . . ."
  - 6) Eugen an Marlborough. Valette. 4. August 1707. Coxe. Memoirs II. 325.
- 7) Marsborough an Godosphin. 19. und 22. Septb. 1707. Coxe II, 329. 336. Marsborough an Bratissaw. 2. Oft. 1707. Murray II. 607. ... il me semble .. absolument necessaire que M. le Prince de Savoie fasse du moins une campagne en ce pays là pour retablir un peu les affaires, puisque je ne conpais autre général qui soit capable de le faire et en qui S. M. puisse avoir .. la même consiance.
- \*) Marsborough au Bratislaw. E. James. 28. Nov. 1707. Murray II. 647. "On voit que la dernière ressource du Roi est dans la presence de M. le "Prince de Savoie pour commander l'armée l'année prochaine. Je dois vous "dire aussi que sans la persuasion où on est ici, il seroit bien difficile de "trouver le moindre secours pour l'Espagne. La Reine est si fort convaincue "combien la necessité du service le demande, que S. M. en écrit de sa main "propre à l'Empereur, et pour moi je vous avoue que je suis du même sen"timent, que rien que la réputation de ce Prince peut remettre les affaires

"de ce côté là, ainsi je vous conjure de mettre tout en oeuvre pour que S. A. passe le plutôt qu'il sera possible."

- Deratislaw an König Karl. Wien, 15. Jänner 1708. Corresp. mit König Karl. S. 57. "Das Haubtsächliche ist baß bas Governo bes hiesigen Hosses ent, "weber ber bekanten ignoranz bes F. v. Salm hette müssen überlassen werben, "ober baß man ben Card. v. Lamberg ad Ministerium anhero berussen hette. "Des Ersteren incapacitaet ist ex praxi quotidiana weltkundig, und obgleich ber "Prinz die völlige direction in dem militari sühret, so hette doch in seiner abwesen"heit des Salms militarische disposition vor Ein Jahr bald das Könnische Reich "und Ungahren verlohren, und diese und dergleichen unhehl hette man noch mehr "zu sorgen wan der Prinz in Spanien gangen wer, welcher in dem militari den "Salm nichts disponiren lasset, und in dem politico sinden sich schon Leuthe so "Ihme den Kopf zu biethen wissen."
- 16) Marlborough an Don Bernardo de Quiros, Bevollmächtigten des Königs Karl in den Niederlanden: "Il est vrai qu'il est souvent un peu trop vif dans "ses expressions."
- Dolfins Finalrelation. Sausarch. "Voleva l'Imperatore sostituire alla "primaria direzione il Cardinal Lamberg, avendo tutto l'affetto per il Principe "nipote.. e molta stima per il zio. Le due Imperatrici averse alla detta "Casa vi opposero col più forte impegno di ragioni, d'istanze e di lagrime. Let appogiando il partito del Conte Trautson Camerier Maggiore, confusero "di tal modo il Sovrano ch'egli stesso desiderò la permanenza del Salm e si "ridusse a chiedere ciò che aborriva..."
- 12) Graf Briançon an Herzog Bictor. London, 7. April 1705. Mém. milit. V. 629.
- 13) Marlborough an ben Benfionar Beinfins. S. James, 10. Jänner 1706. An Fürst Salm. 26. Juni 1707. Murray. III. 280. 442.
  - 14) Beibe faiserliche Schreiben vom 14. und 28. Dez. 1707 im Sausarch.
- 15) Eugen an ben Kaiser. Savigliano, 8. Sept. 1707. Hausarch. "Nachdem "aber E. M. Dienst erforbern will, daß mich beuorstehenden Winther nacher Wien "begebe, Se. cath. Maj. aber und die sambentliche Alliirte mich nacher Spanien zu "gehen pressiren, Ich mir aber einbilbe, daß dises nicht anderst gemeint sepe alß "wan eine Armee alba vorhanden were, so remittire ich wie allzeith in E. M. "Allergnäd. willstir und bin zu Allem parat was Spe mit mir zu disponiren Sich "gefallen lassen werden."
- 16) König Karl an Marlborough. Barcelona, 13. Jänner 1708. Hausarch. "Le "projet secret de Stanhope consiste en ce que vous (si cela se pourroit) "veniez en Espagne avec 25 ou 20 mille hommes, avec lequel vous, entrant "d'un côté, et le Prince Eugène et moi de l'autre, vous acheviez d'un coup "glorieux cette longue et si sanglante guerre."
- 17) Graf Gallas an Eugen. Haag, 14. Febr. 1708. Kriegsarch. . . "les ordres "sont déjà donnés que les trouppes alliez n'obeissent point aux ordres du "Comte de Staremberg." Zinzerling an Eugen. Haag, 14. Febr. 1708. Kriegsarch. "Ich than nicht genugsam beschreiben, waß großen ohnwillen bie von 3. K. M. "ertheilte abschlegige antworth in benen hiesigen gemüthern verursachet . . ."

- 19) Bingerling an Wratislaw. Baag, 28. Febr. und London, 20. Marg 1708. Bausard.
- 19) Marlborough an Quiros und an Wratislaw. E. James, 3. und 5. Febr. 1708. Murray III. 670. 673.
- 20) Mariborough an Bratislaw. S. James, 17. Febr. 1708. Murray III. 677. "Il (Staremberg) ne doit pas trouver mauvais qu'on ait si fortement insisté "sur un autre; je vous en ai dejà marqué les raisons, et qu'on est ici per"suadé, autant qu'il le peut souhaiter, de sa grande capacité et expérience "consommée dans les affaires de la guerre."
  - 21) König Karl an Raifer Joseph. Barcelona, 8. Marz 1708. Sausard.
  - 22) Eugen an ben Raifer. Turin, 20. October 1707. Rriegsarch.
  - 23) Eugen an ben Raifer. Mailand, 9. November 1707. Kriegsarch.
  - 24) Raiferliche Inftruttion für Eugen. Wien, 24. März 1708. Kriegward.
  - 25) Berichte Eugens an ben Raifer. Haag, 10. und 17. April 1708. Sausarch.
  - 26) Instruktion.
- 27) Dolfin sagt von bem Fürsten Lamberg: "Avendo sostenuto per lunghi anni l'impiego di cacciatore maggiore, il più aggradito da Sua Maestà, ha navuto il modo di lusingar il genio ed introdurre la considenza. E quest' narrivata a tale grado che si prosondono le grazie a vantaggio della samiglia prediletta e s'insinua a parlare di tutto senza riguardo. Ha molta disinvoltura e soavità di tratto, ma il talento non è per gl'assari di maggior peso e prevale l'interesse alla gloria. Restò elevato al grado di Cavallerizzo maggiore dopo la morte del Principe di Dietrichstein che viveva separato dalla Corte, oppresso da gravi indisposizioni, sostituito alla direzione delle reaccie il giovane Conte di Paar."
- <sup>28</sup>) Dolfin: "Varie condizioni furono esibite al Cardinale per fermarlo "in Corte, ma tutto fù ricusato, costante nella massima di non fissarvi il "piede fin che il Principe non lo ritira."
- <sup>29</sup>) Dossin: "Il Cameriere maggiore Trautson che parimente ha goduto "la fortuna di servire la Maestà Sua nelli primi anni e con l'assiduità et "attenzione si è conciliata tutta la benevolenza del Sovrano. Il genio è "religioso, inclinato al giusto, serio, discreto, avido della pace, nemico delle "frodi e delle violenze.."
  - 36) Bratislaw an König Karl. Wien, 15. Jänner 1709. Corr. 82.
- Dolfin bemerkt von Schlit, daß er auf ihn nicht anwenden könne, was er von Herberstein gesagt habe, er sei bescheiden und sanst, zusrieden mit seinem Lose und ohne Begierde nach höherer Erhebung. Er neunt Schlit "dotato di grande "vivacità, prontezza di spirito et accume d'intelletto. Conosce la sorza del suo "talento e cerca teatro per comparire. Era in altri tempi unito al Principe "di Salm, e correva voce che lo regesse, ma averso al Marchese di Prié, "sostenuto dal Principe, mutò partito e saccostì al Principe Eugenio et al Cognato "Conte Vratislaw che camminano con ottimo concerto. Per rimetter il credito "alquanto pregiudicato tra l'armi da qualche incontro sinistro avuto nella "Baviera e nell' Ungheria, è andato a sare la campagna in Fiandra. Avendo "sostenuto il grado di secondo plenipotenziario nel samoso Congresso di "Carlowitz, passano per le sue mani gl'interessi della Porta."

- 32) Eugen nennt in einem Schreiben an König Karl aus Wien vom 7. März 1708, ben Feldmarschall Starhemberg "einen hochberiembten und experimentirten Generalen, "welcher ben ben seindt grossen respect hat und E. K. M. ersprießliche und stattliche "bienste leisten würdt, wan er auch nur mit den behörigen requisiten und Einer Armee "versehen ist, ohne welchen sonsten Ein Beldtherr, wer der auch seve, wenig fruchten noch "verrichten than." Kriegsarch.
- 33) Boriges Schreiben: "... habe ben meiner babier beschehener anthunfft bie "allerunterthänigst berichte vnordtnung, vneinigtheit und disturbi zu meinen Allergrößen "lepbtwesen selbsten Erfahren milessen, und ich soll E. R. M. in allerunterthänigster "gebeimb auf allertieffester devotion allergehorfambst melben, masgestalt die confusion "bermaßen anerwachsen, bag es nicht gröffer jent thonne, ja Alles in Gine folche extre-"mitut verfallen seve, daß ich nicht sebe wie man so leichter binge beraufthomben werbe, "wan nicht 3. R. M. von selbisten burch ftarthe resolutiones bifen vnwechen fteuren "und einen Jeben besonders mit allen Ernft basjenige zu thun anhalten werben, mas "seine schuldigtheit nach fich bringet, bamit nicht Jedweberer fich in Alles mische, sondern "auf basjenige acht und forg trage waf fein thun und bienft ift. E. R. Dt. werben mir in "theinen vngnaben aufnemben, wan berofelben auf allerunterthänigster schuldigtheith . . "vorstelle, wie eine ohnumgängliche nothwendigtheit es feve, daß mit Ihro Reuf. D. "E. R. M. in Giner beständigen gutten Berftandniß steben und nichts unternemben "wollen, wo Spe nicht vorhero mit Ihro Keuf. M. Die fach verthraulich communiciret "und sobann erft nach beeberseits überlegt und genemb gefundenen mainung bas weithere "allergnäbigst disponiren und ins werth richten laffen, alfo bag fonderlich ben benen "allijrten Deroseits burch Dero Ministris nichts angebracht werbe, bag nicht vorhero "nacher hoff hieber ober wenigstens mit ben feuf. Ministris communiciert und concer-"tiert ift, auf daß theine contratempi und andere hälliche consequenzen barauf "Erwachsen, zuforderft aber bie gute Bertraulichtheit und Freundschafft zwischen beeben "Allerburchlauchtigften brüberlichen Banbtern Erhalten werde."
  - 34) Inftruttion für Gugen.
  - 35) Eugen an ben Raiser. Frankfurt, 11. Juni 1708. Kriegsarch.
  - 36) Marlborough an Godolphin. 14. Juni 1708. Coxe. II. 453.
- 37) Ludwig XIV. selbst sagt: "avec une diligence incroyable." Schreiben an ben Herzog von Bendome. Fontainebleau, 11. Juli 1708. Mém. mil. VIII. 30.
  - 38) Eugen an ben Raifer. Bruffel, 9. Juli 1708. Kriegsarch.
- 39) Der preußische Generalcommissär Grumbsow an den König von Preußen. 7. Juli 1708.

## Imeites Capitel.

- 1) Benbome an General Saint-Fremont. Lager von Gavre, 10. Juli 1708. Mem. mil. VIII. 33.
- 2) Eugens Schlachtbericht an ben Raiser. Dubenarbe, 12. Juli 1708. Kriegsarch. ... "Bnterbessen langte gegen 12 Bhr ber Teste von vnserer Cavallerie bes rechten "Flügels gegen ber Bruthen an, welche in vollen Trote über obgemelte Schiffbruthen, "bie Infanterie aber, welche nicht so eptsertig sich befördern toute, ein paar stundt banach "zu passiren angesangen hatte. Inzwischen wurde besolhen von des G. Cadogan Deta-

"chement und zwar von benen ben sich gehabten sechs Esc. und husaren, wozu man "noch einige Troupen von Quartiermeister und souriers formirte, die in der Flache "sich gesezte 20 seindtliche Esc. und durch einige Bataillons die seindtliche in das Dorff "sich postirte 7 Bataillons angreiffen zu lassen, welches mit einer solchen herzhaftigkeit "geschahe, daß die seindtliche 20 Escadrons nicht nur allein allsogleichster den hauffen "geschmissen und völlig ausgeschlagen worden, sondern es wurden auch von der seindt"tichen Infanterie 4 Bataillons, nachdeme sich drey davon noch vor der Attaque "retirierten, mit ihren Brigadier theilß gesangen genohmben theilß niedergemacht und "von benen drey slüchtigen noch einige eingehollet und ebenfalß niedergehauen."

- 3) Coxe. Memoirs of Marlborough. II. 476.
- 4) Mémoires mil. VIII. 37.
- 5) Schlachtrelation.
- 6) Marlborough an die Bergogin, 12. Juli 1708, Coxe, II. 480.
- 7) Mémoires de S. Simon. VI. 262.
- 5) Marlborough an Sinzendorff. 18. Juli 1708. Coxe. II. 488.
- 9) Mariborough an Travers. 30. Juli 1708. Coxe. II. 488. . "I dare say Prince "Eugene and I shall never differ about our share of laurels."
  - 10) Mém. de S. Simon. VI. 263.
  - 11) Eugen an ben Kaifer. Felblager bei Werwick, 18. Juli 1708. Kriegsarch.
  - 12) Marlborough an Godolphin. 26. Juli 1708. Coxe. II. 491.
- 13) Marlborough an Cabogan. 2. Aug. 1708. Murray, IV. 144. "For God's "sake be sure you do not risk the cannon, for I had rather come with the whole "army than receive an affront."
  - 14) Coxe. Memoirs of Marlborough. IL 526.
  - 16) Eugen an ben Raifer. Bor Lille, 15. Aug. 1708. Kriegsard.
- 16) König Lubwig an ben Herzog von Bourgogne. Fontainebleau, 14. Aug. 1708. Mém. milit. VIII. 416.
  - 17) Boriges Schreiben.
  - 18) Der Bergog von Bourgogne an ben König. 21. Aug. 1708. Mem. mil. VIII. 72.
  - 19) Eugen an ben Raifer. Bor Lille, 19. Aug. 1708. Kriegsarch.
- 26) Eugen an den Kaiser. Bor Lille, 2. September 1708. Kriegsarch. "... seze mich "ben Augenblick zu Pserdt wmb zu selben (Marlborough) abzugehen wmb mit einander "ein Posto zu recognosciren wo man den Feind Erwarthen könte, nachdeme derselbe "durch das ganze Land spargiret, daß Er Lille Entsezen wolle und zu dem Ende an Bolk "alles was Er gekönet an sich gezogen und zusamb geklaubt habe, wiewohlen ich Mir "bis dato noch nicht Einsallen lassen kan, daß er sich dessen unterziehen solte."...
  - 21) Marlborough an Golbolphin, Beronne, 3. September 1708. Coxe. II. 537.
- 22) Benbome an ben König. 6. September; an Chamillart. 6. Sept. 1708. Mém. milit. VIII. 88. 90.
  - 23) Berwid an Chamillart. 6. Sept. 1708. Mém. milit. VIII. 90.
- 24) Eugen an ben Grafen Martinitz zu Prag. Bor Lille, 3. Oktober 1708. Kriegsarch. "Ew. Erc. sage schuldigen bankh vor die nachricht so dieselbe mir vntern 19. "passato des bewusten brieffs halber haben geben wollen. Es ist nicht ohne daß derselbe "durch die hollandische Post eingeloffen, worüber dann an seine gehörde schreiben werde. "Inzwischen bin ich Ew. Erc. unendlich obligirt vor dem Theyl so Spe an disen vor-

"gangenen facto haben nemben wollen, obwohlen ich nicht glaube baß iemanben in ber "welt zu Einer so ärgerlichen That Brsach gegeben babe."

- 25) Eugen an Heems. Bor Lille, 3. Oft. 1708. Kriegsarch. "Derosethen ist vorhin "bekandt was sich durch Einen sicheren Brief mit mir für ein casus creignet babe. Wann "mir nun hierüber die im Original Auschluß enthaltene Nachricht zukomben, so habe ich "sie Deroselben hiemit übersenden und zugleich das Couvert auschließen wollen, unter "welchen mir das vermainte Güfft zugesendet, damit Sie den argwohnenden Thäter "nachsorschen und was sonsten hierinfals etwo zu thuen sehen wollen."
  - 26) Eugen an ben Raifer. Bor Lille, 16. Gept. 1708. Kriegsarch.
- 27) Schusenburg schreibt hierüber am 23. Sept. 1708: "S. A. le P. Eugène qui "s'etait avancé assez près de l'attaque reçut malheureusement un coup à la tête "dont il tomba par terre, mais un moment après s'étant relevé et entendant "les cris des siens, il leur dit d'un grand sang-froid: "que veut dire ce bruit. "ne voyez-vous pas que ce n'est rien?" il se sit panser et s'en retourna par la "tranchée chez lui. Il est surprenant que ce grand Général s'etant trouvé envi"ronné de plus de 200 personnes . . sut le seul blessé; on ne peut pas assez dire "combien toute l'armée a été touchée de cet accident fâcheux, et tout le monde "est dans une joie extrême de ce que le Prince est hors de danger; c'est le "coup le plus extraordinaire, et on ne sait pas si c'est un coup de susil ou un "éclat de bombe; sans l'épaisseur de son chapeau il aurait été mort, mais "présentement sa blessure, Dieu merci, n'est rien; Il s'est même habillé et on "a cu mille peines de l'empêcher de monter à cheval." Schulenburge Deuseurbigseiten II. 344.
- 28) Coxe. Memoirs of Marlborough II. 546. Eugen selbst schreibet bierüber an ben Kaiser am 23. Sept. 1708: "Nachdem es übrigens nöthig gewesen daßich mich ben vorge"melten sturmb in denen Trencheen eingesunden, so hatte mir das Unglück gewolt, daß ich
  "durch eine kleine Kugel linkher handt am Kopf vorwerths von der hirnschall hinaus
  "iedoch ohne fractur derselben, da sich die Kugel davon abgeschlagen hatte, blessirt
  "worden bin; ich hoffe also in wenig Tagen wiederum ausgehen zu können, wiewehlen
  "man es mir nit zulassen von haben will, daß ich mich noch etwas zu haus halten solle."...
- 29) Der Erzbisches von Mecheln au Eugen. Brüssel, 10. Ottober 1708. Ariegearch. "C'est avec bien de la douleur que je viens annoncer à V. A. la mort de "Madame la Comtesse sa mère qui est décédée ce matin à six heures sort chrestien-"nement administrée des sacrements de l'Eglise. Elle est icy sort regrettée."... Eugen antwortet baraus am 7. Nevember: "Quoyqu'il m'est sort sensible d'apprendre par la vostre du 10 d'Octobre la mort de Madame la Comtesse ma mère, nie me console néantmoins qu'elle est décédée administrée des sacrements de "l'Eglise, vous estant beaucoup obligé, Monsieur, de la part que vous y avez "voulu prendre."....
  - 30) Schreiben Schulenburgs in beffen Dentwürdigleiten. I. 347.
- 31) Bentome au Eugen. 7. Nev. 1708. "Mon Cousin. L'honnestete avec la "quelle vous aves usé a l'egard du Marquis de Surville m'a fait juger que vous "ne feriez nulle difficulté de faire partir au Maréchal de Bouflers les lettres "cy-jointes qui l'instruisent des recompenses que le Roy veut bien accorder "aux principaux officiers de sa garnison."...

- <sup>32</sup>) Mémoires milit. VIII. 123.
- <sup>35</sup>) Coxe. Memoirs of Marlborough. II. 595.
- 34) Eugen an ben Raiser. 14. Nov. 1708. Kriegsarch.
- Feind mit den unter den gewesten Chursürsten von Bapren zusamb geseten Corpo "Brüssel würklich attaquiret hat, wie es alle Annbtschafften versicherten, hiernegst aber "auch ohne deme die Communication über den Eseaut einmal hette Eröffnet werden "miessen, so din Ich mit dem Mylord Due di concerto worden, daß um daß Erste zu "succurriren und zu diem Ende auch daß lezte zu bewerthen, da der Feind spargirt "hatte daß Er Buß wegen sothaner gesperrter Communication Erhungern wolte, "sowohl Er mit seiner Armée alß ich mit den größten Theill der unter meinen "Commando stehenden vuß zugleich moviren wolten, so auch vergangenen Sontag "geschahe. Da aber der Beeg sehr schlimb daß die Pontons und anders nicht wohl "solgen könnt, hat man die passage des Eseaut erst gestern ohne weithern Berlust "glütslich bewershet, der Feindt hatte sich sogleich retirirt daß es solchennach zu "teiner haubtaction sommen können, man hatte jedoch über Ein Stund seine Arriere"garde versolget, Eine zimbliche Anzahl Gesangenen, auch etsiche Standarden und "Bagage eingebracht."
- "nicht zu hören gewesen daß man Eine Böstung ohne Stuckschuß bezwungen und erobert "habe, von welcher wan es der seindt auf die extremitet hette wollen ankomben lassen "bis man alle nöthige breche batterien in standt gebracht, die descente in Graben "gemacht, das wasser aus demselben abgeschöpst, die Gallevien versertigt und die breche "gelegt haben wurde, man noch wohl Ein 12 oder 14 Täg zugebracht hätte . . . . Eben "dises ware Eine Brsach daß man Ersagter Garnison den freven Abzug eingestanden "habe immassen gewiß ist wan man es derselben abzeschlagen hätte, daß Spe es zu einen "sturm wurde haben ankommen lassen wohingegen man solchergestalt die Zeit gewonnen "und den Bortheil überkommen hat, vor dem Schluß gegenwärtiger Campagne noch "etwas vnternemben zu können." . . .
  - 37) Quincy. V. 602.
- 38) König Ludwig an den Herzog von Bourgogne. Berfailles, 7. Dezember 1708. Mem. mil. VIII. 153.
- Deugen an ben Kaiser. Gent, 3. Jänner 1709. Kriegsarch. Eugen senbet burch ben Generalabjutanten Grasen Thürheim die Nachricht, "daß die seinbtliche Garnison "in Gent um so mehr mit Jedermanns Berwunderung da dieselbe gleichwohlen in 34 "Escadrons und 19 Bataillons bestanden, diser Tagen capitulirt und gestern von "dannen würklich ausgezogen seve als man durch intercipirte brieff die nachricht gehabt "daß sich der seindt von derselben Einer stark und vigorosen desense versichert und "aus diser Brsach würklich präparatorien angekheret hatte Eine diversion zu machen "ober den Orth wohl gar zu Entsezen."...
  - 40) Marlborough an Godolphin. Gent, 3. Jänner 1709. Coxe. Memoirs. II. 587.
- 11) ,, . . . que celui qui n'avoit pas vû cette campagne, n'avoit rien vû." Schulenburgs Denfwilrdigfeiten. I. 368.
  - <sup>42</sup>) Coxe. Memoirs of Marlborough. II. 588.
  - 43) Bratislaw an König Rarl. Wien, 2. Aug. 1708. Correjp. S. 74.

") Die Generalstaaten an den Kaiser. Haag, 15. Jänner 1709. Kriegsarch. "Nemo nenim melius nec sidelius victorias ex hisce reportatas, urbes et arces hostibus pereptas, omnemque rerum gestarum seriem Cæsareæ Majestati Vestræ narrare potuisset, quam qui illarum pars maxima suit et cujus prudentiæ, virtuti et protitudini post Dei immortalis opem plurimam præclare gestorum laudem pdebemus."...

### Drittes Capitel.

- 1) Eugen an König Karl. Chrenbreitstein. 8. Juni 1708. Kriegsarch. Er versichert ben König "daß mir nichts mehr zu Gemüth gehet alß daß ich andurch der gelegenheith "mich beraubet sehe, in E. K. M. angesicht und unter Dero A. h. besehl meinen lezten "bluetstropfen in Dero Diensten darzugeben, und ob ich zwar dise glückseligkeit nit "geniessen fann, so bitt ich doch E. K. M. unterthänigst daß sue sich Allergnädigst "resolvirt halten wolten daß wie es meine allerunth. Schuldigkeit erfordert, also auch "hiesiger Enden, wo sich die beste occasion darzu ergibt, zu beförderung Dero interesse "und Angelegenheiten das Aeußerste anwenden und Alles was nur immer von mir "dependiret, daran strekhen werde."...
  - 2) Barcelona, 9. Nov. 1708. Kriegsarch.
  - 5) Eugen an ben Raifer. Bor Lille, 30. Gept. 1708. Rriegsarch.
  - 1) Kriegsardiv.
  - 5) Eugen an König Karl. Haag, 18. Jänner 1709. Kriegsarch.
  - 9 Eugen an ben Raifer. 27. Dezemb. 1708. Sausard.
- 7) Königin Anna an ben Kaiser. S. James, 6. Jänner 1709. Kriegsarch...., le bien "des affaires des alliés me tient tellement à coeur que je ne scaurois jamais "être en repos pendant que quelque danger ou quelque desavantage les "menace. Et comme la reponse frivole que le Sieur Petkum a rapporté de Paris, "et les grands preparatifs que les Ennemis sont pour la guerre, sont voir que "leurs veritables intentions ne sont aucunement portées à la paix, il est très "necessaire qu'on se prépare aussi de bonne heure du côté des Alliés à augmen—ter leurs forces et mettre des armées nombreuses et bien pourvues de toutes "choses en campagne."
  - 5) Die Generalstaaten an ben Raiser. Saag, 15. Jänner 1708. Kriegsarch.
  - 9) Rugini's Bericht. Hausarch.
  - 10) Mémoires de Torcy. Coll. Petitot. LXVII. 210.
- 11) Conferenzprototoll vom 27. Febr. 1709. Hausarch. Kaiserliche Instruktion für Eugen vom 28. März 1709. Kriegsarch.
  - 12) Boriges Conf. Protofoll.
  - 15) Mémoires de Villars. Coll. Petitot LXVIII.
  - 14) Wratislaw an König Karl. Wien, 2. Aug. 1708. Corr. 74.
  - 15) Bratislaw an König Karl. Wien, 24. April 1709. Corr. 89.
  - 16) Boriges Schreiben.
  - 17) Dolfins Finalrelation. Hausarch.
  - 16) Conferenzprototoll vom 20. Sept. 1708. Sausarch.
  - 19) Memoirs of Marlborough. Coxe. II. 52-68.

- 20) König Karl an Marsborough. Barcelona, 8. August 1708. Coxe II. 548.
- 21) König Karl an Bratislaw. Barcelona, 30. Juni 1709. Corr. 93. "Was bie "person von Duc de Marlborough betrift, welchen ich allein auf einrathen des Moles "daß patent von Guvernator in Niedersanden geben hab hat er es mir resignirt drey-"mahl vnd gebetten ehist ein andern actualen zu nenen vmb die jalousie der holländer "zu benemen, also daryber den Kapser schreibe ob er nicht glaube daß beste zu sein selbes "dem Printz Eugene auf das chist zu schieden, dan er von holländern beliebt ist vnd jetzt "notig ist vmb die Sachen wegen der Barriere in ordnung zu bringen vnd auch dadurch "die Niederländer mehrers zu animiren."...
  - 22) König Karl an Bratislaw. Barcelona, 23. Juli 1709. Corr. 95.
- 23) In diesem Sinne schrieb auch die Königin Anna am 30. April 1709 an König Karl: "je ne consentiray jamais à une négotiation ou traité de paix sans qu'il "y soit établi et cédé par la France en préliminaire que la monarchie d'Espagne "Nous sera rendue tout entière sans aucun démembrement." . . . Hausarch.
  - 24) Eugen an ben Raifer. Bruffel, 1. April 1709. Kriegeard.
- 25) Boriges Schreiben. Oberstlieutenant von Kausler bruckt ein ber Sartorischen Sammlung entnommenes Schreiben ab, welches Eugen am 19. Febr. 1709 an ben Grasen Goeß gerichtet haben soll. Eugen brückt barin seine Freude aus, baß in seiner Abwesenheit "ber allgemein geliebte Graf Ernst Rüdiger Starhemberg" die Stelle eines Präsidenten des Hoffriegsrathes versehe. Starhemberg war aber schon acht Jahre früher als Präsident dieser obersten Militärbehörde gestorben. Bedarf es da noch sernerer Beweise der Unächtheit bieser Schreiben?
- <sup>26</sup>) Mémoires de Torcy. Coll. Petitot. LXVII. 251. Le Pensionnaire assura que quoique ce Général (le Prince Eugène) eût fait la guerre heureusement, il ne paraissait pas animé à la continuer, mais qu'au contraire il y avoit lieu de le trouver très raisonnable.
  - 27) Eugen an ben Raifer. Saag, 12. April 1709. Kriegsarch.
  - 26) Graf Gallas an Eugen. London, 16. April 1709. Kriegsarch.
  - 29) Eugen an ben Kaiser. Saag, 14. Mai 1709. Kriegsarch.
- 36) König Lubwig an Torcy. Marly, 14. Mai 1709. Mém. de Torcy. Coll. Petitot. LXVII. 340.
  - 31) Eugen an ben Raiser. Haag, 17. Mai 1709. Kriegsarch.
- 32) Boriges Schreiben. "Ift baber gar zu gewiß baß Frankreich ben Krieg auf keine "Beis mehr ausstehen und man ben solcher beschaffenheit, wan man nur will, alles so "man verlange haben könne, Einfolglich allein an bem gelegen baß man bensamben halten "und sich unter Einander wohl verstehen möchte."
  - 33) Eugen an ben Raifer. Saag, 14. Mai 1709. Rriegsarch.
  - 34) Eugen an ben Raifer. Haag, 21. Mai 1709. Kriegsarch.
  - 35) Mémoires de Torcy. 274.
- Sugen an ben Raiser. Haag, 21. Mai 1709. Kriegsarch. "Den 20. in der fruhe hatte "man Ein andere Conserenz mit Torcy selbst, ben welcher man die Puncta zu examiniren anfing was eine jede Potenz, alf nemblich Spanien England und Holland bezgehren kunte. Wir wurden hieben mit Torcy sast Eine, da man aber nach der Hand "auf das Römische Reich sallete, fangte er zu stutzen an und gab zur Antwort daß er "weggeben müste; verlangte zu diesem Ende umb seine Reis antreten zu konnen auf

F-137 Ca

"heunt Einen Paß, also baß man ohne weithere resolution auß ber Conferenz von "Einander ginge nachdeme Jeder von vnß bey seiner Meinung verblieben ist. . . . Ich "sowohl als Mylord Duc sindt der Meinung wann der Torcy solcher gestalten vnserer "seiths Einen rechten Ernst sehen werde, daß derselbe nachdem Er so vill andere passus "gethan, auch disen ebenmäßig thun werde". . .

- 37) Eugen und Sinzenborff an ben Kaifer. 29. Mai 1709. Kriegsard.
- 38) Torcy an König Ludwig. Rotterbam, 28. Mai 1709. Mém. de Torcy. 279.
- Je satisfais Monseigneur à la promesse que je Vous ay faite de Vous informer le 4 de ce mois au plutard de la resolution du Roy sur le projet de paix dressé à la Haye. S. M. après l'avoir examiné, a trouvé qu'il lui étoit impossible de l'accepter tel qu'il est. Elle donne ses ordres à M. Rouillé sur les changements qu'il doit proposer, mais je prevois qu'il faudra attendre un moment pour la paix si désirable et si necessaire à toute l'Europe; quoique la conclusion en soit retardée. Je ne pregrette point un voyage qui m'a procuré l'honneur de conférer avec vous, Monseigneur, et les moyens de connaître par moy-même que les louanges que ple public vous donne, sont aussi justes qu'elles sont généralement repandues.

Eugen antwortete hierauf am 9. Juni aus Briffel: "Par le retour du courier je "repons Monsieur à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'ecrire du "2 de ce mois; je suis fort faché que les projets de paix concertés à la Haye "n'ayent pas esté approuvés de S. M. T. C. La continuation d'une aussi sanglante guerre fera repandre bien du sang innocent. Je suis cependant ravi "Monsieur d'avoir eu l'honneur de vous connoistre et de pouvoir vous assurer "moy même de la sincérité avec laquelle je suis etc.". Rriegsarch.

- 40) Eugen an ben Raifer. Brilffel, 6. Juni 1709. Kriegsarch.
- 1) Eugen an Singenborff. Brilffel, 11. Juni 1709. Kriegsard.
- 42) Dolfins Finalrelation.
- 43) Eugen an ben Raifer. Gent, 17. Juni 1709. Kriegsarch.

# Viertes Capitel.

- 1) Eugen an ben Raifer. Gent, 17. Juni 1709. Kriegsarch.
- 2) Billars an Chamillart. 15. März 1709. Mémoires de Villars. 260.
- 3) Eugen an ben Raifer. Lille, 23. Juni 1709. Kriegsarch.
- 1) Eugen an ben Kaifer. 26. Juni 1709. Kriegsard.
- 5) Coxe. Memoirs of Marlborough. III. 54.
- 9 Marlborough an Godolphin 29. Juli 1709. Coxe. III. 57.
- 7) Eugen an den Kaiser. Lager bei Orchies, 7. August 1709. Kriegsarch. "Als man "sonst illngsthin mit der Statt Tournay in Capitulation gestandten undt inzwischen "ein stillstandt der wassen ware, hatten Busere Officiers die gelegenheit, als sich die "hostiliteten widerumb ansangen solten, mit den seindtlichen Officiers zu sprechen, "welche dann zu verstehen gegeben hatten, daß es nicht unmöglich wäre in einer gewissen "Zeith das Citadelle von jetztgedachter Statt zu übergeben sahls Spe nit succurrirt "werden sollten. Diser diseurs geschahe vornemblich mit den Englischen Brigadier Lalo "welcher das abgewichene Jahr mit mir vor Lille gewesen und eben damalen mit dem

"bortigen Citadelle Ein gleichmeffiger tractat angesangen worden ber nit zum Stande "gekommen. Als nun jetztged. Brigadier Lalo bem Mylord Duc sowohl als mir hievon "referirte, haben wir bemselben die Antwort zugelegt, zum sahl was zu thun seve und "es geschehen könte die sach auf gewisse conditiones auszumachen, welches auch Ersolget "und geruhen E. M. auß anliegender copia mit mehreren Allergnädigst zu ersehen waß "eigentlich sür capitulationspunkten hierauf proiectirt und unterzeichnet worden, mit "seindlicher Seits angehenkter condition jedoch daß Spe den Marechal de Camp Marguis de Ravignan nacher Paris an den König abschieden könnten umb bessen appro"dation Einzuhollen als ohne welcher Spe nichts zu thun vermögten, ob Spe schon an "benselben Ersolg keinen Zweisel trageten". .

- Bugen an Singenborff. Ordies, 11. August 1709. Rriegsard. "J'ay été à Tournay "le 8 et en suis revenu le 9. Je vois que vous êtes en colère touchant cette préntendue capitulation dont vous ne scaviez rien; vous voyez que cela ne fait pas "plaisir quand on croit qu'il y a du mistere, mais en ceci il n'y a eu aucun, à "Lille ils avoient commencé la même chose avec lalo que vous connaissez, on , a cru que le manque de vivres les obligeoit à cela. Le Marechal de Camp est "revenu d'abord qu'il a parlé de suspension d'armes, et qu'ils ont voulu mesler "la negociation avec la capitulation; on l'a renvoyé dans la citadelle". . . .
  - 9) Coxe. Memoirs. III. 59-61.
  - 16) Billars an Boifin. 10. Cept. 1709. Mem. de Villars. 294.
  - 11) Coxe. Memoirs of Marlborough. III. 68.
- Eugen an ben König von Preußen. Lille, 23. Juni 1709. Kriegsarch. Eugenerklärt, er habe für die preußischen Truppen, "stets die Consideration gehabt alß Ihre ben der "ganzen Welt erworbener rhuem vndt authoritet es ohnedem meritiret, vndt dahero "auch nicht zu zweissten daß sie nach ihrer angeartteten Tapserseit gleichsalls die gegen"wärttige Campagne ben allen occasionen daßjenige thuen werden wordurch Spe Sich "ben jedermann zu ihren unsterblichen gloire in gutten wahn vndt reputation gesezet "haben". . .
- "hat mir schon etlich mal hervor streichen laffen von waß vor gutter intention Er gegen "E. A. M. seve. Ich halte Eg aber vor lähre worth beren Er jezo sich nur barumben "gebrauchet da Er E. A. M. nöthig hat, bahero auf benselben wohl acht zu haben seve."
- 14) Schulenburgs Schlachtbericht vom 12. Sept. 1709. Denkwürdigkeiten Schulenburgs I. 424. Der beigegebene Schlachtplan ist eine Copie bes im Kriegsarchive aufbewahrten, von dem kaiserlichen Geniecapitan Perette de Siller gezeichneten, mahrscheinlich von Eugen eingesendeten Originalplanes.
- 15) Schulenburgs Schlachtbericht. "Le Prince Eugène a eu un coup de fusil du "côté de mon attaque derrière la tête qui n'entre pourtant que fort peu; cela "ne l'a pas empêché de rester à cheval et de donner ses ordres comme si de rien "n'etoit"...
  - 16) Coxe. Memoirs of Marlborough. III. 93.
- 17) Bei einer früheren Gelegenheit schrieb Eugen bem Kaiser am 14. Mai 1709 von Goslinga "daß ich ihme besonders thenne und auch sonsten ein gar ehrlicher und aufriche "tiger Mann ist". . . Kriegsarch.
  - 15) Theatrum Europaeum. XVIII. 236.

- 19) Der Kaiser an Eugen. Wien, 12. April 1709. Ganz eigenhändig. Kriegsarch. "Der "Gundl Altan hat mich auch gebeten E. E. zu schreiben daß wan es wie ich nit zweist "eine guete Zeitung zu bringen gebete E. L. ihn damit schiden mogen, es sepe dann daß "sie den Prince Maurice ihren Bettern damit schideten welcher mir von allen der ange"nemmeste were, ich glaube aber wirdt wohl mehr als eine importante Zeitung zu brin"gen sein so werden mir E. L. ein gefallen thun mit einer den Gundl zu schiden."
  Althan berichtet an Eugen aus Wien vom 21. September daß "bepde Majestäten nebst "diser unverhofsten Freyde sich vor allem umb Ihro Durchl. wohlergehen informiret "und ob der blessur sich sehr allarmiret, welche ich aber ohne Gesahr zu seyn ver"sichert habe."
  - 20) Der Raifer an Eugen. 22. Sept. 1709. Rriegsard.
  - 21) Diarinm über ben Feldzug 1709. Manuscr. Kriegsarch.
  - 22) Eugen an ben Raifer. Lager bei Mons, 22. Ottob. 1709. Kriegearch.
- 23) Graf Gallas berichtet am 13. Sept. 1709 bem Kelbmaricall Starbemberg von einem Gespräche, welches in seiner Gegenwart Eugen mit Stanhope geführt habe. Der Bring fagte zu bem englischen General, von Starbemberg fprechenb: "pour ce qui est "du métier de la guerre, il en sait autant que moi, et pourvu que vous lui "donniez ce qu'il faut et que vous le laissiez faire, il saura tout ce que je sau-"rois faire, mais je vous dis par avance que vos conseils de guerre ne l'accomo-"deront pas, car comment voulez-vous qu'un secret soit gardé ou qu'un Général "puisse executer certaines choses qui dépendent souvent d'un seul moment, lequel perdu vous perdez souvent toute une campagne quand les opérations doivent "dépendre de la connaissance et des sentiments de tant de têtes, j'ai aussi eu des troupes auxiliaires sous moi étant en Italie, et jamais personne s'avisa de me "demander ce que je ferai, et la dernière campagne que l'on marcha à Turin, je les sis marcher un jour après l'autre sans qu'elles sussent ce qu'on alloit "faire, et lorsque cela vint au dernier jour on les fit combattre sans que peut-"être elles s'y attendissent." Auf Stanhope's abgeschmadte Bemertung aber "c'est "que les sujets de ces deux puissances se ressentent partout de leur liberté" antwortete Eugen: .. Voilà qui va bien, mais je vous dis encore une fois que ce , n'est pas là la manière de pouvoir faire quelque chose de bon, et esperer les "moindres progrès." Riebegger Ard.
  - 24) Eugen an ben Raifer. 22. Ottob. 1709. Kriegsarch.
- <sup>25</sup>) Eugen an Sinzenborff. 2. Sept. 1709. Ariegearch. "Si Mercy réussit d'entrer "comme je l'espère, il faut songer de le soutenir et je crois que cela peut-être "d'une grande conséquence"...
  - 26) Eugen an ben Softriegerath. 26. Sept. 1709. Kriegearch.
- <sup>27</sup>) Eugen an Sinzenborff. 18. Juli 1709. Kriegearch. "si un autre Général "commandoit sur le Rhin, on auroit deja depuis longtemps envoié des ordres "positives. mais y ayant un fantosme de Prince qui doit commander l'armée "il est en droit de ne jamais rien faire."
  - 28) Eugen an ben Raifer. 25. Aug. und 30. Gept. 1709. Kriegsarch.
- 29) Eugen an den Kaiser. 13. Ottob. 1709. Kriegsarch. . . . Daß ich selbsten "obligirt bin E. A. M. allerunterthänigst zu sagen difer Prinz habe all dasjenige gethan, "was ein wakherer und ersahrner Officier vor den Feund thun und man immer wunschen

"ober verlangen solte, welcher auch auß lieb und begürd in E. A. M. bienst zu treten "vnd sich darin zu conserviren nicht nur die preußische Dienste und sein bortige avan"tage verlassen, sondern annehst auch die religion changiret hat also daß wan wie ich
"der Hoffnung lebe E. A. M. Ihn mit disen Regiment begnaden, Sue an Ihme Ein
"so bessere wahl thun werden, alß seine übrige besizende stattliche qualiteten und sein
"guter Wandl alle Versicherung geben daß Spe an benselben vor ietzo Ein gar braff und
"gescheiden officier, und mithin vor das künstige Ein so besseren General besbommen wer"den, welcher ohnedem auch dises Regiment Einige Jahr commandirt und seine Vorsorg
"in den bisherigen Standt erhalten bat. Dann obzwar der abgestorbene Beldtmarschall
"Thüngen Ein gar vernünstiger General ware, so seindt doch Etliche kleine sachen bei
"benselben nicht also gangen wie Spe wohl hetten gehen sollen"...

20) Eugen an ben Raifer. 26. Oftober 1709. Rriegsard.

### fünftes Capitel.

- ') Eugen an Sinzenborff. 2. Sept. 1709. Ariegsarch. "l'affaire du Prince de ... Salm m'a été escrite de Vienne, ce sont de ces comédies ordinaires qui donnent ... un très grand ridicule à notre Cour dans tous les pays étrangers."
- 2) Eugen au Sinzenberff. 18. Juli 1709. Kriegsarch. "Je ne suis point surpris que Salm déclame contre vous, je n'y serai assurément pas oublié, c'est un fou qui ne sait jamais ce qu'il dit et si je ne m'etois pas mis sur le pied de ne me pas soucier de tous ces sots raisonnements, j'aurois déjà été obligé plu-sieurs fois de l'envoyer promener."
- 3) Bratislaw an König Karl. Wien, 2. Aug. 1708. Corr. 71... "Der Salm ein "folcher brouillon vnbt plaperer ist daß so lang er a la teste du Minister sehn wirbt "so lang kan nichts delicatesse tractirt noch etwaß en detaille wohl ausgearbeitet "werben... so lang ber Salm die direction behaltet, sehe ich kein Hoffnung zu einer "enderung dan einmal die capacitet ist nicht vorhanden undt ich sowohl als andere wer"den so disanimiret daß man mit nechsten alles wirdt gehen lassen wie es gehet"...
  - 4) Bratislaw an König Karl. Wien 15. Jänner 1709. Corr. 84.
- 5) Dolfin:.. il Cardinale di Sassonia.. molto stimato da Cesare per le doti ndi pietà, zelo e soavità che l'adornano.. Alla santità del costume unisce la soavità del tratto che li concilia l'amore universale....
- 9) König Karl an Wratislaw. Barcelona, 8. Nov. 1709. Corr. 84. "Der Car"binal von Saren... ein haubtguter Herr aber zu einem solchen guberno gar zu gut
  "vnbt gewissenhaft, par consequenz irresolut wo's izt eine starde vnb vigorose reso"luzion braucht."
- 7) Bratislaw nennt in einem Schreiben an Eugen vom 21. April 1707 ben Grafen Martinitz, uomo di fermezza, incapace di esser preso per interesse e informato di molto degl'assari d'Italia. Er spricht aber auch von bessen ,,ostinazione e soverchio fuoco."
- 5) Dolfin: Pare abbia ritenuta l'aria di Spagna, che poco s'accomoda al clima alemanno, onde non gode molto favorevole il genio del Principe ne l'aura della Corte. Entra nelle conferenze di Spagna, per altro non pone mano negl' affari et è bene, perchè il suo voto sarebbe sempre portato al difficile et al austero."

- 9) König Karl an Wratislaw. Barcelona, 23. Nov. 1709. Corr. 97.
- 10) Wratislaw an König Karl. Wien, 29. Oft. 1709. Hausarch.
- Boriges Schreiben. "Der Trautson, Seiler und ich halten sest zusammen und "thun alles mit einander concertiren und communiciren, an dem Prinzen und Sinzen"dorf ist auch nicht zu zweiseln, daß sie mit uns sich setzen werden, und damit des Kaisers
  "Dienst besser gehe, habe ich ein sacrisice gethan und dem Camerpräsidenten meine
  "Freuntschafft antragen lassen, die er gar gern angenohmen . . . . Mansselt ist Fürst
  "worden, dieser, Waldstein, Lamberg und Reichsvicelanzler machen die contrære Par"they und Windischgrætz ist della squadra volante, jedoch dersste er sich zu uns nach
  "den Benspiel des Camerpräsidenten lenden".
  - 12) Dolfins Relation.
  - 13) Archiv bes faiferlichen Finanzministeriums.
- 14) Bersicherungsbefret für J. D. bem Printzen Eugenio. baß biejenige von Ihro Kahs. M. Ihme zur Kahs. Gnabe in Hungarn aus confiscirten Güttern außgesetzte 300.000 Gulben nunmehro von bem Juden Simson Werthaimber bem behliegenden Mercantil-Obligo nach in paren Gelbt bezahlt werden sollen. 22. März 1710. Archiv bes Finanzministeriums.
- 15) Hoffriegerath Locher von Linbenheim an Eugen. Wien, 30. Oktober 1709. Kriegearch.
  - 16) Trautson an Singenborff. 11. Marg 1711. Sausard.
- 17) Bratissaw an König Karl. Wien 26. April 1710. Hausarch.: "ist bie avidi"tæt ber Courtisans nicht zu erfättigen und ba man auch Einen consoliret so thut
  "man viell andere betrilben die darauf gehofft haben."
- 18) Borstehende Aufzählung ist einem im Hausarchive befindlichen Schreiben Trautsons an Sinzendorff vom 1. April 1711 entnommen.
  - 19) Wratislam an ben Kaifer. Wien 26. Oftob. 1710. Hausard.
  - 20) Eugen an ben Raiser. Tournay, 16. Aug. 1709. Kriegsarch.
  - 21) Conferenzprototoll vom 1. Ottob. 1709. Hausarch.
  - 22) Conferenzprototoll vom 9. Ottob. 1709. Hausarch.
  - 23) Boriges Brotofoll.
  - 24) König Karl an Bratislaw. Barcelona. 30. Juni 1709. Corr. 98.
  - 25) König Karl an Wratislaw. Barcelona, 23. Nov. 1709. Corr. 98.
- 26) König Karl an Eugen. Barcelona, 14. Sept. 1709. Kriegsarch. "Ersuche E. "L. sich vmb daß arme Niberlandt als wan es vnter Dero Guberno stehen solte, anzumemen, in welchen sie mir was sehr gefähliches thun werden vndt glauben konen daß "nichts suche als Ihnen in werd mein Considenz vndt lieb die ich zu E. L. trage, zeigen "zu konen."
  - 27) Conferengprotofoll vom 1. Oftob. 1709. Sausard.
- 28) Eugen an König Karl. Wien, 18. Jänner 1710. Kriegsarch. "Zum Beschluß "solle E. R. M. in aller unterthänigkeit beprukken, baß Ich bahier bas Patent auf "baß Gouvernement von Niederlandt vor mich gefunden habe, wie nun dise "Allerhöchste Gnad besto gröffer ist alß selbe ich ben E. K. M. nicht angesucht habe, "alß werden Sie mir auch in Khein Ungnaden ausnemben, wan Dero selbstaignen "barunter waltenden A. h. Dienstes halber E. K. M. allerunterthänigst Erindern "muß wie Es bermahlen noch nicht an der Zeith sepe von der Sache zu röden undt

"würbet sich mit ber Zeith schon zeigen was E. A. M. biffalf befehlen unbt für "Dero Dienst zu senn befinden werben."

- 29) Eugen an Gallas. Wien, 4. Jänner 1710. Kriegsarch.
- 30) Gallas an Eugen. London, 28. März, 6. Mai, 3. Juni 1710. Kriegsarch.
- <sup>31</sup>) Mémoires de Rakoczy. 123.
- 32) Beifter an ben Raifer und an Eugen. Raab, 7. Jänner 1708. Kriegsarch.
- 35) Dentschrift im Kriegsarchive. Der Art. V. sagt "daß Heister eine solche Art "zu militiren habe, so noch nirgendts befandt und wo so ville Alliirte seindt, selbe "zu practiciren bedendlich und Anderen zu zeigen oder zu lernen, sorderist darumben "nit rathsam ist, da der gröste Krieg ratione Eines prætendirenden unfatholischen "römischen Königs vor Augen steht."
- 34) Graf Anton Esterhazy an Berthoty. Aus bem Bakonyer Balb, 12. September 1709. Kriegsarch.
  - 35) Eugen an Tiell. Bor Lille, 7. Nov. 1708. Kriegearch.
  - 36) Eugen an Tiell. Bor Lille, 19. September 1708. Kriegsard.
- 37) Sidingen an ben Generalfelbmachtmeifter von Hochberg. 29. Janner 1710. Kriegsard.
- 36) Hoftriegsrath von Tiell an Eugen. Wien, 29. Juni 1709. Kriegsarch. Er melbet bem Prinzen, die Rebellen hätten abermals an die Pforte um Hilfe geschrieben, mit dem Versprechen, klinftig das Doppelte des chemaligen Tributes zu entrichten. "Aber der vergangenen Winter in Frankreich gewesene Omer Beg Ogli hat mit seiner "wahrhaften relation von dem Stand Frankreichs Alles mächtig disconcertirt, so "daß von der Pforte schwerlich so bald was zu beforgen."
- 39) Protofoll über bie am 15. Febr. 1710 abgehaltene Conferenz, bei welcher Trautson, Eugen, Seilern und Wratislaw anwesend waren.
  - 46) Kinalrelation. Hausarch.
  - 1) Dolfin: "Maddalena, piutosto bella, di buona taglia" . . .
- <sup>42</sup>) Dolfin: "Per conseguir un Arciduchessa, si mostrava disposto a far "abbracciare il vero culto al figlio, et offeriva notabili avantaggi alla religione"...
  - (3) Graf Bratislaw an König Karl. Wien, 26. April 1710. Hausarch. Corr. 113.
- 44) Desfin sagt, bas preußische Königshaus werse sich auf zum "Capo degl' "Eretici et in aperta pretesa della Corona Imperiale. M'è toccato sentire più "d'una volta alle tavole e ne'circoli l'Inviato estraordinario Bertoldi Consigliere "di Stato del suo Sovrano spiegare arditamente non volersi sossirire per un palmo "di terreno l'ingrandimento della famiglia Austriaca di Germania, et essere "giusto ch'un giorno la corona Imperiale passi ad onorare li Protestanti. Se ui "suosse buona unione, ui sarebbe di temer molto, le uedute particolari consonudono il commune interesse, non piacendo ad alcuno di loro ueder il uicino gelevato e prepotente."
- 45) Eugen an Heinsius. Wien, 19. Jänner 1710. Kriegsarch. "Ce qui est de "très-sur c'est que le Roy de Prusse a une conduite tres-extraordinaire et que "s'il auoit autant de fermeté que d'ambition, il pouroit causer de grands em"baras dans ces conjonctures."
- 46) Grumbtow: "pour nous tirer de l'abime où nous allons nous jetter sans "cela" . . . Hürst Leopold von Anhalt an Eugen. Dessau, 23. Februar 1710. Kriegsarch.

- 47) Dolfin sagt von den preußischen Truppen: "è assai regolare nell' azioni "militari la disciplina, ma si corrompe dove presentasi l'occasione della rapina "o d'avantaggiare l'interesse"...
- 18) Berzeichnus einiger zwischen ben Kaps. und Kon. Preussischen Soff versirender differentien und beschwehrben, welche S. D. Print Eugen . . . zu bem Ende mitzugeben, damit Er nach gestalt ber ben seiner Durchreis am Preussischen Soff sich hiezu ereignender gelegenheit theils selbst davon reben, theils zu antworten wissen möge. Kriegsarch.
  - 49) Berichte Eugens aus Berlin vom 3. und 4. April 1710. Kriegsarch.
  - 50) Wratislaw an König Karl. Wien, 26. April 1710. Corr. 114.

### Sechstes Capitel.

- 1) Conferengprotofoll vom 1. Mai 1710. Sausard.
- 2) Singenborff an Eugen. Saag, 13. Mai 1711. Rriegsarch.
- 5) Eugen an Sinzenborff. Bor Douay. 7. Mai 1710. Kriegearch.
- 4) Eugen an den Kaiser. Haag, 14. April 1710. Kriegsarch. Eugen bemerkt, baß wenn der Kursürst von Hannover auf bas Commando verzichte "er nicht sehen könne wie "basselbe mit den General Gronssseldt allerdings wohl bestellt senn wurde."
- 5) Eugen an Sinzenberff. 18. Juli 1709. Kriegsarch. "Nesselrot ne sera pas "homme pour le Duc de Savoye, avec lequel nous ne ferons jamais rien si nos "marches ne sont si claires qu'il n'y aye pas la moindre interprétation à une "dispute"...
  - 6) Eugen an ben Raiser. 4. August und 4. Nov. 1709. Hausarch.
- 7) Seissans Dentschrift im Kriegsarchive. Er neunt "la province de Languedoc "la plus belle, la plus riche et la plus mécontante de la France . . . Il est certain "que la noblesse et le peuple soit par motif de religion ou par mille autres quil "seroit long de dire n'attendent que la ueue d'un secours pour prendre les armes, "outre que c'est la prouince où je suis né que cette apartient a ma famille et "que je serois bientot seur de faire leuer le peuple dans tous les autres cantons; "je dois dire que personne n'a une plus parfaite connaissance de ce port qui est "le mien naturellement et où tout le monde sait que j'ai serui utilement le roy "pendant la derniere reuolte" . .
  - \*) Eugen an ben Raiser. Saag. 14. April 1710. Kriegsarch.
- 9) Eugen an König Karl. Felblager vor Douap, 28. April 1710. Kriegsarch. Starhembergs Leben. 554.
  - 16) Marlborough an seine Gemahlin. 14. April 1710. Coxe Memoirs. III. 181.
- 11) Rammerbiener Perrot an Eugen. Brüffel, 18. April 1710. Rriegsarch. . . ., tout ,,ce qui est de la garderobe, y compris la pelisse neuve de V. A. S. est perdu, ,,de même le coffre ou casette d'argenterie d'Angletterre qui m'a été remise à ,Roterdam de M. Beaufort."
  - 12) Mauvillon. IV. 75.
  - 13) Eugen an ben Raifer. Lager bei Bitry, 24. April 1710. Kriegearch.
  - 14) Coxe. Memoirs of Marlborough. III. 185.
- 15) Billars an ben französischen Kriegsminister Boisin. 25. Mai 1710. Mém. de Villars. Coll. Petitot. LXIX. 306.

- 16) Sinzenborff an Eugen. 4. Juni 1710. Rriegearch. "Je me rejouis infinement "avec V. A. des dispositions et des mouvements qu'on a fait. Ils ont eu un applau"dissement si universel que cela lui doit faire plaisir, car l'approbation des
  "ignorants, quand elle est generale, ne laisse pas que d'imprimer. L'on dit
  "en secret que V. A. avoit dit "laissera-t-on aller ces gens come cela"
  "quand l'armée de France a prise le chemin de son camp."
- 17) Eugen an Sinzendorff. 20. Juni 1710. Kriegsarch. "Mit Douay geht es "langsam und zwar aus purer Schuld ber Ingenieurs, alf welche diejenige autho"ritet in Kopf steden haben, in welcher ber Cohorn seel. vorhin gestanden ist. Dahin"gegen ob ich zwar benselben nicht gekennet, zwischen bisen Mann und den jezigen geringen
  "Leuthen ein gar großer Unterscheid ist. Auf dise Manier bleibt alles stelhen, da sowohl
  "Marlborough als ich nicht vill sagen können, da dise Leuth schrehen und röben und
  "ihrer caprice nach gleichwohl thun was sie wollen"...
  - 15) Coxe. Memoirs of Marlborough. III. 195.
  - 19) Eugen an ben Raifer. 27. Juni 1710. Kriegsarch.
- 2°) Sinzenborff au Eugen. Haag, 18. Mai. Eugen au Sinzenborff. 20. Mai 1710. Kriegsarch. Der Prinz schreibt: "Je vous avoue que la chose est delicate pour nous "mais je ne vois pas comment on peut y remédier sans donner de la mésiance "à cet estat et particulièrement aux malintentionnés, ainsi pour cette seule "fois et seulement pour écouter je croirois que nous pourions prendre la chose "sur nous en donnant aussitôt part à la Cour par un Courier avec toutes les "raisons qui nous y ont obligés"...
  - 21) Singenborff an Eugen. 28. Mai und 18. Juni 1710. Rriegsard.
- 22) Eugen an Singenborff. Lager bei Benin-Liétarb, 2. Juni 1710. Kriegearch. "Es ift nun mehr als zu viel an Tag, gleich Ich meines Orthe baran niemahlen "gezweistet, baß biefelbe burch bife Conferenz nichts anderes gesuchet alf uns zu "amusiren und ware solchemnach zu wünschen bag man ce hollandischer Seite recht "begreiffen und wie ich mit ben Milord Duc gleicher Meinung bin, gute Borforg "getroffen werben moge, bag man sich nit weiter amusiren und von ben frangosischen ""Finten und Onitffen" übermahnen laffe, fo Gine Schwachheit ber Allirten zeigen "wurde, wan man auf bise Weif die negotiation weither continuiren solte, bann baß "bie frangofische Ministri nach ihrer betrieglichen Arth unter ben schein neuer propo-"sicionen zu thun unf einzuschläfern vermeinet, ift icon baraus abzunehmen, bag "vor erbetener Conferenz Villars Befehl gehabt, Gine bataille ju lieffern maß ju "exequiren Er fich nicht getraut. Nachbeme aber iezo unfere Sachen in waffen beffer "alf theinmahl steben und fast bag anseben haben will alf ob man fich gern wolte auf-"ziehen und foppen laffen, so ift bochft notig bag man mit ben feinbtlichen ministris, "wan Spe sich nit anderst aufführen ober näher berbeplassen, turz abbreche und Ihnen "alle gelegenheit benehme sich länger hier aufzuhalten."
- 28) Gallas an Eugen. London, 24. Juni 1710. Rriegsarch. "Au reste je dois "dire à V. A. que la Reine m'a envoyé ce matin le Duc de Shrewsbury pour me "faire dire en toute consiance qu'Elle avoit resolue d'oster la charge de Secrentaire d'Etat à Milord Sunderland, et comme Elle prévoyoit que ce changement pourroit faire du bruit et être interprêté comme une chose qui pourroit navoir de mauvaises suites, à cause que le dit Milord appartient si-près à

"Mylord Duc, Elle me faisoit en même tems prier d'asseurer les deux Cours "et en particulier V. A. que ce changement est purement personnel et que la "Reine ne prétend nullement déroger par là à la grand'amitié et considération "qu' Elle a eu et aura toujours pour Milord Duc, comme aussi qu' Elle aura "tout le soin imaginable d'avoir toujours tous les égards necessaires pour les "conjonctures présentes et le bien de la cause commune"...

- 24) Eugen an ben Raifer. Lager bei Trevilles, 13. Juli 1710. Kriegsarch.
- <sup>25</sup>) Coxe. Memoirs of Marlborough. III. 266.
- <sup>26</sup>) Schon am 19. Juli 1710 schreibt der holländische Deputivte Begelin van Clarrbergen an Eugen: "Je me trouve en attendant surieusement embarassé avec ces "deux Messieurs. Ils ne veulent pas se voir et traitent les choses comme deux "affaires séparées." Kriegsarch.
  - 27) Eugen an ben Kaifer. Rebreuve, 30. August 1710. Kriegsarch.
  - 28) Eugen au ben Kaiser. 27. Ottober, 10. und 12. Nov. 1710. Kriegsard.
  - 29) Eugen an ben Raifer. Vor Donay, 7. Mai 1710. Kriegsarch.
  - 36) Eugen an Singenborff. Bor Donay, 20. Mai 1710. Kriegsarch.
  - <sup>21</sup>) Abgebr. in ben Mémoires du Duc de S. Simon. VIII. 402.
  - 32) Eugen an ben Raifer. Bei Benin-Lietarb, 1. Juni 1710. Kriegearch.
  - 33) Eugen an ben Raifer. Rebreuve, 23. Juli 1710. Kriegsard.
  - 34) Der Raifer an Eugen. Wien, 9. August 1710. Kriegsarch.
  - 35) Bagni an Eugen. München, 22. und 26. Dezember 1710. Kriegearch.
- 36) Leopold von Schmerling, Hofrath bei ber baierischen Abministration, an ben Generalselbwachtmeister Grafen Sigmund Lamberg zu München. Wien, 28. April 1711. Kriegsarch.
- Rriegsarch. "Je ne vous cacheray plus, Monsieur, que j'avois tout attendu de "vostre probité et de vostre justice, et que vous ne vous opiniatriez point à "protéger un assassin et un voleur de grand chemins contre vostre Cousin "germain et vostre ancien amy, en la personne de qui vous scavez bien qu'on "viole le droit des gens et touttes les lois divines et humaines: en attendant que "Dieu vous en fasse rendre compte en l'autre monde, puisse-t-il me faire la "grace qu'un jour le Roy mon maistre me mette en estat de vous en témoigner "ma recognoissance en celuy-cy. Je suis, Monsieur, vostre tres humble et tres "obeissant serviteur Philippes de Vendosme."
  - 38) Bagni an Eugen. München, 3. Juni 1711. Kriegsarch.
  - 39) Conferenaprotofoll vom 12. und 13. April 1714. Hausard.

# Siebentes Capitel.

') Schon am 20. Mai 1710 schrieb Eugen an Sinzenborss: "La France craint "pour l'Espagne et les progrès de cett' année, ainsi on ne pourroit repondre "ny devant Dieu ny devant les hommes de n'en pas prositer et d'obliger la "France à une paix telle que les Alliés la peuvent désirer pour le salut et la "sureté de l'Europe." Kriegearch.

- 2) Am 12. Juni 1710 schreibt Eugen über bie englischen Angelegenheiten an Sinzenborff: "Ich habe schon öfters mit den Mylord Duc davon geröbet, Er glaubet aber daß "Es in sachen nichts thuen werde"....
- 4) Eugen an ben Kaiser. Felblager bei Henin-Liétarb, 2. Juli 1710. Kriegsarch. "Bey bisen ber Sachen so gefährlichen Umstand aber wehre Ich meines dassürhaltens, "wann dem Grasen Gallasch eine unverzügliche Ordre zugeschift wurde, daß er unter "der handt, iedoch mit genauer obsicht der Königin dadurch sein haass zu erwecken, gegen"wertiges Gouvernement appuiren solte, umb die besörchtete Cassation wenn sich "das Parlament versamblen wurde, andurch zu verhindern"...
  - 1) Eugen an Singenborff. 31. Juli 1710. Kriegsarch.
  - 5) Coxe. Memoirs of Marlborough. III. 355.
  - 9 Eugen an ben Raifer. Benin-Lietarb, 9. Juli 1710. Kriegsarch.
  - 7) Der Raifer an Eugen. 16. Juli 1710. Rriegsard.
  - 8) Eugen an Gallas. Rebreuve, 2. August 1710. Kriegeard.
- 9) Gallas an Eugen. London, 12. August 1710. Ariegsarch. "Il l'a lu et me dit "qu'elle est bien chaudement ecrite; elle entre beaucoup dans nos affaires, mais "il croit qu'il la faut donner et qu'il sera encore de saison."
- 10) Eugen an Heems. Rebreuve, 28. August. 1710. Kriegsarch. "Es ist sehr zu "sörchten, baß die sachen in England immer weiter gehen börsten weilen man mit Einen "weib zu thun hat die sich von bösen seuthen versühren lasset, Eß seve aber wie Ihm "wolle so müsse man schon daß weithere abwarthen. Inzwischen habe ich mit dem "Mylord Duc gesprochen und Ihme dahin bewogen daß Er nicht desesperiren sondern "die gegenwärthige Campagne abwarthen solle."
- "i) Engen an Gallas. Rebreuve, 26. Aug. 1710. Kriegsarch. "Ew. Ex. können "sich leicht Einbilden, was vor ein Missfallen bises ben benen Allierten erwecken milsse, "nachbem biser Minister ben benenselben in so grosser consideration gestanden. Man "gebendet sich zwar nicht in der Königin Haussachen einzumengen, es laufset aber biser "passus wider Ihro benen sambentlichen Allierten gegebene Versicherung, daß die mit "Mylord Sunderland angesangene Veränderung theine weithere Folgen nach sich ziehen "werbe"...
- "") Gallas an Eugen. London, 22. August 1710. Ariegsarch. "Il saut certainement tenir bon avec ce parti ici, car le nouveau Ministère n'a ni le vouloir, "ni le pouvoir, ni le scavoir pour bien saire, etant composé ou de sots ou de "soux, et pour la pauvre reine si elle mérite d'être pleinte, j'ay luy sait son "pronostique quelle court grand risque d'etre la plus malheureuse princesse du "monde, pendant quil ne pouvoit luy manquer d'etre la plus heureuse et la "plus glorieuse qui ait jamais regné. V. A. ne scauroit croire quelle est son "animosité, je crois quelle laisseroit périr dix Angleterres et les quatre parties "du monde pour seulement mortiser miledi Marlbourough et tout ce qui luy "appartient, mais jespere en Dieu que son nouveau conseil qui est veritablement "la plus mechante partie de la nation, ne regnera pas longtemps et n'aura pas "le pouvoir de saire tout le mal quil sait apprehender, lorsque le parlament "sera une sois rassemblé."
- 13) Marlborough an Godolphin. 30. August 1710. Coxe. Memoirs of Marlborough. III. 292. "Prince Eugene is so desirous of doing good, that whatever

"I should think for my service, he would untertake, even to the making of a "journey to England. If you think any good use may be made of his kind offer, "let me know your thoughts"...

- 14) Eugen an Gallas. 4. September 1710. Kriegsarch. Es zeige fich "baß bie "vblgefinte fich fast vor gewiß Eingebildet haben mieffen, daß ber Mylord Duc fic "præcipitiren und resigniren werde, und umb damit Er besto gröfferen Anlag bagu "babe ond omb so mehr gereitt feve, bat man ben Großschatzmeifter seiner Charge ent-"fest und in bifen Bahn die mesures wegen bes Churfürsten von Hannover genomben, "obwohl thein apparence daß berfelbe fogleich thomben und bag Commando auf fich "nemben werbe ba bie Saison fo weith hinauf schon avanciret ift. Und wen es auch "wehre so weis 3ch nit wie man fich meinetwegen flattiren toone, bann Em. Erc. in "Berthrauen zu fagen, werbe 3ch onter ben gebachten Churfursten gewiß nit bienen, "bann eben iezo bloß auß lieb vnd Epffer ju 3. R. M. vnb bes gemeinen Beefens "bienst hieher gangen bin vnb bag ber Mylord Duc mein special gutter freindt feve, "mit welchen mich wohl verstehe und burch baß gutte Bernemben all andere Unanemblich-"theiten nit achte, ban Gpe thonnen felbsten wohl Erachten, nachbeme Er ben groften "theill ber armée comandiret, bag ber ringere Theill so unter mir ftehet meinen "caracteri Eine schlechte figur machet und noch unerträglicher und unmöglich wurde es "mir fenn unter ben Churfürften gu fteben, weillen Es Gin groffer unterscheibt ift, baf "Commando austhaillen und unter Einen bienen zuforderift aber welcher wie Em. Erc. "nit onbethant, ben Krieg nit verstehet ondt wie ich 3hme thenne Ein humor hat mit "bem mich nit verfteben funte."
  - 15) heems an Eugen. 13. Sept. 1710. Kriegsarch.
- 16) Gallas an Eugen. London, 14. Oktober 1710. Kriegsarch. Er schilbert die Ereignisse bei der Wahl zu Westminster und schließt mit den Worten: "Je ne me suis "pas trompé quand dès les premiers huit jours que jétois en ce pays-ci, j'ay "jugé que ce pays étoit le paradis de la canaille."...
- 17) Aufgefangener Brief Monasterols an ben Kurfürsten von Baiern. Ohne Datum. Kriegsarch.
  - 16) Eugen an Graf Goeg. Bor Aire, 22. Gept. 1710. Rriegsard.
- 1711. Hausarch. "Borgestern ist endlich der Duc d'Argyle zum Extraordinari Bott"schaffter an Se. Kön. Cathol. Maj. und Generalen der hießigen Troupen in spannien
  "erklärt worden. Er ist ein punger Cavalier von ohngesehr dreußig Jahren, Einer der
  "fürnembsten und vermöglichsten von Schottland, der vor Ein paar Jahren Par regni
  "Angliæ unterm Titel vom Graffen von Greenwich creirt worden . . . Er ist von
  "Einem sehr unruhigen geist, groffer einbildung und ambition, ist der neuen Parthey
  "so die hießige Beränderung zuwegen gebracht, völlig zugethan, beh welchen Er auch
  "dem ausserlichen schein nach in großen Credit stehet, wiewohl sie sich seines "geschwohrenen seindts vom Marlborough, mithin Eines Mithelsfers umb zu Ihren
  "Zwed zu gelangen, mehrers alß der in Ihme sindenden besonderen qualiteten wegen
  "gebrauchet hat; wie dann die seine verschiedung in spannien auch dahin genohmen wird,
  "daß solche mehrers geschihet umb Ihme zu contentiren und sich seiner zugleich zu
  "besteven, alß daß man Ihn in omni conspectu silr sähig dazu schätet . . . Gegen
  "Einen seiner Freunden der Ihme zu verstehen gegeben daß seine Vivacitet sich schwehr-

"lich mit des Starembergs seiner accordiren werde, hat Er sich vernehmen lassen, daß "Er verhosse ber Marschallt werde Ihme mehrer bescheidenheit erweißen als nicht der "Marlborough der Ihn als ein buben tractiret gethan habe, vnd indeme Er Ihn vor "Einen großen General Erthenne, als würde Er nicht ermangeln, allen gebührenden "respect vor Ihme zu haben. Gegen Einen Anderen hingegen hat Er sich seither deme "verlauthen lassen daß Er daß worth von Marschallt nicht Empfangen wolle."...

- 20) Traution an Singenborff. Wien, 21. Dezember 1710. Sausarch.
- 21) König Karl an Eugen. Saragoffa, 30. November 1710. Rriegsarch.
- 22) Eugen an König Karl. (Ohne Datum. Wahrscheinlich vom Jänner 1711.) Kriegsarchiv. "So viel ben Belbtmarschall Starhemberg angehet, haben E. M. gar "recht, daß Sie benselben bermahlen auf teine weiß Entlassen, und seine Erlaubnus "herauszugehen, ertheilen können, nicht zweystend, daß gleich wie J. Kaps. Mayj. "ihrerseits thun werden, also auch E. R. M. ihres allerhöchsten orths nicht unterlassen "werden, demselben durch allerhand diensambe mittln dahin zu persuadiren, daß er "noch weitershin und in so weith es seine gesundheit zulasset, dem Commando vorzustehen "guttwillig über sich nembe." . . . .

"E. M. enteriren in dem P. S. Dero Schreibens, was Sie des Feldmarschalls "Starhemberg halber bereits angeführet und verlangen von mir daß ich umb einen "Generalen sehen möchte, welcher ben Erfranthung sein, des Feldmarschalls den Commando vorstehen kunte, und daß Sie auch gedenkheten, ihren Kriegsstaatt auf Einen "rechten sues sehen zu khönen, Einen Dero Generalen wirklich in Dero dienste zu "nemben."

"Es were zwar kein besserer in solchen Fahl bem Commando vorzustehen als ber "Feldmarschall Graf von Daun, mit welchen es aber ber leibsdisposition halber Eben"sahls solcher gestalten beschaffen ist, daß er immerzue tränklich sich besindet, gleich wie
"aber daß meiste an deme gelegen ist, daß ein derley substituirender General mit dem
"Feldmarschall Starhemberg in guttem Bernemben, einsolglich dessen Person ihme
"angenemb seve, da E. R. M. sein humor so guett als mir beshant sevn wirdt, so were
"daß beste mittl wan er Feldmarschall selbsten einen hiezu vorschlagen und begehren
"möchte, als welchen alle in Kayl. Diensten stehende Generalen eben so gutt als mir
"beshant seynd, wiewohlen die wahrheit zu sagen, ich selbsten nicht wuste von derley
"hohen Caracter in J. Kayl. Mayj. Diensten Einen hierzue rechtschafsen gewachsenen
"Generalen außzusuchen, obschon von geringeren als Feldmarschall-Lieutenant viel
"walhere und tapsere Generales vorhandten seyndt. E. Köng. M. dienet aber hiebei zur
"Nachricht, daß der Feldmarschall Graf Daun nicht anderst komben thönte, alß daß er
"in capite commandirete, zu geschweigen daß man seiner anderwerths nöthig hat."

"Noch hällicher aber ist es und noch mehrer embarassiret mich Einen zu sinden, der "in E. M. immediaten diensten Eintreten und eine Armée commandiren könte, wie "es klinstighin seyn solte, obwohl ich nicht ermangeln will mich hierunten umzusehen. "Theiner were hiezu besser als ein Unterthan von dem Allerdurchl. Erthauß... Der "General Battée ist gar ein gutter Mann in seinen Caracter, in welchem derselbe "stehet, und ganz nicht zu zweisen, wan er E. M. anständig ist, daß J. Kaus. M. Ihre "demselben überlassen werden."

"Den von Schoullenbourg Renne ich und mues ihme bas gezeignus geben, "baß Er Ein watherer und brauer General sepe, welcher grose wilssenschaft von ber

"Infanterie habe, consequenter Eine belagerung wohl verstehet und guette bienst "wurde leisten können, ob er aber darüber daßjenige besithet, wie Ich gleich hievor gemel"bet, künsstighin Eine Armée zu commandiren, wie es sepn solte, wirdt die Zeith
"lehren, ich will mich inzwischen insormiren, was condition berselbe Etwa machen
"möchte, da er aber von unserer Religion nicht ist, wolte ich mir E. A. M. Allergnäbigst
"weithere beselh darumben außgebetten haben."...

- 23) Bratislaw an König Karl. 15. Jänner 1711. Hausarch. Corr. 136.
- 24) Näheres hierüber in Guibo Starhembergs Leben. 644-653.
- 25) Marlborough an St. John. Brüffel, 24. Nov. 1710. Murray. V. 266.
- 26) König Karl an Wratislaw. 9. und 26. Nov. 1710. Corr. 126.
- 27) Conferengprototolle vom 28. und 29. Dezember 1710. Sausard.
- 28) Conferengprotofoll vom 23. Febr. 1711. Sausarch.
- 29) Boriges Conferengprototoll.
- 30) Eugen an Campmiller. 2. Juli 1710. Kriegsarch.
- 31) Graf Johann Balffy an Eugen. 15. Dezemb. 1710. Kriegeard.
- 32) Rafoczy an ben hollandischen Gesandten Samel Brupning. Kaschau, 17. Dezember 1709. Kriegsarch.
- 33) Nach Feßler IX. 633 und Mailath III. 424, welche beibe wohl Wagners Historia Josephi solgen, hätte Palffy zuerst an Karolyi geschrieben. In ben betreffenden Akten kommt hierüber nichts vor, sondern Palffy kündigt in seinem Berichte vom 13. Jänner 1711 dem Prinzen bloß den Empsang des von Karolyi geschriebenen Brieses an.
- 34) Johann Palffy an Eugen. Kallo, 28. Febr. 1711. Festlers Behauptung, Palffy habe die Unterredung mit Rafoczy gewünscht, ist salsch. Palffy schreibt ausdrücklich dem Prinzen, Karolyi habe ihm angekündigt, er werde Rasoczy mitbringen. "Ich habe zwar "diesen letzteren nicht verlangt, sondern er hat selbst angehalten um mit mir reden zu "tönnen. Zumahlen nun seinetwegen keine Vollmacht habe, also werde selbigen alleinig "anhören."
- 35) Conserenzprotofoll vom 10. Febr. 1711. Hausarch. "Das gewunnene Land ist "einzurichten vnd zu reguliren, auch die Consinen; soll Eine Commission von vnter"schiedlichen Leuten, auch literatis, Eingericht werden."...
  - 36) Conferenzprotofoll vom 14. Febr. 1711. Hausarch.
  - 37) Boriges Conferenzprotofoll.
  - 38) Conferenzprotofoll vom 16. April 1711. Hausarch.
  - 39) Conferenzprotofoll vom 2. März 1711. Sausarch.
- 40) Hosmann an den Kaiser. London, 3. März 1711. Hausarch. "Nach allen denen "großen widerwertigleiten und schmachen so Er übertragen müssen und welche man Ihme "anzuthun nicht nachgelassen als bis Er seiner Gemahlinn Ümbter resignirt, ist eine "ziemblich gute Verständnuß zwischen Ihme und den Ministris absonderlich dem Harley "gestisstet worden und ist Er selbsten gäntzlich persuadirt daß man Ihme nichts ermangen, len laßen wird."...
  - 11) Mariborough an Eugen. Saag, 6. Märg 1711. Murray. V. 260.
- <sup>42</sup>) Marthorough an Eugen. Haag, 9. März 1711. Murran. V. 266. "Au nom ade Dieu, mon Prince, hâtez votre voyage autant qu'il est possible."
- 43) Marlborough an den Staatssecretar St. John. Haag, 10. April 1711. Murray. V. 306.

### Achtes Capitel.

- ') Conferengprototoll vom 11. April 1711. Sausarch.
- 2) Bratislaw an König Karl. Wien, 22. April 1711. Corr. 145.
- 3) Bratislaw an König Karl. Wien, 17. April 1711. Corr. 144.
- 1) Conferengprotofoll vom 17. April 1711. Sausard.
- 5) Reichsvicekangler Graf Schonborn an Engen. Wien, 18. April 1711. Rriegsarch.
- 6) Eugen an Bratislaw. Bruchsal, 24. April 1711. Hausarch. "Pour moi mon "chagrin augmente toujours car j'aimois ce Prince véritablement." Und an Marsborough schrieb Eugen am 23. April aus Mainz. "V. A. sait quel coup c'est "pour les affaires de l'Europe, mais il est encore bien plus grand pour ceux "qui avoient l'honneur de le servir, mais particulièrement pour moi qui ai "toujours eu un attachement particulier pour sa personne." Murray. V. 321.
  - 7) Eugen an die Kaiferin Eleonore. Bruchfal, 24. und 28. April 1711. Kriegsarch.
  - \*) Eugen an König Rarl. Dhne Datum. Rriegsarch.
- 9) Raiserin Eleonore an Eugen. Wien, 25. April 1711. Kriegsarch. Obgleich ber Pring, so schreibt fie, von bem traurigen Greignisse bereits Kenntniß habe "so hab 3d "boch obwohlen nicht ohne schmerzliche ernewerung biefer so tieffen wunden E. L. von "biefem allertraurigst und niemahl genugsamb zu beweinenden Zufall mit bochst betrübten "mütterlichen bergen biemit nachricht geben, bas bepl biefes nun ihrer Orthen allerdings "verwittibt und verwaiften burchlauchtigften Erzhaufes bestens anbesehlen wollen, in ber "farten Zuversicht, Sie werden nun Ihre für basselbe bisbero zu Dero berrlichen Lob "und Berbiensten bezeigte Lieb und devote affection in gegenwertigen bochft betrübten "Bustandt nicht allein beständig fortsegen sonbern selbe auch wie beut die noth erforbert, "gleichsamb verdopplen und mehrers anspannen, banebens Mir auch jedesmablen mit bero "bochvernünftigen Rath sowohl in vorfallenden Staats- alf Militar-Beichäften verhilflich "an hand geben, in alles threulich einrathen, und von felbsten bewürfhen, was ben Laft ber "bon Dir bis auf nächst erwarthenbe beraustunft bes Ronigs in Spanien Liebben über-"nommenen Berwaltung ber an bieselbe Erblich angefallenen biffeitigen Erbtonigreich und "Lanben erleichteren und unter göttlichen bepftand wohl und gludlich zu führen bienlich fein mag. E. L. vermehren baburch ihre ohne bas ichon gegen biefen Erzhauß erworbene über-"bäufte Berdienste und verbinden dasselbe damit zu newer banthbarlicher erkenntlichkeit." . . .
  - 16) König Karl an Wratislaw. Barcelona, 28. April 1710. Corr. 116.
- archiv. "Durchleuchtigster Fürst. Nachdem aus unbegreistichen Brtheil Gott gefallen hat, "Ihro Man. meinen herzallerliebsten herrn Brudtern Seel. andenkens auf dieser welt "abzurusen, kan nicht unterlassen E. L. disen onaliklichen undt leidter nur allzu fruhezeitingen Jusall auch hiemit eigenhendig berichten. Sie konen sich leicht einbilden die bestürzung in der mich nach ein so unverhoft undt vor mich vorderist auch vor ganz Europa "empfindlichen sall befindte . . . . "Da auch E. L. allzeit so grosse lieb undt trep vor "mein person undt dienst erzeigt haben, hoff ich daß Sie nun als wo ich es mehr als nie "vonneten hab und mich vollig auf Sie beruhe, mehrers als nie diesen epfer gegen mich "werdten spiren undt sich mein dienst bestens werdten angelegen sein lassen undt vorderist "auf nun meinige truppen acht haben, daß Sie in guten standt gesezt werdten, dan nun "in erhaltung des militaris mein und ber landten einziger nuzen und hepl stehet, auch

to be to take Mar

"mein greste aplication sein werbt. Hab auch gern vernomen, daß Sie sich in ben "Commando an Rhein befindten wo Sie auch des reichs wegen bestens werdten "mein interesse beserdern tonen. Die Zeit lasset mir heunt nicht mehr zu also endte "vndt hoff das sie persuadirt sein wie ich sie estimire undt mein considenz in "Sie seze undt ihnen bestendig mit aller lieb undt freundtschafft best zugethan "sein werdte."

12) König Karl an Eugen. Barcelona, 8. Mai 1711. Ganz eigenhändig. Kriegsarchiv. "Beilen heut der Casati geradt an E. L. abgeht so kan diese Gelegenheit nicht
"auflassen, ohne mit ihm E. L. diese Zeilen zu schiffen undt Ihnen abermahlen mein be"ständige Freundtschaft undt Bertrauen in dero person zu versichern. Hoff das E. L.
"schon werden mein obige expedition von 4. dies wohl empfangen, dessen duplicat
"beunt widter mit der Post schife undt verlass mich vollig auf E. L. bekandten euser undt
"lieb vor mein Person undt hauß daß Sie in diesen conjuncturen absenderlich welche
"so important undt gesehrlich seindt sich mein Dieust bestens angelegen sein lassen werden
"vondt suchen selben sowohl in politicis in reich undt anderwerts als auch in militari
"bestens zu beforderen dan E. L. besser als teiner die nun hochst gesehrliche erisim er"tennen in welcher auf teinen mehr hoss als aus sie sowohl auf lied gegen mir
"als auf der experienz die sie haben mir besser als keiner belsen undt beustehen konen.
"Budt dals absonderlich vor ein glück das Sie sich an Rhein besindten wo sie in reich
"ihren Euser Egegen mich mehrers erzeigen konen."

"Dan auch E. L. zu mein bechsten troft fich capo alles meines militaris bubt truppen "befindten undt Gie felbst ertennen werdten (wie auch bieß mein maxim ift welche auch "allzeit mir bestens angelegen sein lassen werdt) bas an erhaltung ondt in guten standt "setzung berfelben all meines hauff undt mein nuzen unbt bepl ligt, so boff bas E. E. sich "meistens befleiffen werdten bif ind Wert zu ftellen undt bie milig auf besten fuf zu fegen "budt barin zu erhalten, zu welchen (was bie gelbtmittl betrift) Sie fich mit ben Guberno "bon Wien verstehen werdten, bamit man such auf alle waif bas ber fundus ber Bnter-"haltung nicht manquire, wan ich auch mir von maul sparen solt welches gern zu bisen "endt thun werdt. Budt fie mich ban von jett zu berichten vnbt alles zu projectiren "anfangen wollen was fie zu bifen enbt notig unbt zu mein Dienft nuglich findten ban "absonderlich in biefer materie nichts ohne Dero Rath undt Borichlag vornemen will, "wobey auch E. L. ben modum werbten benten tonen, wie man allzeit fruh biefes corpo "ber teutschen trouppen recroutiren tan bamit fie nicht zu Grundt geben undt allzeit "in guten Fuf erhalten werdten undt zu seben ob es möglich ift bif zu thun ebe allzeit bie "bie campagne anfangt, vnbt ba ich nicht waif ob wohl meglich fein werdt bas man bie "hiefige Regimenter allzeit auf ben netigen Fuß bringe undt fie bann also gemach mit ber "Beit fich wohl felbst recroutiren tonten, werbten E. L. mir fagen ob sie nicht nuglich "glaubeten bas man bie Regimenter bir zu Fuß auf 2 Bataillon mit ben bazu netigen "officiren sezen unbt die Ubrige officir binausschien bort andere auszurichten". . . .

- 13) Eugen an die Kaiserin Eleonore. Zwischen Chrenbreitstein und Köln. 2. Mai 1711. Kriegsarch.
  - 14) Eugen an die Kaiserin Eleonore. Haag, 5. Mai 1711. Kriegsarch.
  - 15) Gallas an Guibo Starbemberg. London, 1. Mai 1711. Riebegger Archiv.
  - 16) Wratislaw an König Karl. Wien, 22. April 1711. Corr. 148.
  - 17) Conf. Prot. vom 17. April 1711. Hausarch.

- Rarl an Bratislaw. Barcelona, 27. Mai 1711. Corr. 157—164. "Des Peter"boroug discurs wegen repartition vndt spanien den herzog von Savopen zu geben ist
  "seiner gewohnheit nach legere wie daß engagement mich hindber zu bringen, welchs
  "wohl auch daß absehen haben kan vmb mit meiner rais den herzog den weg leichter zu
  "bahnen dan er allzeit sich gar parcial vor ihm gezaigt hat. Ift aber nicht viel reslexion
  "darauf zu machen dan er ein wunderlicher hepliger ist vndt mich nur wundert daß er
  "noch so vill glauben sindt. Budt solt er mir die proposicion, werdt ihm schon wissen zu
  "begegnen mit manier vndt wie es gehört, dan nicht gut daß man nur denken sone daß
  "spanien kont von mein hauß zertrent werdten". . . . . .
- 19) König Karl an die Kaiserin Eleonore. Barcelona, 4. Mai 1711. Hausarch. Kinsty und herberstein waren nicht in die Conferenz berufen, wie in Guido Starbembergs Leben, S. 663 irrthilmlich angegeben ist.
- 20) Johann Balffp an Eugen. Debregin, 2. Mai 1711. Kriegsarch. Er bat fich noch bevor bie Rebellen bie Nachricht vom Tobe bes Kaifers erhalten konnten, mit tausend Pferben ben 25. v. M. nach Karoly verfügt, "und nach all angewendter Milbe, "ertheilten guten und icharfen Worten, auch Ablejung ber von ben fogenannten Con-"federirten von neuen angebrachten Zweifel und Beschwerlichkeiten bie in Copia ben-"tommende Pacifications Puncta jum endlichen Schluß gebracht; zufolge folder Graf "Karoly bie in zehntausend und etlich 100 Pferden bestandene Curuzzische Cavallerie "zusammengezogen und selbte ben 30. April unweit Maitin in einer langen und schönen "parade vorbilbende Linea gefozet, volgente ben meiner Dabinfunft nach beschener "übersehung ber Manschaft bie bengeweste 149 Stanbarten ausgerudt und um mich "Einen Kreis geschloffen, nachgehendts er Graf Karoly nebst ben anwesenden Officieren "jumablen bie Regimenter icon ebenber bas Juramentum fidelitatis abgeleget bas "homagium offentlich abgeschworen, sobann sich nahmens ber samentlichen miliz in einer "zierlichen Rebe vor bie von 3. Rauf. und Kon. May. ihnen Allergnäbigst verwilligte "Amnestie Gnab allerunterthänigsten Dant auf bas Berbunbeste erstattet, auch mir "ber vor spe gehabten muhewaltung halber ein bofliches Compliment gemacht; ich "habe ihm hierauf basjenige, was in biefen Umftanben ju 3. Rauf. May. Allerhochften "Dienst nöthig zu sehn befunden, filrzlich geantwortet; nach bifen die von ihnen Sungarn "in bie Erbe gestedte Fahnen burch bie Dragoner übernemben laffen. Es befinden fich "noch von biefen neu bekehrten Sungarn 4 Regimenter jenseits ber Theifi, ba aber "folche zu gleicher Zeit nicht einzutreffen vermöget, noch ihrenthalben mich längers "aufzuhalten vor rathsam ermeffe, als habe ben Berren Grafen Karoly (welcher in "wahrheit bie ernstliche Bereuung bes Geschenen burch seine erwiesene Aufrichtigkeit "und punctualitet bat verspuren laffen, und fein in Bollbringung biefes groffen Bertes "gezeigten unermilbeten Gifer eine erfandtlichkeit verbient bat) bie abforberung bes "Juramente und überichifung ber Fahnen zu überlaffen. Mit was guter Ordnung, Disciplin, "auch großer Freud und Frohloden von ben berübergetretenen Sungarn bie Submissions "Acten vollzogen und bewürkeht haben, tan mit ber Feber nicht entwerffen. Aniezo bin ich "in vollen Wert begriffen, biefe leuth in ihre Comitat auseinander geben zu machen."
  - 21) Eugen an ben hoffriegerath. Mühlberg, 3. Juli 1713. Kriegearch.
  - 22) Balffy an Eugen. 25. Mai 1711. Kriegsard.
- 23) Hoffriegerath von Locher an Eugen. Wien 10. Juni 1711. Kriegearch. Wagners Historia Josephi I. S. 414—423 enthält über die Pacification Ungarns die besten,

augenscheinlich aus guter Quelle geschöpften Angaben. Dasjenige mas bier noch Unbe- tanntes gebracht wird, mag zu beren Ergäuzung bienen.

- 24) Balffp an Eugen. Muntace, 28. Juni 1711. Kriegearch.
- 25) Eugen an die Raiserin Eleonore, Tournay, 17. Mai 1711. Kriegsarch.
- 26) Eugen an die Raiserin Eleonore. Anchin, 13. Juni 1711. Kriegsarch.
- 27) Bratislaw an König Rarl. Wien, 29. Juni 1711. Sausard.
- "Vous . . . croirez facilement que le Duc de Marlborough en est dans nune joie extrême". Schulenburgs Denkwilrbigkeiten. I. 512.
  - 29) Eugen an König Karl. Frantfurt, 25. Juli 1711. Kriegsarch.
- 30) Eugen an König Karl. Mühlberg, 31. Juli; 3., 7., 14., 21. August 1711. Kriegsarch.
  - 31) Wratislaw an König Karl. Wien, 24. Juni 1711. Corr. 183.
  - 32) Bratislaw an König Rarl. Wien, 20. Juli 1711. Kriegsarch.
- 33) König Karl an Eugen. Barcelona, 5. Sept. 1711. Kriegsarch. Ganz eigenhändig. "Was meist barauss seh vondt wo Dero Epser am meisten darauf dringt ist mein "abreis welche ich dan auch auf den 20. dis. resolvirt hab" . . . . .

"Bas mein erst vnbt grest sorg baraust senn werbt ist die truppen zu erhalten vnbt "in bessern standt zu seigen vnbt daß camerale recht einzurichten, absonderlich zu benten "Bngarn wohl zu versichern . . . benn Beides (baß militare vnbt oeconomicum leider "nur zu sehr zu Grundt gangen ist" . . . .

... "ist mir gar lieb baß sie mir in allen frey bero mainung absonderlich wegen "meiner raif geofnet haben ber ich absonderlichen credit vor selb hab undt mich vollig auf "bero evser undt lieb vor mich verlass, hoffendt daß E. L. dieselben sernehrs werdten "spilren lassen und mein Bertrauen daß ich in sie vor allen sez correspondiren" . . . .

"Bber bes Prinz Darmstatt amovirung von Napel werbt mehr mündlich nacher mit "Ihnen rebten ban er borten wohl nicht gar gut ist.

"Auss Bngarn nichts zu ziehen von Truppen erken selbst baß es hechst schablich wer.
"It mir sonst empsindlich von Ihnen zu vernemen wie schlecht bort undt aller orthen "selbe stehen undt ist hechst schedlich baß zu dem militare gewidmete Contributiones "anderstwo angewendt werdten, welches gleich abzustellen mein erste sorg sehn werdt, "allein glaub undt her daß auch in militare als vill schlechte Commissarien undt der"gleichen selbst vill überstüssig unnutze Ausgaben seindt welche man werdt auch auf alle
"weis einstellen milisen". . . . .

Paratislaw an König Karl. Wien, 16. März 1707. Corr. 34. Ganz eigenhändig. "Baß die Candidatinen angehet scheinet daß E. M. zwischen Wolsenbütel undt
"Carignan anoch hesitiren, meine vorletztere Bris haben geben daß die erste sehe catho"lisch worden, undt obzwahr man sie gleich anhero zu berusen resolviret gehabt, so ist es
"doch zu dato nicht geschehen, in Hossnung daß man mit nechsten E. M. endliche reso"lution erhalten würde, da aber dieses gleichwohl nicht ersolget, sehe ich nicht wie diese
"newe Convertitin in händten ihrer lutherischen besteundschafft in die lenge zu lasen
"sepe, es ist wahr daß man sich ben ihrer conversion zu nichts verbunden, doch wan
"ihr dieses klück sehlen solte wehre man wenigstens verbunden ihr eine andere heurath zu
"verschaffen, besonders da ich dieses gante wert zwahr nicht vor ein positivum
"verschaffen, besonders da ich dieses gante wert zwahr nicht vor ein positivum
"verschaffen, besonders da ich dieses gante wert zwahr nicht vor ein positivum
"verschaffen, besonders da ich dieses gante wert zwahr nicht vor ein positivum
"verschaffen, besonders da ich dieses gante wert zwahr nicht vor ein positivum
"verschaffen, besonders da ich dieses zu offendiren. E. M. ist besandt die

"freundtschafft so ich mit dem Printz Eugenio habe, welche wegen ietzigen vndt künftingen vorsahlenheiten sehrners zu cultiviren mir angelegen werde sein lasen: ich weiß "daß gedachter Printz diese seine Niece gehrn auf dem spanischen trohn sehen würde, "allein vollgende argumenta machen mich auß tremster Devotion vor die von Wolsen"dütel einrathen; Erstlich ist bekandt wehr der Carignanin von der Mutter auß die "großmutter gewesen, welcher smaco dem hauß von Desterreich nicht anstendig, undt "obzwahr ein königl. geblüthe alles zu purisieiren scheinet, so ist doch dieses nicht ohne "großer impression ben denen Teutschen, besonders wan künstig, welches Gott will ver"hüten, die dortige linea anhero milste berusen werden"....

- 35) König Karl an Bratislaw. Balencia, 15. und 16. Dezemb. 1706. Corr. 27. "habe auch zwen Carinanische gesehen, seind schön aber hat viel hakel". . . . .
- <sup>36</sup>) Letters of the right honourable Lady Mary Worthley Montague. Berlin, 1790. S. 29. 30. Höd bringt in seinem Berle: Anton Ulrich und Elisabeth Christine von Braunschweig Bossenbüttel Seite 61. solgende Beschreibung der Persönlichseit der Prinzessin aus dem Jahre 1706: "Elle Est blonde, des cheveux sort beaux et espais, d'un blond argentin et lustre: le front sort haut et ouvert, les sourcils assez espais et très dien saits; les yeux sont grands, bleves et dien sendus; la bouche petite et vermeille, le nez assez aquilin, dien sait et parsaitement dien proportioné, ni trop troussé, ni trop poinctu... Elle marche de bonne grâce; la personne est plustost pour son âge grande que petite"....
  - 37) Graf Althan an Eugen. Barcelona, 30. Aug. 1711. Kriegsarch.
- 38) König Karl an die Grafen Gallas und Sinzendorff. Barcelona, 1. August 1711. Hausarch.
- "indicium als man filrwahr in Ein Alterlebten Monarchen ober sonst Erfahrenen mann "taum antressen wirdt; eine solche application bie nicht zu beschreiben ist, eine accurantezza und Ordnung die man nicht leicht finden wird, und dann Endlichen ein decoro "und gravitet, die mit einer sonderen Güte bermischt; und bann Endlichen ein decoro "und gravitet, die mit einer sonderbaren Güte bermischt ist."....
  - 46) Raifer Rarl VI. an bie Königin Anna. Mailand, 9. Nov. 1711. Sausard.
  - 41) Raifer Rarl VI. an Gallas. 9. Nov. 1711. Sausard.
  - 42) Raiser Rarl VI. an Eugen. Mailand, 14. Ottob. 1711. Rriegsard.
  - 45) Gallas an bie Kaiferin Eleonore. London, 28. Aug. 1711. Hausard.
  - 19 Gallas an ben Raifer. London, 6. Oftob. 1711. Sausarch.
  - 45) Samptoncourt, 27. Ottob. (a. St.). 1711. Sausarch.
  - 46) Hofmann an ben Raifer. London, 10. Rob. 1711. Sausard.
  - 47) Conferengprotofoll bom 23. Nov. 1711. Sausard.
  - 48) Eigenhandige Conferenznotaten bes Raifers. Sausarch.
- 19) Conferenzprototoll vom 27. Nov. 1711. Hausarch. Eigenhändige Anmertung bes Raifers.
  - 50) Hofmann an die Raiserin Eleonore. London, 16. Ottob. 1711. Hausarch.
- 51) Eugen an ben Kaiser. Speher, 5. Oktob. 1711. Kriegsarch. "Die in Franksurt "anwesenden Churkursten haben mir zu wissen gemacht daß ich E. R. M. remonstriren

"möchte wie nöttig Es wahre, baß Spe nach bero herüberkunft Ihre Reis geradt nacher "Frankfurt fortsezen möchten, baß man sogleich zur Krönung schreitten kunte, wie es seiner "Zeit Carl V. gethann". . . . .

### Neuntes Capitel.

- 7) Karl VI. an die Kaiserin Cleonore. Aschassenson, 16. Dezemb. 1711. Hausarch. "Bon Seiner Liebben (Eugen) erwarte mit großer Begierde zu vernehmen was ihre An"kunft in Holland gefruchtet haben werde, wiewohlen dieselbe nach Anzeige des Grasen
  "Goes dort nicht angenemb sehn solle, indeme der Pensionarius mit den Deputirten zu
  "benen geheimben sachen nicht für rathsamb erachtet, daß sich der Print dis in Haag
  "begeben solle, und dieß zwar aus Furcht, England zu mißfallen, Berdacht und Anlaß
  "zu weiteren Gehäßigseiten zu geben, daß also Goes mit Heems der Meinung war,
  "daß wann der Prints seine reise nicht zu wasser genomben hette, man ihme einen Courier
  "umb selbe einzustellen, entgegengeschicket haben würde". . . . .
  - 2) Eugen an ben Raifer. Baag, 1. Janner 1712. Sausarch.
- 3) Marsborough an Eugen. London. 22. und 28. Dezember 1711. Murray V. 570. 573.
  - ') Der Raifer an Eugen. Frankfurt, 30. Dezember 1711. Rriegsard.
- 5) Hofmann an ben Kaifer. 22. Dezember 1711. "Bag beg Bringen von Savoyen "berübertunfft betrifft, habe ich biegen morgen mit bem Groß Schatmeister barüber ge-"sprochen bub ihme vorgestellet, bag nachbeme Er so offt ben plan bom Rrieg in spannien "verlanget E. R. M. ben Pringen felbsten hieher beordert hetten, umb folden mit hiefi-"gem hoff einzurichten und alle fernere misuren mit bemfelben zu nehmen, und bag Er "mit solchen anerbiethungen tahme, baß ich Ihn versichern tonte, baß sowohl bie Konigin nalf bag gange Ministerium eine sonderbahre Bergnugung barvon haben wurben, Ihn "bamit bittend, eine pacht und Convoy vor Ihn zuwegen zu bringen. Ich habe aber also-"gleich befunden, daß Er nicht barzu geneigt ift, Er bezeichte zwar bie gröfte veneration "vor ben pringen und ein sonderbahres Berlangen zu haben, Ihn albier bebienen gu "tonnen, fagte aber, umb mit aller Sinceritet (seinem vorgeben nach) mit mir zu reben, "baß baß Bold in einer großen fermentation alhier seve und sich gar leicht in ein "tumult einlagen fonte, alf wolte Er bamit fagen, bag fich bie Wick beg Pringen gegen-"warth bedienen vnd bag vold umb Ihn zu sehen sich zusammen rottiren wurde, zur "aufruhr anreigen borfften, bag mir nicht unbewußt sepe, waß sich vängstens an ber "Rönigin Clifabeth geburthstag zugetragen, bag waß feinen Bortrag betreffe, folder "gleichwohl in Solland abgehandelt werben mußte, wogu ber Graf Strafford alle "gehörige Bollmacht bette, vnd baß seines erachtens ber pring beffer thun wurde, ber "eröffnung beg congress begauwohnen, alf eine fo milbsame repfie zu unternehmen". .

St. John erklärt ihm, "baß die Königin von beß Printen Commission schon be"nachrichtiget sehe vnd Er mir in Ihrem Nahmen zu sagen habe, daß wan der Print über
"daß Friedenswechen etwas vorzutragen hette, es im Congress geschehen müste, als wohin
"die Königin alles remittiret hette, hette Er aber ein vnd anderes über den Krieg zu
"concertiren, so müste solches auch darüben geschehen, vnd hette Er Print sorderist E.
"K. M. hoff vnd die Generalstaaten zu einem mehrern bentrag zu disponiren vnd es
"mit Ihnen richtig machen, als bessen man alhier nicht nöttig hette, maßen man vors.

"künstlige Jahr wieder so viel Subsidien als vor daß heurige hergeben, anden aber nicht "länger seyden würde, daß England den Krieg allein sühre, sondern daß ein peder von "ben Allijrten daß seinige nicht in bloßen worthen, sondern im werd mit behtragen, daß "wan aber der Printy gleich wohl hieher kommen wolte, Er sehr willkommen sehn und "die Königin die hacht und die convoy darzu verordnen wolte".....

Und am 12. Janner 1712 berichtet hofmann, er habe bem Staatsfecretar St. John erflärt, Eugen werbe fich burch nichts von ber Reise abwendig machen laffen "worzu Er "bie ichultern zoge, fagend man Er fombt, fo muß man thun, wie man tan, ond bas "lumpengefindet, wovon man nicht allezeith meifter ift, fo viel alf möglich im Zaume "zu halten suchen, umb bamit bem Pringen nichts wibriges wiberfahren moge, bag man "fich übrigens aber mit Ihme in feine ben Frieden ober ben Krieg betreffende geschäffte "einlaffen werbe, bag bas gewaltige offertum fo E. R. M. jur fortfetjung bes Kriegs "theten, in bloffen 4000 Dt. mehr alft zuvor bestünde, bag Engeland barburch feines-"weegs erleichtert wilrbe, bag Es nicht mehr in ftant feve, Jahrlichen 6 bif 7 Millionen "berzugeben ond zwar zu feinem andern enbe, alf umb ein einziges weitheres orth in "flandern hinweg zu nehmen, bag bas Parlament führohin nichts mehres zum Krieg "verwilligen werbe alf worzu die Königin vermög der würklichen Tractaten verbunden "fege, baß fich biefes vor Ihren antheil von Troupen, Kriegeschiffen und Subsidien "nur auf vier Millionen belauffe, baf man fo thöricht nicht mehr fenn werbe, ein mehreres "barzu bevzutragen, baff E. A. Dt. mit ber Befitung vom besten Theil von Italien im "fant feven gar leicht 50000 Mann in Spanien zu unterhalten und bag man bieffeits "bem Krieg eine andere Form geben, nemblichen, bag man Strassburg belägern, 40.000 "aus Klandern dazu hingeben und in diesen auf der desensiva bleiben könte". . . . .

- 6) Gallas an Starhemberg. Sang, 10. Janner 1712. Riebegger Archiv.
- 7) Hofmann an ben Raifer. London, 15. Janner 1712. "Borgestern ift bie "Nachricht von Harwich albier eingeloffen, baß bie nachten worauff ber Print von "Savoyen ift, am 11. bief. umb Mittagzeit vor selbigem haffen vorben passiret "fennbt, und gestern Abends ift ein Nieberlandischer officierer, welcher auf bes Pringen "pacht felbsten mit berüber gefommen und zu Harwich ans land gegangen, albier ange-"langet, ber mir gesaget, baß ber Prinz vor gut befunden, anstatt auch zu Harwich anzu-"länden, nach ber Thamise forth und so hierauf bis nacher Greenwich zu seeglen, in "hoffnung sich barburch ebenber alf zu land, indeme Harwich ben biefer Jahrezeit zwen "tagrepfen von hinnen ift, alhier einzufinden. Der Wind ift aber feitbeme fo febr ent-"gegen gewesen, bag man auf bije ftund noch nichts weithers von Gr. Durchlaucht ver-"nohmen und fast vriad zu fürchten bat, bag er biefelbte wieber gar nacher hollanbt que "rudgetrieben haben werbe. Ich habe bemand biefen Kluß hinunder geschicht umb Dero-"jelben abzuwarthen ond mich alfogleich barvon zu benachrichtigen, bamit ich Ihnen ent-"gegen geben und Gie bieber bebienen tonne; bemelbeter officier fagt fonften, baf Er "mifchen Harwich vnd bier alle Stätte und orthen voller leuth gefunden, die von fern "bub nahe zugeloffen in ber irrifchen hoffnung ben Pringen burchpassiren zu feben. In "tiefer Statt aber wird ber Bulauf unbeschreiblich fenn vnb folle ber hoff bem Berlauth "nach einen Theil vom aufschuß beordert haben, omb bei feiner ankunfft unter maffen "zu stehen und ben besorgenben Tumult zu verhütten". . . . .
- 5) Marlborough an Eugen. S. James, 28. Dezember 1711. Murrap. V. 573. "Les idées qu'on voudrait donner à V. A. de l'inclination de la nation Anglaise

"nous font très-grand tort, car certainement tout le monde en général languit "après le plaisir de la voir, et je suis persuadé qu'Elle sera reçue partout "avec le respect et l'applaudissement qui sont dus à son grand mérite, et "aux services qu'Elle a rendu à l'Europe."....

- 9) Eugen an ben Kaiser. London, 24. Jänner 1712. Kriegsarch. Abgebruckt. Desterr. Milit. Zeitschrift. 1808. S. 58.
  - 10) Sofmann an ben Raifer. London, 12. Janner 1712. Sausard.
- The duke of Marlborough appeared at Court and no one spoke to him." Swifts Journal to Stella. Coxe. Memoirs of Marlborough. III. 480.
- <sup>12</sup>) Lord Mahon. History of Fngland. From the peace of Utrecht to the peace of Versailles. Tauchnitz edition. I. 26.
- 13) Hofmann an den Raiser. 19. Jänner 1712. Hausarch. Um 16. tam die Nachricht, daß ber Bring bie Themse berauf fegte. Hofmann fuhr ihm entgegen und "fand ihn 20 Millien von hier auf ber Themse. 3ch fande bey 3hme einen Schottischen "zu Amsterdam etablirten Raufmann Nahmens Drummond, welchen ber Grofichats-"meifter und ber St. John beroselben mit einem compliment entgegengeschidet und "bessen sich bise benben Ministri zwey Monathe vor bes Buys Ankunft im Friedens-"wefen febr gebrauchet vnb fich annoch feiner barinnen bebienen, wie Er auch von Ihnen "teiner anderen vrfach wegen gesendet worden senn wirb, alf omb ben Bringen von ber "vetigen bewandnus ber hiefigen sachen zu informiren. Ihn barüber aufzunehmen vnb "beffen aufführung gegen bag vold ben seiner anländung zu observiren. Indeme wir "biese Statt erft omb feche Uhr bes Abende in ber Finftern erreichet, alf mabre man "gefinnet, venseits ber Bruden bei ben Tour anzulanden, in hoffnung fein gefindel "baselbsten anzutreffen; man fanbe aber bas Wieberspiehl, welches von obligieret, von "bannen wieber ab und burch bie briiden zu fahren, vmb an biefem end ber ftatt, ju "Whitehall aufzusteigen, allwo sich gar niemand befunden und von mannen ich bem "Bringen in einen lebenwagen in beg Graffen von Gallass hauß geführet babe. . . . . . "Diese vorsichtigleit umb bag vold zu vermeiben, ist vom Ministerio, bem es ber "Drummond alfogleich hinterbracht, febr wohl aufgenohmen worben. Der Brint mabre "so balb nicht zu hauß, daß Er nicht alsogleich auf meine vorstellung ben hobenborff "erstlichen zum St. John und ban zum Großschahmeister geschicket, umb Ihnen seine "Anfunfft miffen ju laffen und ju vernehmen, man Er Gie feben fonte, es mabre aber "teiner anzutreffen, ingwischen tame ber Marlborough (ber guvor einen Officirer bub "zwar vor bes Drummonds ankunfft bem Pringen entgegen geschicket hatte) zu Gr. "Durchlaucht ins hauß und unterhielten fich eine ganze Stund lang mit Einander. Der "St. John ließe vmb Mitternacht ben Pringen miffen, bag Er bes folgenden Morgens "alf vorgestern Sontags zu Ihme tommen wolte, welches auch geschehen. Er bliebe nur "eine Biertelstund ben 3hme, empfinge bie Copey bes Pringen Credentialien und "versprache, die Königin alsogleich bavon zu informiren, eine audienz vor Gr. Durch-"laucht zu begehren und felbst zu tommen, umb Gie bargu abzuholen, wie Er ban "eine stundt barauf biefelbe miffen laffen, baß bie audienz zwischen feche und fieben "beß felbstigen Abends bestimmt feve, Er St. John tahme in seinem aigenen magen Gie "abzuholen und führte fie burch bie Bimmer ohne bag bie Trabanten ju gewöhr ftun-"ben, wie folches auch nicht zu erwarthen gewesen, auß vrfach, bag ber Bring feinen "Characterem auf sich hat, ins vorgemach, alwo man Sie nicht über eine Minutten

"warthen laffen, baß Sie nicht zu ber Königin inft Cabinet begleitet worben sepnbt. "Die Audienz wehrte nicht ilber ein paar Minutten, nach welcher ber St. John bieselbe "wieder nacher hauß begleitet hat; ehender Sie aber wieder in ben wagen gekommen, "ließe das Gesindel unter bem Thore des tonigl. Palastes selbsten sein gewöhnliches Frie"bensgeschrey von sich hören."

"Sonsten ist ber Zulauff zum Printen von groß und kleinen und von bepben Par"thepen über alle Massen groß und ist keiner von bem Ministerio ober denen hohen
"boffämbtern, benen man seine Ankunsst auf eine solche arth notisseieren lassen, daß
"eben nicht sagen wollen, als wann er am ersten zu Ihnen zu kommen gedächte, ber
"nicht sogleich zu Ihme gekommen ist, außer dem Duc von Buckingham, Presidenten
"vom geheimben rath, der (es sepe nun di concerto mit den anderen oder aus eigenen
"antrieb und hochmuth) es anderst genohmen und zum Printzen geschistet, umb zu wissen,
"zu welcher stundt Er zu Ihme kommen wolte, damit Er um sothane Ehre zu empfan"gen zu hauß seyn möge, wodurch sich dann Se. Durchlaucht odligirt besunden, Ihme
"die erste visite zu geben. Das gemeine volk versamblet sich täglichen in zimlicher großen
"anzahl vor dero hauf und sausset bennenselben nach wohin Sie sich immer begeben, zur
"Zeith hat sich aber noch nichts erreichet, waß den hoff odligiren könnte, den ausschuß
"auffzubiethen."....

- 16) Abgebruckt in ber öfterr. milit. Zeitschrift. Jahrgang. 1808. S. 558.
- 15) Mahon. I. 25.
- 16) Points dont Sa Majesté J. et Cath. a chargé le Prince Eugène de Savoye. Abgebr. in ber österr. milit. Zeitschrift. 1808. S. 561.
- 17) Eugen an ben Kaiser. London, 24. Jann. 1712. Desterr. milit. Zeitschrift. 1808. S. 57-72.
- 18) Eugen an ben Raiser. London, 2. Febr. 1712. Defterr. milit. Zeitschrift. 1808. S. 76-83.
- 19) Réponse aux points dont S. M. Imp. et Cath. a chargé le Prince Eugène de Savoye. Fait à Whitehall ce 25. Janvier (vieux style) 17<sup>1</sup>/<sub>12</sub>. Rriegearch.
- <sup>26</sup>) Second mémoire du Prince Eugène de Savoye. Fait à Londres ce <sup>7</sup>/<sub>18</sub> Fevrier 1712. Desterr. milit. Beitschrift. 1808. ©. 569—573.
  - 21) Schreiben bes Bringen Eugen. London, 21. Febr. 1712. Kriegsard.
- <sup>22</sup>) Abgesonderter Zusat Eugens zu seinem Berichte an den Kaiser vom 5. Febr. 1712. Hausarch. "Habe E. K. M. insbesondere allergehorsambst anmerken wollen, daß "ich von sicher und verthrauter Hand habe, wie es mit der Königinn gesundheit so übel "bestellt sepe, daß sie keine lange Zeit mehr werde leben können, da sie von unten solcher"gestalten zu schwellen anfange, daß die Geschwulst allgemach über die Anie hinaufzustei"gen anfangen solle."
- 23) Eugen an ben Kaifer. London, 1. März 1712. Desterr. militär. Zeitschrift. 1808. S. 102.
- 24) Diese britte Dentschrift ift unter ber irrigen Bezeichnung "einquième mémoire" in ber öfterr. militar. Zeitschrift. 1808. S. 578 abgebruckt.
  - 25) Abgebrudt in ber öfterr. militar. Zeitschrift. Jahrgang 1808. S. 577.
- <sup>26</sup>) Eugen an den Kaiser. London, 8. März 1712. S. 106. Litta. Famiglie celebri. Duchi di Savoja. tav. XXII.
  - 27) Fait à Whitehall ce 29. Février (vieux style) 1712. Kriegsarch,

- 25) Eugen an ben Raifer. Lonbon, 11. Marg 1712. G. 109.
- 29) Bericht Eugens an ben Kaifer. London, 18. März 1712. Kriegsarch. Theil- weise abgebruckt in ber österr. militär. Zeitschrift Jahrgang 1808. S. 113-121.
- 36) Unter ber irrigen Bezeichnung , troisième mémoire ' in ber öfterr. militär. Zeitschrift, Jahrgang 1808, S. 574 abgebrudt.
- <sup>31</sup>) Rapin de Thoyras. Histoire d'Angleterre. A la Haye 1749, tome XII. pag. 534.
- 32) Eugen an ben Kaiser. London, 19. (nicht 18.) Februar 1712. C. 100. Rach Coxe, Memoirs III. C. 489 soll ber Degen 4500 Pfund Sterling werth gewesen sein.
- <sup>33</sup>) Histoire de ce qui s'est passé de plus mémorable en Angleterre pendant la vie de Gilbert Burnet, Eveque de Salisbury. A la Haye. 1735. tome Il. 2me partie, pag. 202.
  - 34) Coxe, Memoirs of Marlborough, III. 490.
- 38) Coxe, Memoirs III. 491—495, wo gleichzeitig bie völlige Grundlosigkeit biefer Erbichtungen überzeugend nachgewiesen ist.

### Behntes Capitel.

') Eigenhändiges Schreiben bes Raifers an Eugen. Wien, 6. April 1712. Ariegearchiv. "Durchleuchtiger Filrst. Dero relaciones hab alle nacheinandter bis die letzte "welche von 22ten merzen mahr, wohl empfangen vnbt auf allen allzeit mehr Dero "befanten enfer fleif vnbt lieb vor mein Perfon vnbt bienft erfeben, worumb ban auch "ich E. 2. bestens obligirt bin vnbt es auch eigenhandig ihnen so vill mir bie Zeit "zulaffet zu bezeigen nicht hab vnterlaffen wollen, winschte nur bag E. L. auch befferes "terrain bubt disposicion in Engellandt gefundten haben ban invitis bubus arrare "hart möglich ist boch sehe ich aus E. L. lezten relacionen daß wenigst bag tritl ber "4 millionen stabilirt worben undt zweisle ich nicht baß E. L. auch vber bif wegen "ber transport vnbt recroutenspesen (von welchen zwar in Dero relacionen nichts "enthalten ift) werdten angetriben und sollicirt haben, ban absenderlich bie transport-"spesen extra undt bie Engellandter felbe ju machen fich nie geweigert haben. 3ch febe "auch auf bero lezten relacion ben discurs mit ben Oxford, wo es boch scheint baß sich "fie anfangen wollen ein wenig mehr über ben friben mit E. L. herauszulaffen, welchs "Sie anzuhören auch berentwegen bnib einig tag Dero reif aufzuschieben gar vernünftig "entschlossen haben auch noch beffer bag Gie was man ihnen vorschlagen wurdt nur ad "reserendum nemen, auch bag Gie nichts von Mantua touchirt ban ber Oxford mit "seiner volen intencion gar leicht tises gleich vor ein Aequivalent von spanien hat "nemen tonen butt tans wohl fein baß fie was verschlagen, vber welche fich weiters "rebten laffe obter wenigst desinganirt man baburch bie nation baß ich nicht absolut "ben fribten zuwidter bin sondern alzeit parat bin anzuheren wan man mas raisonables "vorschlagen werbt. Dan fiht wohl baß sie verstandten spanien obter wenigst maisten "Theil an Frantreich zu ilberlaffen undt feint fie mein bunden nach ichon fo weith impeg-"nirt bag ich fürcht wur nichts von ihnen zu hoffen haben, boch ift gut fie anzuhören, "zweift auch nicht baß E. L. mit Dero Bernunft fo machen werbten, baß man nicht zugleich "bie hollendter (bie fich boch in etwas beffer zeigen) disgustir undt ihnen jalousie geb "vnbt anberfeithe boch Engellandt nicht genug vor unf gewine. Beplen E. L. auch in

"Dero relacionen so wohl wegen bero balbten herpberfunft, ofnung ber campagne "bnbt besselben comando halber auch was etwa vor mesuren mit Sollandt zu nemen "weren, melbten, fo bof ich baf erftere mit nechsten zu vernemen vnbt ban ein aufführliche "relacion von Ihnen zu erhalten, wan fich nicht ber tresorier etwas ferners mehr mit "E. L. heraufgelaffen undt bifes fie lenger etwan barin aufgebalten bat, bor auch von "ben Sinzendorff bag vor die ofnung ber Campagne in Niberlandt alles mit ernst "angstelt werbt undt spetist ben 20ten bifes bie Armee bevsamb seyn werbt, wer baben "ju wilnschen baß auch wir in spanien in ftanbt geseht werbten ju agiren, woryber "E. L. auch in Hollandt pressiren werbten, forberift baß fie boch bie 4 accordirte "bataglions mit ben notigen Unterhalt ebist verfeben und auch zu ber vberschifung etwas "beptragen, auch daß fie ibr tribtel von ben 4 millionen geben wie ich bag meinige "gewiß stellen werbte bubt wünsche wohl baß E. L. noch vor erofnung ber Campagne "berüber fenn, vmb bag notig veranstalten unbt mit Dero befandten enfer und experienz "(auf bie ich mein meistes vertrauen seze) ein solche operacion zu unternemen, bie bie "allijrte animiren undt ben feindt endtlich zu ein raisonablen frieden bezwingen "mogen undt winsch baß E. L. benfelben mit ben Degen in ber band in felbt ichlieffen "tonnen, wo algeit ber best und fichereft fribt febn werbt, nun bann auf bag Commando "zu tommen, verlaß 3ch mich gang auf E. L. lieb undt enfer vor mich undt baf gemain, "daß fie baß Comando auch beur vber fich nemen werdten obwohlen man fich noch nicht "mit Ihnen applicirt hat, wie ber Ormond comandiren werdt bubt obwohlen ich "bof bag er ohne Zweifel unter Ihnen fteben werbt, welches auch, bech glimpflich gu "tentiren fenn werdt, wan aber nicht zu erlangen wer, Gie barumb fich nicht mit ihnen "überwerfen, auf ber noth ein tugenbt machen vnbt auch bif ben gemainen besten vnbt "mir ju lieb sacrisiciren vnbt man ber Ormond gleich wie es mit bem Marlborough "gewesen, comandiren und fich nicht ben Comando entziben werbten, ban ich mich "allein auf bero erjahrenheit undt epfer verlaß undt bof bag mir E. L. bifen gefallen "thun bubt baburch mir neue motiva meiner bestentigen lieb obligacion, vertrauen "undt erkanntnuff geben werbten. 3ch zweift nicht baß Gie auch ichon von friegerath "wegen bem Comando am Rhein werben gefragt werbten, vber welches gern balbt bero "mainung bet, ban mein bunten nach vill urfachen senn bag es nicht ben berzog von "Würtemberg verbleiben solte, ban er erstlich nicht ber gröft general auch nicht rath-"samb bas Comando reichsfürsten in bie handt zu geben baß fie leicht nacher ein gewohn-"beit baraus machen undt vielleicht felbe Armee von ein andern mehr wurdten wollen "comandiren laffen, also erwarthe Dero mainung ob boch ber Würtemberg conti-"nuiren ober ein anderen bas Comando anvertrauen folte, unbt wer biefer fenn funt. "Wegen ber mesuren bie mit Sollandt ju nemen werdten, erwahrt bero bericht nach "E. L. herpberkunft bubt findt bechst notig (wan anberst fich ein disposicion zeigt) mit "ihnen fich enger zu verfteben und baburch zu feben, wie wur unf auf ber gegenwarthigen "gefahr retten, bie vuf noch fehr nabe betrobet, vnbt man man nicht etwas mehr in ber "barriere (nur nicht zu vill) nachgeben milft um bas übrig totum zu erhalten, ban ich "halt fürcht, bag nichts von Engelland zu hoffen und E. L. tein weiter nuzliche apertur "von Oxford werben belomben haben. Bomit in vbrigen mich vollig auf Dero epfer "und forg vor mich verlaff vnbt ich mit meiner mahren lieb estimacion, vertrauen vnbt "erfandtnuff bestens zugethan verbleibe." - Carl m. p.

<sup>2)</sup> Eugen an ben Raifer. Baag, 22. April 1712. Kriegearch,

- 5) Eugen an ben Raifer. Haag, 12. Mai 1712. Kriegsarch.
- ') Steingens an ben Kurfürsten von ber Pfalz. London, 13. Mai 1712. Kriegsarch. Abschrift. "Falls E. D. ben taps. Hof zu genehmhaltung bieses Projectes bewegen "tönnten, wurden Sie Ihro und dem ganzen Chursürstl. hauß ben der Königinn und "dem Ministerio eine unerhörte Obligation acquiriren. Diese werden unabwendbar "ben sothanen systemate bestehen und alles ehender auf die höchste extremitet, auch wie "es mir vorkommet, sogar auf eine separirte Allianz mit Frankreich ankommen laffen, "dann davon abweichen."
- 5) Der Kaifer an Eugen. Wien, 16. Mai 1712, Kriegsard. Er bat aus feinem Schreiben vom 30. April erschen, "was endlich ber Englische Großschatzmeister und aus beffen Ber-"anlaffung ber durpfalzische Resident zu London Steingens an E. L. geschrieben und "fie beeben hinwiederumb geantwortet haben. G. 2. konnen ihnen leicht beigeben laffen, "wie schmerzlich Mir gefallen, gang ohnverhofft zu vernemmen, bag nachbem 3ch auf "erfagten Großschatmeistere neulich gethane vorerinnerung maiß nicht mas groffes und "vortheulhaftes für Mein Erzhauß erwarthet, alles enblich auf bie völlige abreiffung "Spanien und Inbien von bemfelben antomme, biefes groffe Mein Erzbauß fo tief "berührende werth auch hinterugs Meiner und auff eine so schimpfliche weiß tractiert "werbe, bag man mir faum burch Privat- mit anderen bingen angefüllte schreiben einer "tribten Sand, auch erft nachbem ber schluß in Engelland barüber gefaßt und in Holland "gleichfalls bie Sandlung angestoffen und mit Frankreich etwa schon geschloffen ift, "bie wilffenschaft babon zutommen laffet. Fast noch empfindlicher fallet Mir bag Meine "Allierte Mein Königreich und Länder eigens willens alfo au entziehen unternommen "ohne bas geringste zu melben was sie Mir für einen gegengang bafür zu thuen gesinnet "fepen. . . . Die von E. L. aber bem Großschatzmeister und Steinghens ertheplte ant-"wortt ist so wohl über jenes was man ihnen von wegen ber Whigs hat anwerffen "wollen, alf auch über ben Cessionspuncten von Spanien und Indien so trefflich "gefafft, baß fie wie auch alles was E. L. vorhin in Engelland und feithero gethan "Meine vollige approbation und gangliches Bertrauen verbienet. Ich beharre auch auf "fleiffer hoffnung, E. L. werben in fortführung ber mit ihme von Oxford angefangenen "Correspondenz benfelben noch beffer bepbringen und bas Meinem Erzhauß zueftogenbe "große Unglud wo nicht ganglich abwenden boch milteren konnen. In welchem abseben "3d auch ben Baron Hohendorff nach London zurugschide, selben aber vorberst an "Meine Botschafft zu Utrecht seines eigentlichen Berhalts halber anweiße und gewarthe "nur ob er seine reise babin fortsegen und mas sich weitters im haag und zu Utrecht "ergeben, vornemblich aber mas erfagter Großichatymaifter auf ihr weitteres zueschreiben, "welches fie nach biefem Meinem Sanbidreiben und Copiam rescripti glimpflich eingu-"richten haben, antworten werbe." . . . .
  - 6) Schreiben bes Raisers an seine Botschaft in Utrecht. Wien, 16. Mai 1712. Kriegsard.
  - 7) Bratislaw an Singenborff. Wien, 25. Mai 1712. Kriegearch.
  - Dugen an ben Raifer. Tournay, 18. Mai 1712. Rriegsarch.
  - 9) Mémoires de Villars. Coll. Petitot. LXIX. S. 363.
- 10) Eugen an ben Raiser. Tournay, 11. Mai 1712. Kriegsarch. Abgebruckt in ber österr. milit. Zeitschrift. 1808. S. 223.
- 11) Eugen an ben Kaiser. Haspre, 29. Mai 1712. Kriegsarch. Abgebruckt in ber ofterr. milit. Zeitschrift. 1808. S. 224—228.

- 12) Boriges Schreiben.
- 13) Mémoires de Villars. ©. 366.
- "(E. M. Ich hiemit nochmahlen unter andern versichern than, daß sich diesen ganzen Krieg "hindurch theine bessere gelegenheit zu einer allen ausehen nach sehr glücklichen Action "ergeben und gezeiget habe, zumahlen wan man betrachtet in waß für einen guett und "schönen standt sich unsere Armée gegen der seyndtl. besindte, denn nach deme der "sepnd die passage oberhalb des Vorsprung von der Schelde unmöglich hette verhindern "können, so wäre er bemüssigt gewesen oder in eine bataille sich endlich einzulassen oder "sich zu retiriren und uns anmit nicht nur allein die Belagerung Quesnoy und Landrecy "mit aller gelegenheit zu unternemben, sondern auch den Eingang in Frankreich solcher"gestalten überall fredzulassen, daß man mit starthen detachementen tief in daß land "bette eintringen können."
- 13) Mémoire pour faire une course dans la France; le 2. Juin 1712. Rriegsarch.
  - 19) Eugen an ben Raifer. Haspre, 8. Juni 1712. Kriegsard.
- 17) "... daß er mit des Königs Truppen alles das aussühren helffen werde, was "zum henl des gemeinen wesens gereichen mag."... Eugen an ben König von Preußen. Haspre, 8. Juni 1712. Kriegsarch.
- 18) Der Kaiser an Eugen. Presburg, 14. Juni 1712. Kriegsarch. . . . . Sat aus Eugens Schreiben vom 29. Mai "nicht ohne Bestürzung vernemmen mileffen, auff mas "filr eine fo obnerwarthet alft geführliche weiß ber Ormond in ber von E. L. mit ibme "und ben Staatischen Deputirten selben tags gehaltenen Kriegsberathschlagung, alf er "endlich zu eröffnung seiner Meinung pressiret worben, sich vernemben laffen, nemb-"lichen von seiner Königin befelcht zu sevn, fich weber in eine Schlacht noch auch in eine "Belagerung, big nicht ber C. Strafford in England angelangt und er Duc von bannen "weittere Ordre feines Berbalts empfangen bette, einzulaffen. Dann obicon E. L. icon "vorbin ben ihme Ormond eine folche beimbliche ordre vermuthet, noch vielmehr mit "anbern besorget, so haben boch ersagten Ducs in Solland ben seiner jungften burchreift "bagegen gethane vielfältige und fräftige Berficherungen, die seithero erfolgte Conjunc-"tion ber Englischen mit ben übrigen Allierten Trouppen, enblich bie mit feiner "Genembthaltung eingereichte Ordre ber Bataillen und vorgenommene Bewegung ber "Armee jedermann billich außer aller forge fezen, er wenigst mit biefer Erklärung nicht "fo lang binter fich halten follen, bis bie Armee in bes Feindes Lande und fast unter "beffen angesicht gerutht, auch allen benen von E. 2. ihm vorgelegten Gefahren ausge-"fezet worden. Es fallet mir auch bije fatale begebenheit um fo schmerzlicher, alf man fo "wohl aus bes Geindes ausgefundtschafter positur alf anderen Umbständen fich beb "angreiffung besselben eine gludliche und decisive action versprechen und bie fich bar-"wiber bervor gezeigte Bejdwährlichteiten leicht bette überwunden werben thonen. In "biefen obicon großen ungluth habe 3ch boch bas Bergnugen gehabt, anzuhoren wie "ernstlich zugleich aber auch vernünftig E. L. gegen erfagten Duc sothanes Berfahren "geahnbet, bin auch nicht außer aller hoffnung bag mann biefe schändliche That seithero "ben und unter ber Englischen Nation wird fundgemacht und ausgerueffen worden fenn, "biefe bep berfelben ohne unterschied ber factionen, eine ber Absicht bes englischen "Ministerii ganz widrige wurtung haben werbe, alf welche bergleichen wiber bie Ehr

"und Chrbarkeit, wiber allen Glauben und Trauen, enblich benen Bündnissen zugegen "lauffende Künsten nach Art ihres genii nimmer wird gutheissen noch approbiren "tönnen. Ich werde in sothaner Hossinung mit deme gesteisset, daß Ormond mit dieser "seiner heimblichen Ordre vernuethlich bestendig an sich hette halten und selbe nie"mahlens eröffnen sollen. Desto beschwährlicher dann dem Englischen Ministerio wie vor "der Welt also auch ben der Nation zu verantwortten sallen dörfste, daß dieses Secretum "durch ihme Duc, wiewohlen aus noth und von E. L. getrungen, entdecket und unter "der Wellt Augen geleget worden. Wie aber dise hoffnung allein in muthmassungen "besteht . . . . so muß Ich vorderst E. L. bisheriges klueges versahren in allem loben "nund approdiren, ben sothaner ungewisheit der Sachen aber diselbe ihres weitteren "verhalts halber an sie selbsten und ihre benwohnende hohe vernunst anweisen, welche "neben der Mir zuetragenden Liebe ihnen den allerbesten und sichersten einschlag geben "wird, was sie mit hilff und Rath des Staats Feldseputirten vielleicht auch anderen "Alliirten beh so müsslichen Läussten und verwirzten sachen zu thun am vorträglichsten "erachten werden." . . . .

"Dittagszeit shame ganz unverhoffter der Prinz von Anhalt zu Mir anhero und begehrte "allein mit mir zu reden, da Ich mich nun zu diesem Ende mit denselben in mein "Bimmer versügte, Erzehlete Er mir wie Er directe von dem Duc d'Ormond hersahren "thette, welcher ihn zu sich geruffen und gefragt habe, im sahl das Er Ormond mit "denen Engländern marchiren möchte, ob Er Brinz von Anhalt mit dem antheile der "in Engelländischen Soldt stehenden und seinen Commando untergebenen Königl. "Preufsischen Trouppen zugleich mit ihnen ziehen oder ob er sich an mich halten und "consequenter ben mir verbleiben wurde. Auf diese unversehene frag hette er Prinz "Anhalt ersagtem Duc geantwortet, daß die von seinem König aushabende ordre "benjenigen beselch im Munde sührete, welchen Er bishero alle Jahr gehabt und "observirt habe, und das ist daß Er mit ersagtem seinem Commando unterstehen, den Königl. Trouppen operiren und zu des gemeinen weesens besten sich gebrauchen "lassen solle."

"Bber biefe fein erfolgte antworth bette 3hn bidberührter Duc d'Ormond febr "pressiret an seinen König Ginen Courier abzuschiden und zu biesem Ente Ginen "seinblichen Pass für benfelben estradiret, wie nun Er Bring von Anhalt nicht anderft "babe thun tounen ale barein ju consentiren, habe Ormond 3hm weiters gefraget, "wie lang ber Courier bin und ber außbleiben wurde und ba Er aber barauf gur Ant-"worth belhomben, bag Er jum wenigsten 10 Tag haben miefte, wehre Es erfagten "Duc ziemblich lang vorgethommen und habe Ihme Pring von Anhalt weithers gefagt, "bas Er ordre habe alle andere commandirende Generales a proportione ber in "Engell. Solbtsantheile ftebenben alliirten Trouppen auf Eine gleiche weiß zu befra-"gen gleich wie 3ch bann vorher schon gewußt baß er es mit bem churf. hannovreschen "General von Pilan bereits gestern gethan, bifer aber barauf gar gutt geantwortet haben "folle, ob mir ichon unwissend ift, wessen Er sich bierauf eigentlich gegen 3bme Duc "erkläret, daß 3ch benfelben noch nicht gesehen habe. Entzwischen fagt man mir daß Er "auch ben Bergog von Würtemberg, fo bie Dahnen commandirt, ju fich habe beruffen "laffen und baß Er Duc mit bem Rhonigl. Bolnisch, und Churjachfisch. General "Wilkens ein gleiches thun würdte."

"Dem Prinzen von Anhalt habe Ich geantwortet, daß Er sich in difer begebenheit "gar wohl aufgeführet und darunter umb so besser gethan habe als die gegenwärtige "Conjuncturen zu der gemeinen sache besten Einmahl ersorberen, oder Eine prompte "und steisse resolution zu sassen oder daß man obligirt sein wurde, alles einzugehen "was Frankreich oder Engellandt gutwillig Einen Jeden werden in der gegenwertigen "Crisi zuwersen wollen." . . . .

- 20) Eugen an ben Kaiser. Haspre, 25. Juni 1712. Kriegsarch. Abgebruckt in ber milit. Zeitschrift. 229-232.
- Ingen an Sinzenborff. Haspre, 24. Juni 1712. Kriegsarch. "..... Rachbeme "aber E. Erc. wissen baß bes Hohendorst brieff gant Ein anders in sich sühret, so "zaiget sich Sonnenklar, baß man unß nur zu hintergehen und zu betriegen suche, wan "Ich betrachte, baß zu gleicher Zeith alß Engellandt mit Frankreich in seiner negociation "aller apparence nach schon sicher und richtig ist, ber Großschatzmeister zu mehrerer "bedethung ihrer üblen intention und Chrenloßen vorhaben mit unß tractieren "will."....
  - 22) Eugen an ben Raiser. Haspre, 25. Juni 1712. Kriegsarch.
  - 23) Sofmann an ben Raifer. London, 1. Juli 1712. Kriegsarch.
  - 24) Eugen an ben Raifer, Bei Aire, 27, Oftober 1710, Kriegsard.
  - 25) Eugen an Sinzenborff. Haspre, 30. Juni 1712. Kriegsarch.
  - 26) Eugen an ben Raiser, Saspre, 3. Juli 1712. Kriegsarch.
- <sup>27</sup>) Eugen an den Kaiser. Haspre, 5. Juli 1712. Kriegsarch. Die gefangene Garnison bestand nach dem im Kriegsarchive befindlichen Ausweise aus dem Generallieutenant Labadie, dem Marechal de Camp Damas, drei Brigadiers, fünf Obersten, 333 Offizieren und 2507 Solbaten.
  - 28) Eugen an Singenborff, Saspre, 10. Juli 1712. Kriegsarch.
- 29) Raiser Karl VI. an Eugen. Pregburg, 16. Juli 1712. Gang eigenhänbig. Kriegsarch.
  - 30) Eugen an Singenborff. Haspre, 5. Juli 1712. Kriegsarch.
  - 31) Eugen an Singenborff. Haspre, 2. Juli 1712. Kriegsarch.
  - 32) Eugen an Singenborff, Saspre, 7. Juli 1712. Rriegsarch.
  - 33) Hofmann an ben Raifer. London, 19. Juli 1712. Hausarch.
- 34) 9. Juli 1712. Kriegsarch "..... baß ber Königin sehr frembb were vorge"kommen, baß E. D. die in ihren sold stehende Truppen hetten wollen abwendig "machen und verhindert, ihren General zu solgen, wodurch die einraumung Dunkerquen "unterbliben, welche wohl von einer größeren Importanz als nicht Quenzy were .... "Dises were mit einer sehr ernsthaften art und mine gesaget, derselben ich auf gleiche "weiß zu begegnen, umb besto unumbgänglicher erachtet, daß man sich gegen ihme keines-"wegs diegen und in dieser begebenheit mehr standhaftigkeit als nie eusserlich zeigen muß "und geantwortet, daß E. D. die Allierte trouppen so lang sie nach Ausweis der großen "Allianz in der gegen Kaiser und Reich tragenden pslicht und schuldigkeit gegen den "allgemeinen seind angesührt wurden, keineswegs von der Königin besehlen abzihen wer"den, wan aber die absönderung gedachter Truppen keinen anderen Zwech hette als die "übrige allierte Armee an die discretion von Frankreich zu sehen, als wie es in diser "gelegenheit geschen were, so könten E. D. keineswegs verdacht werden, daß sie solches "zu verhindern gesuchet haben, wie dan Er Milord sich versichert halten könte, daß es

"weber an Muth, weber an Berftanb noch an Stanbhafftigfeit fehlen folle, umb fic "ungerechten gesetvorschreibungen so schlechterbinge nicht zu unterwerffen. Dan habe "gefeben, 3. M. glorwürdigen gebachtnuß mit 30.000 Mann gegen bie ganze frangofische "macht ben Krieg in Italien allein und ohne Alliirten aufangen, anieto ba man bun-"bert und mehr taufend Mann gegen ben Keind in Kelb habe, wurden 3 R. Dl Gich "noch weniger scheuen, Ihre Gerechtsame, wan man allzu hart mit berselben verfahren "wolte, auf bas cufferfte zu verfechten. 3. Dt. wurde allzeit alle deserence vor ber "Ronigin Rathichlage und gute meinungen haben und berfelben freundschaft nach Dog-"lichteit zu erhalten trachten, Er miffe fich aber nicht einbilben, bag bas mittel feve, mit "Zwant bie sachen einzurichten. . . . baß aber Dunkerque nicht eingeräumt werbe, "fep ein Accidens und hette weber bie Ehre ber maffen noch bas gehabte Impegno juge-"laffen, baß man eine selbst mit zustimmung bes Duc d'Ormond unternohmene belage-"rung bette aufheben follen. Ubriges were eine nie erhörte fach, bag ohne Bernehmung "mit benen Alliirten man ein Armistitium propria authoritate machen und publi-"eiren wollen, und baß folche declaration nach passirung ber Schelbe und ba man "fich mitten unter benen feindlichen Boftungen befunden, auch fo zusagen in angesicht bes "Feindes gestanden, geschehen were . . . Er Strafford wurde bierauf etwas gelinder und "machte große freundschaftsversicherungen, gabe aber baben vor, man folle von einem "armistitio tractiren und indeffen in einer inaction verbleiben; ich wiberfette, bag "wir hiezu nicht instruiret weren und daß wan man in einer inaction blibe, ebe man "mit bem Feind einigermaffen einig, fo wurde bie Campagna fruchtlof vorbengeben "und Er als ban maifter bleiben alle bie gefäze ung vorzuschreiben, wie er wolte, und "fragte Ihn anben warumben fie ban alle biefe Borteile bem feind laffen wolten, indeme "fie ja leichter zu einem allgemeinen friben gelangen fonten, wan er nicht fo schlimm als "wan fie benselben mit gewalt und zutuhung ber feinde benen Alliirten aufbringen "wolten; ich fonte ja nicht begreifen, was fie ban für einen Borteil bierunter sucheten, "worauf er unbebachtsam sich berausgelassen, bag Frankreich burch eine schlacht konte ber-"gestalten berabgebracht werben, baß fie fich biefer fron Beuftand nicht mehr, wie fie gern "wolten, wurden gebrauchen tonnen." . . . . .

35) Kriegsarch. . . . . Er könne nicht umbin "zu temoigniren, daß unf diese reso-"lution . . . . febr unvermuthet vergekommen . . . . In ber harangue ber Konigin fei "nichts von Preuffens Praetensionen sondern alles nur auf die hoffnung Frankreich "wurde nicht viel Difficulteten bagegen erheben. . . . Bur fonten auch 3hme Duc "d'Ormond nicht verhehlen, und mare es ohne bem aller weldt befanbt, in waß für einen "unauflöslichen bunbtnuß wir mit einem iebesmalligen rom. Reufer in ben Reich "ftunbten, maß für conclusa baß Reich wegen bes gegenwärtigen Kriegs mit Frankreich "gemachet und bag che und bevor mit bem Reich wegen beffen fo basfelbe ben bem "Frieden zu suchen bette, ein gewiffer ichluß getroffen werde wur ohnmöglich selbiges "abandonniren und auf eine andere feite treten fonnten, es ware benn bag Bur ben "Berluft aller unserer vom Reich relevirenden großen und ansehentlichen lande barpber "risquiren wolten, so bie Chursurften von Cölln und Bayern bighere über fich ergeben "laffen muffen. Ein fo barttes wurde 3. D. bie Konigin von Großbrittanien Buf hoffent-"lich nicht zumuthen wollen und bannenbero ware es auch ein pur lauthere unmöglichteit, "baß wann Er Duc d'Ormond sich etwa separiren und mit ben Englischen National "Corpo anderst wohin marschiren wolte, unsere trouppen benfelben solten folgen "tonnen, weillen bieses ein pas wäre, ber nicht allein directe ben Interessen und ber "Conservation bes Reichs contraire, bennach per indirectum benselben höchst nachs "teullig sehn wurde, bevorab ba auch laut ber Königin . . . harangne vor daß Reich und "bessen conservation annoch gar wenig gesorget worden und nicht einmahl die Stadt "Strasburg, beren Zuruchgebung bannoch die Cron Frankreich hiebevor selbst zugestands "ten, von berselben bedungen worden."

- "König Alles gethan was Er kan, so glaubete Ich auch billich zu senn, daß man hinwi"berumb thun milffe was man könne."... Und über ben Fürsten Anhalt schreibt er am
  10. Juli dem Kaiser: "Weillen er sich auch sonsten in diser und in allen anderweithen
  "occasionen zu E. Dt. und des allgemeinen wesens besten sehr löblich und seinen
  "jederzeit zu dero Interesse tragenden ensser vonsorme aufgesühret hat, so din Ich
  "vomb so mehrers verpstichtet E. Mt. dise seine conduite in aller unterthänigseit
  "anzurühmen." Ariegsarch. Der Kaiser dankte dem Fürsten in einem verdindlichen Schreiben sür die "tapsere resolution, so sie lethin gegen den Englischen
  "Generaleapitaen Due von Ormond gesaßt, als derselbe sie und dero unterhabendes
  "Königl. Preussisches Corpo mit denen Englischen Nationalvölkhern von der übrigen
  "allürten Armee in Flandern abzusondern versucht... Mir wird diese E. L. rühm"liche thatt in beständigen andenthen ruhen."... Er hege, fährt der Kaiser sort, die
  Buversicht, Fürst Anhalt werde "auf deme was sie so sodwirdig angesangen noch
  "sürders bestehen."...
  - 37) An ben Raiser. 10. Juli 1712. Ariegsarch.
  - 38) Eugen an Sinzendorff. Haspre, 15. Juli 1712. Kriegsarch.
  - 39) Sinzendorff an Eugen. 12. Juli 1712. Kriegsarch.
- "aber haben wür zusamben weithers resolviret mit Lord Strafford wan Er ankhommen "wird, nicht zu reden ausser Er shomete selbsten zu Uns und wolte zu sprechen aufangen, "und wan Uns Ormond zum Essen einsaden lassen solte, so senne wür Eins daß wür "Es benselben unter Ein oder andern praetext abschlagen und nicht zu Ihme kommen "werden. Auf den sahl aber da Er Strassord sich selbsten zu mir versiegen und reden "wurde, so werde Ich nicht Ermanglen mit Ihme hoch und ftarlh zu sprechen, auch "benselben in nichts nachzugeben, und da Ich alle frembde Generales schon praeoccupiret "so hosse Ich so vill mit denenselben gethan zu haben, daß ich gewiß glaube, er werde "auch ben Ihnen nit vill aufrichten. . . Alles dependirt von der Standhaftigkeit und "dem daß die Staaten und Hannover sich mit uns conjungiren und man solgsam "eine starte und ferme resolution absasse."
  - 41) Engen an Sinzendorff. Haspre, 7. Juli 1712. Ariegsarch. "... wo hingegen "unter denen Englischen trouppen sowohl officieres als gemeinen Eine solche Berbit"terung zu verspüren, daß nicht ohne Grundt zu hoffen wann der Herr Churfürst von
    "Hannover oder sein Herr Sohn jezo ankombete und Etwas geldt mit sich brächte,
    "schier dises ganze Corpo ben Ihme verbleiben würde. Ich habe mit dem Heren Baron
    "von Bottmar öffters gesprechen, wie nöttig Es seve, daß Ersagter Herr Churfürst eine
    "resolution sasse, dan Einmahl mus man sich nicht Einbilden, daß Ihme die Englische
    "Cron ins Maull stiegen werde, wohl aber kan man sich versichern, daß widrigen sahls
    "die Sach in Eine solche extremitet versahlen dörsite, daß er darvon ausgeschlossen sen

"und mehr anbere schäbliche Dinge bienach folgen werben, jum fahl Er fich nur passive "halten und von seiner Saithen nit Gin mehrers thun wurde." . . . . .

- 42) Eugen au Singendorff, 15. Juli 1712. Kriegsard.
- 43) Eugen an ben Raiser. Querimaing, 17. Juli 1712. Kriegsarch. "Cadogan "erzehlte mir weiters, daß man bep diser publication alles immer Erdenkliches ange"wendet umb den gemeinen Mann zu odligiren daß Er nach der Englischen arth durch
  "breymaliges aufschreven seine Frende darob bezeugen solte, Es hatte aber nicht nur
  "allein nichts versangen wollen, sondern im gegenspill eine solche consternation unter
  "benen Soldaten sowohl als Officiers verursachet, daß die Leuth ganz ausser sich seven
  "und die menge darvon durchgehen thette."
  - 44) Cunningham II. 432. bey Core III. 523.
  - 45) Mémoires de Torcy. Coll. Petitot. LXVIII. 180.

#### Eilftes Capitel.

- 1) Rausler. Eugens Leben II. 469.
- 2) Eugen an Sinzendorff. Poix, 27. Juli 1712 Kriegsarch. "Kan nicht bergen "daß sich die zwen Extraordinari deputirte solche airs geben, die andere nie gezeiget "haben, so mich veranlasset ben von Vegelin unter andern auch zu sagen, wann der "Krieg in das kunstige continuirte, daß man zuvordrist im Haag ausmachen mieste, "auf waß vor ein Fuß es in ein und anderen gehalten werden mießte"... Sinzendorssoll jedoch keine Klage hierilber andringen "nachdeme Ich mit Ersagten Deputirten in "einer gar guten Correspondenz stehe"...
  - 5) Mémoires de Villars. Coll. Petitot. LXIX. 371.
- ') Eugen an den Raiser. Bermerain, 24. Juli 1712. Kriegsarch. ,... Ob nun zwar "der Feind allenthalben spargiret das er Landrecies entsehen wolte und man dannenhero "nicht anderst gemeint als das er anderten tags seinen marche weiters sortsehen werde, "so ist er aber den 21. annoch in seiner positur stehen gebliben und nichts anders veränder"liches vorgegangen als daß man benselben gegen der Sambre recognoseiren gesehen hette.

"Ich ließe ben biser beschaffenheit die gestern von unserer rechter hand angerutte "trouppen in ihr altes lager widerumb einrucken, außer 13. Batt. welche untern "Commando eines Generalleuthenants und Generalwachtmeisters in der neuen von "dem linken stügl bis an die Sambre anbesohlenen und schier zum standt gebrachten "arbeit stehen zu bleiben beordert weren."

"Den 22. nachmittag ungeschr um 2 Uhr sahe man im seindlichen Lager die zelter "abbrechen und die Armee bald barauf marchiren."

"Ich ermangelte nicht sogleich verschiedene Partepen auszuschien, des seinds marche "nachzugehen und zu recognosciren: ich kunte aber diesen Tag bis in die nacht nichts "positives davon einholen noch verläßlich berichtet werden, wohin diser March eigentlich "gehe, da hiernächst auch die in zimblicher menge ankommene überläusser und andere "kundschafter solcher gestalten varierten, das eben von ihnen nichts gewisses zu erfahren "wahre, wiewohlen die mehreste sagten, das der Feind annoch intentioniret sepe, "Landrecies zu entsetzen."

"Ben bifer Bewandtnuß hatte ich zwar ben ber meinem Commando anvertrauten "armée nichts veränderliches ordiniret, zu aller vorforg aber anbefohlen baf man fich

"an unseren sinken Flügel sonberlich bie insanterie sertig und in bereitschaft halten solte. "Sonsten hatte man disen Tag mit den Albemarlischen Corps über die schelde dis an die "Ther von Valenciennes und Condé unter Bedeckung einiger 1000 Mann und "etlichen selbtstuckhen eine kourage von unsern rechten Flügel gemacht, und obsichon der "Feind den ganzen tag über start eanonirte, so haben wir doch ein mehrers nicht als "einen haslingischen Leuthenant und 2 Mann durch die stuth versohren."

"Bestern hatte man endlichen gewust was der Feind vor ein Mouvement gemacht "bat, so in solgenden bestehet, das er sich völlig über die Selle herüber gezogen und in 3 "Colonnen, wovon 2. von der Insanterie, und die 3. von Cavallerie besteht, solcher "gestalt campiret hatte, daß Er seinen sinken Fligs bey Chateau Cambresis, dasselbe "in rucken lassend und von starken ravinen und obgedachter Selle bedeckt, gesetzt, "seinen rechten Flügs aber schier bis an die Sambre extendiret habe. Wie die nachrichten "sagen solle berselbe etlich 1000 Mann commandiret haben oberhalb Chatillon über "die Sambre Pruchen zu schlagen und redete noch start von dem Entsatz Landrecies, zu "welchem Ende Er verschiedene Garnisonen an sich ziehen wolte, wie dann unter "anderen die Kundtschafsten geben das die von Valenciennes und Cambray bereits 3 "tag unter Gewöhr stunde. Man than aber ben so villen verschiedenen Bewegungen gleich"wohl nit wissen, wohin des Feindes intention gerichtet sehn miesse.

- 5) Eugens Nachschrift zu seinem Berichte an ben Kaiser vom 24. Juli 1712. Bom selben Tage eilf Uhr Nachts. Hausarch. "Der Feind hat sich gestern in ber Nacht auf "einmal gewendet zwischen Bouchain und Dainin über die Schelde Brücken geschlagen, "und darauf hier ungesehr um Mittag mit dem größten Theil seiner Armée das Albemarlesche Corpo attaquiret und über den hausen geworsen. Zu allen glüch hatte ich "mich selbst dahinwerths versüget und die ben benselben geworse sambentliche Cavallerie "sambt dem mehristen Theill von der Bagage salviret. Man hat viel Leut, darunter "einige Generals und Officiers verloren, da die Brucken über die Schelde gebrochen war."
  - 6) Rausler II. 475.
- 7) Eugen an ben Raifer. Poir, 27. Juli. An Sinzendorff. Poir, 1. August 1712. Kriegsarch.
  - \*) Abgebruckt bei Mauvillon. IV. 280.
  - 9) Eugen an Singenborff. Bermerain, 25. Juli 1712. Kriegsarch.
  - 10) Eugen an ben Raifer. Belian bei Mons, 3. August 1712. Kriegearch.
  - 11) Eugen an Singendorff. Seclin, 8. August 1712. Briegsard.
  - 12) Eugen an Singenborff. 19. und 24. Juli 1712. Kriegsarch.
  - 15) Eugen an ben Raifer. Lager bei Seclin, 10. August 1712. Kriegsarch.
  - 14) Eugen an Singendorff. Saspre, 7. Juli. Poir, 1. August 1712. Kriegearch.
- Lugust 1712. Ariegearch. Je suis rtrès informé de la confusion qui a saisi les esprits en Hollande, et Vous en devez être tant moins surpris que cela y arrive souvent et qu'on n'est jamais sans embarras, tantôt on prend de fortes résolutions et tantôt on desespere de ntout et veut abandonner le tout Mais il est indispensable de se determiner une fois particulierment à l'égard de l'entretien des trouppes des Alliés . . . . "On me parle si fortement de la part des trouppes de Danemarc, Saxe et Prusse, "que cette affaire ne peut pas traisner; j'y suis d'autant plus interessé que j'ay geontribué à leurs persuader de nous suivre et de se separer des Anglois, les as-

" surant qu'on regleroit cette affaire aussitôt et sans perdre un moment...nean-"moins les effets ne sont pas encore suivi, en attendant l'ardeur se ralentit dans "l'armée et il semble qu'on ne se soucie guère de perdre une place ou de la "conserver.... Je vous laisse considerer combien il est difficile de commander "des armées dans une telle situation et de ne pouvoir rémédier aux inconvenients"....

- 16) Eugen an Singenborff. Seclin, 8. August 1712. Kriegearch.
- 17) Boriges Schreiben "wo man moraliter nit glauben solte bag man reussiren "könte."
- "Bogen an ben Raiser. Chateausien, 17. August 1712. Kriegsarch. "In der "nacht zwischen den 14—15 bises hat der seindt an 2 Orten die trancheen vor Douay "Erösnet und Ich habe zwar diese täg über mit recognoscirung des Terrains zugebracht "um zu sehen wo etwo dem seind beyzusomben und die Statt zu erhalten sehn möchte, "allein . . . ist der muth der Deputierten und holländischen Generalitet solcher gestalt "gesallen und verlohren, daß nachdem Spe hiernegst auch in Kopf haben daß Ihnen "Douay nicht bleiben solle, diselbe sich dessen Berlust halber um so weniger bekünnnern "Einsolglich und absonderlich die Staattische extraordinære Deputirte in nichts zur "Sache thun sondern lauther Unmöglichseithen vorschutzen wollen, obschon die inter"eipirte brieff selbsten . . . mit mehrerer weitläusigseit vorstellen wie sehr der Feind "über meinen Anmarche hiehero embarassiret und wie es bey Ihme bestellet seve."
- "aber gestehen daß unter benen Deputirten sowohl als der holländischen Generalitet "ber Muth solcher gestalt gefallen, daß gar schwer was zu thun sehn werde, sonderlich "aber beginnt der von Hop alletag mehr extraordinair zu werden und sühret Reden, "daß es unglaublich schwer ist sich zuruck zu halten um daß man sich mit disen leithen "nit brouillire."
  - 20) Eugen an ben Raifer. Chateaulieu, 21. August 1712. Kriegsarch.
  - 21) 11. September 1712. Kriegsarch.
  - 22) Eugen an Singendorff. Belian, 12. September 1712. Kriegsarch.
  - 23) Eugen an ben Raifer. Belian, 18. September 1712. Kriegsard.
  - 24) Boriger Bericht.
  - 25) Eugen an ben Raiser. Belian, 6. Oftober 1712. Kriegsarch.
  - 26) Eugen an ben Raifer. Belian, 9. Oftober 1712. Rriegsarch.
- Eugen an Sinzenborff. Belian, 3. Oftober 1712. Ariegsarch. "... cependant nil est très sur que si nous agissons avec fermeté nous ferons trembler encore nces memes François si fiers et leurs nouveaux amis, car le mauvois succès de ncette campagne ne se doit pas attribuer à l'affaire de Denain, mais à cet nesprit de crainte et d'irresolution qui regne dans la republique et qui s'est nrepandu parmi leurs deputés et generaux, sans cela ces places n'auroient npas este prises selon mon sentiment, il faut donc se resoudre avant la fin de ncette campagne à la paix ou à la guerre, sans cela les ennemis nous obligeront point à point à tout ce qu'ils veuillent et outre la paix indigne que nous n'erons ils pourront se vanter de nous avoir pour ainsi dire mene par le nez..."
  - 28) Eugen an Singendorff. Brilffel, 24. Oltober 1712. Kriegsarch.
  - 29) Boriges Schreiben.

- des anglois est encor plus extraordinaire que celuy des François, ces derniers profitent de la conjuncture et n'ont pas tort, mais les autres méritent bien la corde, du reste ie suis bien persuadé que la conduite des Alliés principalement des hollandois cause leur impertinence.... Strafford croit conduire tout le congres a sa fantasie, les uns par menaies et les autres par menterie; notre projet contenu dans la lettre de Vratislau est fort bon mais croyez moy que ses sortes de trous ne sont guere praticables et demandent beaucoup de tems pour les negotier....
- 31) Eigenhändiger Zusat bes Kaisers zu dem Conserenzprotokoll vom 18. Juli 1712. Hausarch. ".... scheint daß Hogendorff von tresorie betrogen, Steigens gar nichts "nuz ...."
  - 32) Engen an ben Raiser. Haag, 2. November 1712. Hausarch.
  - 33) Eugen an ben Raifer. Saag, 23. November 1712. Sausarch.
- 34) Wratislaw an Sinzenborff. Prefiburg, 17. Juli 1712. Abgebrudt in ber österr. militär. Zeitschrift. Jahrgang 1808. S. 586.
- 35) M. de Wratislau, quoique d'une grosseur démésurée pour sa jeunesse, étoit l'esprit le plus fin et le plus délié que l'on pût trouver. Son embonpoint causa sa mort, et avant de mourir, il prit plus que jamais le dessus dans les affaires. Mémoires du Feld-Maréchal Comte de Mérode-Westerloo . . . II. 90.
- Trautson an Sinzendorss. 10. Dezember 1712. "Gestern Abendts ist Prinz "Eugen glücklich ankommen und hat alsobaldt ben J. M. Audienz gehabt, benen er "succincte ben standt der jetzigen Conjuncturen vorläusig vorgestelt hat. Nach des Kaisers "Audienz ist der Prinz zum Grasen Wratislaw kommen und hat Ihn noch ben guter "Bernunft gesunden, auch eine geraumbe Zeit mit Ihme geredet; dise nacht aber ist "Gras Wratislaw in sehr üblen standt gerathen und hat die ganze Nacht kantasirt also "das schlechte hosnung seines aussonnens ist." Hausarch.

Trantson an Sinzendorff. 21. Dezember 1712. "Der Graf Wratislaw ist heut "frühe um sieben Uhr von diser Welt geschieden und gestern Abenth noch einmahl "mit den heil. Sacramenten des Altars versehen worden. Er hat viel schöne actus "erwecket und gar ein christliches Endt genommen. J. M. der Kaiser und das Publicum "haben in wahrheit viel an ihm verlohren . . ." Hausarch.

- 37) Marchese d'Este au Eugen. Barcelona, 21. Dezember 1708. Ariegsarch. "Le "Roy veut surtout qu'on croie qu'il gouverne et qu'il ne se laisse gouverner "par personne... Le prince Antoine est entièrement perdu dans la consiance "du Roy..."
- san Felipe, Comentarios de la guerra de España I. 265. Todo lo que era deprimir a los Chathalanes, lo hacia Leichtesthein con animosidad, y decia publicamente, no se debia fiar de gente enemiga, de quien la domina, è inclinada a la rebeliòn, estando esta ultima concebida no en el amor à los Austriacos, sino en el temor à los Franceses.
- 39) Fosearini. Storia arcana 44. Die im taiserlichen hausarchive befindliche Correspondenz zwischen König Karl und Wratislaw, und die Schreiben des herzogs von Moles an den letzteren enthalten eine Menge fleiner Züge zu Liechtensteins Charafteristik. Der Marquis von Este aber schreibt am 27. Dezember 1708 an Eugen: "Le prince

nde Liechtenstein est très fâché, n'ayant plus aucun crédit." — Merobe nennt Lichtenstein: II. S. 50. n... très-fidèle et zélé serviteur, qui a fait de grands nsacrifices pour son maître, mais d'une singularité de caractère dont je n'ai vu personne approcher, ce qui nuisoit au roi aux yeux des Espagnols"... Unb Scite 56 sagt Merobe: "Liechtenstein manqua de discernement, en choisissant, nselon ses pouvoirs étendus, les hommes qu'il mettoit auprès du roi. Ceux nqu'il y plaça sans connoissance de cause, ou par caprice, lui ont tourné nle dos, ou se sont moqués de lui, quand ils se sont affermis."

- "") Merobe II. 178. ".... Le prince Antoine chez qui les conférences "devoient se tenir, qui est chef du conseil d'État, et précède par sa charge de "grand maître le prince Eugène, n'en sait jamais rien; aussi ne sait-il pas se "taire, et il est véritablement trop singulier."
  - 11) Conf. Protofolle vom 23. und 26. Dezember 1712. Hausarch.
- 42) Eugen an La Sarraz. Wien, 28. Jänner 1712. Kriegsarch. , . . . étant sur "qu' après que toute l'espérance est presque evanouie de pouvoir redresser les "affaires et que l'irresolution dans la quelle on a resté jusque à cette heure, a "causé que l'Angleterre et la France se sont rendus maîtres de la negociation, "elle sera presque infailliblement finie par une paix très mauvaise et desa"vantageuse" . . . .
- 43) Ruzzini's Relation über ben Utrechter Frieden. Abschrift im Hausarch. "Strafford "gagliardamente strinse gl'Ollandesi mentre nel termine d'otto giorni riceva "sicura e positiva risposta sopra le risolutioni de stati Generali se volevano o "no unirsi con la regina per segnar con essa nello stesso tempo la pace.
- 14) Ruzzini: "Se non ci fosse stato che il danno della fede, il scrupolo non "ci sarebbe reso delicato..."
  - 45) Ruzzini.
  - 66) Eugen an Fels. Wien, 1. April 1712. Kriegsarch.

# Bwölftes Capitel.

- 1) Rarl A. Menzel. Neuere Geschichte ber Deutschen X. 43.
- 2) Der Kaiser an ben Herzog von Württemberg. Wien, 14. März 1713. Kriegsarch.
- Rriegsarch. "unsere Armée ist den 14. dies. in der frühe allhier angelangt und zwar "auf eine solche Weise, daß die Feindte nicht eher als morgens um 8 Uhr erst gewahr "worden, daß unser völlige Armée vor denen Linien sepe, man auch wohl aus des "Feindes movement hat spühren können, daß die Consternation den Ihme groß seyn "milge. Ich kan auch nicht anderster sagen als daß der Herzog selbsten sowohl auf des "General Vaudonne alß auf mein starkes anmahnen vest resolvirt war, dem Feindt "kein Zeit zu geben und Ihn in seiner consusion alsobald anzugreisen, welches dan "ohnsehlbar reusiert hette, indem aufänglich nicht 6 Bataillone unter Gewähr waren, "und die andern alle noch weit entsernet, der Herzog vor seiner Persohn, welcher zwar "allen guten willen zaigte, war doch noch gesinnet, ehe man sogleich die Attaque vor "sich nehme, die Sache reistich mit den Feldzeugmeister von Neuberg zu überlegen,

"biefer aber wurde mehr alf 2-3 Stunden lang gesuchet, ehe man Ihne finden funte, "welcher nachmahlen als Er gefunden wurde, bie Sach etwas schwehrers befunden, also "baß berfelbige Tag leiber versaumbt worben, gegen Abenbte aber murben alle Grenabier "unter bem Pringen Bevern befelcht posto fowohl an ber Altstadt alf an Weissenburg "zu faffen und wurden burch 1000 Arbeiter unter Commando bes Oberften von Stein "einige Batterien verfertigt, auch ben 15. Frub aus selbigen gefeuert und murbe biefer "Tag mit Canonirung zugebracht, gegen Abend nach vielen contercarieren resolvirte "sich endlich ber Herzog, um mich mit 5 Bataillon 800 teutscher Infanterie und 100 "Sufaren ine Gebirg zu ichiden und im Fall ich burchtringen könte, jugleich mit ber "Armée ben Angriff ben Weissenburg ju thun, ich tam nun glücklich und ohne baß "ber Feind bas geringste von Mir vermerket biß gegen Weyler, von wo 3ch gang ver-"bedet und ohne bag mich ber Feinbt ware gewahr worben, bette burch Meine vorher "recognoseirte wege können in bas Berhath kommen, ba 3ch baun bem Feind in ben "Ruden gewesen und sonder Zweifel ber Armee Luft machen tonnen; biefes alles aber "wurde zernichtet, indem die ben mir babende Manschaft auf einmahl ein solcher terreur "panique überfiel, welcher burch bas Bellen zweger hunde verurfacht worben, bag "Selbige nicht nur fast alle zugleich fewer gegeben, sondern auch vihle bavon 3hr gewöhr "weggeworffen und fich schändlich in bie Alucht begeben, ja fogar ba auff eine ftunbe "um Gie herum außer in benen Linien felbsten fein Mann von Feindt vorhanden, gaben "Sie nicht nur auff mich sondern auch auff andere wadere Officiers unter welche auch "ber General Plischau und ber Oberst Rheden überbringer bieses mahre, selbsten fewer "und mas man Ihne zu rieffe, mahren felbige boch aus ihrem schröden nicht zu bringen, "Ich sowohl als noch viele brave officiers zwungen endlich biese Klüchtige mit bem Degen "in ber Fauft und burch Anrudung ber Cavallerie bag Gie wiberum Stanbt balten "mußten, woben sowohl 3ch als ber General Plischau und noch andere Officiers ziem-"lich übel gertreten und tractiret worben. Run tonnen E. D. fich leicht einbilben bag "burch bisen lermen bie gange Gach verratben mabr vubt betrübet mich nichts mehrers "alß baß 3ch nicht mein leben selbst barben eingebüßet habe" . . .

- ') Der Kaiser an Eugen. Laxenburg, 19. Mai 1713. Kriegsarch. "Erneuere "anben bas zu gliicklichen ausgang bes bevorstehenben Feldzugs in Gott und E. L. "Beltbekante Tapfer- und Wachtsamkeit sezende Vertrauen" . . . .
- 5) Sämmtliche Schreiben, vom 26. Mai 1713 batirt, befinden sich als Concepte im tais. Kriegsarchive.
  - 6) Eugen an ben Aurfürsten von ber Pfalz. Mühlberg, 5. Juni 1713. Kriegsarch.
- 7) Der Kurböhmische Gesanbte zu Regensburg, Graf Franz Karl Wratislaw, an Eugen. Regensburg, 1. Juni 1713. Kriegsarch.
- "bergen an Schönborn. Mühlberg, 9. Juni 1713. Kriegsarch. "... Wenn bie "verwilligten 6000 Preußen allein in ben Cöllnischen Land stehen bleiben und die Ber"pflegung für Mann und Pferbt wie sie es wirklich thun, von dem Land erpressen und "sich abreichen lassen wollen, dem Reich andurch theine Hilf, sondern mehrers eine "überlast geschehen und alles umbsonst sehn werde, so lang sie nicht meiner lediglichen "disposition unterstehen, und auf jedesmaliges Berlangen allenthalben hin, wo es des "Heeres und des Röm. Reichs Dienst erfordert, solten gezogen werden thönnen; sorderist "da der Feind sich bereits zu moviren angefangen, auch selbiger Enden dato nichts zu "besorgen steht, ... wäre weith besser Trouppen gar nacher Hauß zuruch gehen,

"als ohne bem Publico Einen Dienst zu thun, baß Reich von Ihnen auffressen "zu lassen."

- 9) Eugen an Schönborn. Mühlberg, 16. Juni 1713. Kriechsarch.
- 10) Eugen an ben Kaifer. Mühlberg, 16. Juni 1713. Kriegsarch. Er bittet bringend "baß man mit allen bifen Chur und Fürsten von benen man Troupen zu über-"nehmen glaubet, ober barumben in Sandel ift, bie Sach auf eine ober bie andere Beif "auszumachen trachte, ban ich ihre Intention und was gegen ber lezt endlich ersolgen "werde, mehr alf zu viel vorsehe, so babin auffahlen borfte baf fie ihre Troupen um bie-"selben auf ihren Landen wegzuhalten und auf anderer Fürsten und Stände Boben "leben zu machen, ben gangen Sommer über spazieren herumbführen und bas Reich "ohne einen bienft zu thuen auffressen werben, immassen gewiß ift, wann ber Feindt gegen "ben unter Rhein ober zwischen benselben und ber Maas erscheinen solte, fie fich bem "feindlichen beginnen nimmer mehr wiberfegen, sondern fich villmehrers entfernen mur-"ben, umb anderwärths in ber Rube subsistiren zu können, da es ihnen nicht ermanglen "wurde, vorzuschuzen, bag man mit ihren herrn Principalen dato nichts geschloffen "und accordirt, einfolglich fie auch nicht beorbert wären, bienste zu leisten, woraus noch "weithers bie Schablichkeit entstehen wurde, bag feine genugsame Reichsarmee vor-"handen sein werbe sich bes Feindts Gewalt zu wiberfegen und baf bep Erfehung beffen "und natürlicher Beif extrem anwachsenber gefahr bas romische Reich in einer folden "Situation lieber zu einen Frieden, wie er auch fenn mag, fich einversteben alf burch "feindt und freund ganglich ruinirt gu werben, geschweige, bag burch berley Reichs-"troupen die 4 Millionen Thaler consumirt seyn werden, ohne daß bavon ein Kreuzer "ad cassam tomme, welche nach ber Campagne in einen alf ben andern Beg nicht "ermanglen wurden, solche Praetension zu formiren, als wan sie würklich gedient "batten, baf foldennach weith beffer mare, wan man mit ihnen ja zu theinen fcbluß "tommen solte, benselben fren zu bedeuthen, baß sie mit ihren troupen fremde territtoria "quittiren und fich in ihre Landen gurudgugieben betten." . . .
  - 11) Rausler. II. 496.
- "hat sich bas Borhaben, so bas ben Frankenthal sich gelagerte seinbliche Corpo gehabt, "nunmehro geäußert, indeme basselbe von der ben Mannheim auf der anderen Seiten "liegende Rheinschanz zwischen den 19. und 20. die trenchéen eröffnet, da man aber "unserseits auf dieser Seiten eine batterie angelegt ware der Feind obligirt eine andere "Attaque zu sormiren. Ich habe verordnet daß die Besatung alle Nacht abgelöst und "die bedeithe Schanz so lang als möglich desendiret, nachmals aber, wie die Extremitet "vorhanden, die Leuth ohne weiterer capitulation in der Nacht zuruch gezogen werden "sollen, dann dieselbe nuzet uns nichts, ist auch außer Eines wachthauses nichts darin "und an sich selbsten in keinen Stand, weilen es nur von wasenwerst gebauet, con"sequenter der Berlust desselben, wann nicht etwa der Rhein mehrers wachsen und
  "anlausen und der seindt dadurch obligirt senn möchte, davon abzustehen, von keiner
  "Importance, sich aber vill mehrers zu wundern, daß sich der Feindt auf dieselbe hat
  "attachiren mögen welcher darvor gleichwohl Leutverliehret und nichts damit gewinnet."
- 13) Eugen an ben Raiser. 11. Mai 1710. Er bittet eine Diversion am Rhein machen zu lassen und "zur Sicherung bes Successes" bas Commando bes betreffenden Armeescorps einem General auszutragen, "zu bem die Wehlgesinnte bas ersorberliche Vertrauen

"haben. Als solcher ware Pring Alexander von Württemberg vor anderen zu "erwehlen." . . . .

- 14) Relation sur les sinances et les sorces de l'Empereur. 1727. Bon dem damaligen englischen Bevollmächtigten zu Wien, General Saint Saphorin, an die britische Regierung erstattet. State paper ossice. London. "Le Prince Alexandre Württem-"berg, ne passe que pour un soldat intrépide, mais non pas pour Général." Marco Foscarini aber sagt in seiner storia arcana: "Il Duca poi Alessandro di "Wurttemberg sù trovato migliore per militare sotto il Principe Eugenio che "per sovrastare assolutamente ad un esercito."
- 15) Eugen an den König von Prenfen. 19. Juni 1713. Kriegearch. Stellt ibm bie Nothwendigleit vor, "baß nach bem abgefaßten lebl. Reichsconeluso ein jeber Chur-"Fürft und Stand sein reichsconstitutionsmäßiges Contingent an Mannichaft und an "Gelb ber resolvirt und repartirten 4 Millionen Thir. unverlängt berfielle und "praestire, umb mitelst des ersteren eine gutte Anzahl trouppen und armée zusamben "ju bringen mittelft bes letteren aber biefelbe mit erhandlung ber in Engellant. und "bolland. Gold gewesenen und licentirten Reichstroupen babin ju verftarthen, bag bie-"felbe gewachsen sen ben Keind ben Ropf zu bieten und anmit zu einen raisonablen "frieden zu zwingen. Wie nun bie ftartfte feindt, gewalt fich gegen ben Oberrhein allein "zusamben ziehet, und gegen ben unteren Rhein bermalen feine gefahr wohl aber biefelbe "umb fo größer ift, alf bie Kräften biefer Armee nicht alfo beschaffen wie zu wüntschen "were," jo zweiselt Eugen nicht ber König werbe fein Reichscontingent "allsogleich berauf-"werts anziehen, und wegen nothbürftigen Unterhalt an Brob und Fourage unter "einsten bas behörige veranstalten, ben basselbe commandirenden Generalen aber an "mich anweisen, bag ich mich besselben, wo es bes Reichs befte erforbert, allenthalben "gebrauchen fann."

"Solten aber E. A. M. biesem begehren ben allergnät, benfall nicht geben, wurden "Dero löbl. Truppen an orth und enben stehen bleiben wo theine gefahr ift, so wurde "es eben so vill sehn als wan Spe gar nicht vorhanden wären." . . . .

16) Eugen an ben Kaiser. Mihlberg, 26. Juni 1713. Kriegsarch. . . . Legt vor "bie propositiones die ihm von bem Casselichen Regierungerath und Bosmarichall von "Lüddritz wegen ber .... Cassel'ichen, Mecklenburgischen und Anspachischen "Trouppen gemacht worben," fammt ber hierauf ertheilten Untwort. Der Bring meint, baß biefe Fürsten "untereinander ein Complot haben muffen, einfolglich ohnmögliche fachen "begebren werden, umb baß fie fobann fagen und zu ihrem bedmantel nehmen konnen, "daß sie zwar ihre völlige trouppen offeriret, daß man sie aber nicht acceptiret hätte, "wan hingegen man ihre propositiones genau examiniren und meine barauf gegebene "Antworth überlegen wird, fo mus die Weldt erkennen, baf man ihnen alles gethan mas "bie Billig und möglichkeit zugelaffen, ja noch ein mehrere als anderen eingestanden, "bie Trouppen hergegeben haben, ba bethant bag basjenige mas ber Churfürst von "Sannover begehrt, item mit Cachsen, Württemberg und anderen weith nicht so schwer "fepe alf maf man ihnen offeriret habe. Es muß unter biefen Fürsten um fo gewiffer "was obhanden fenn, fo waf nachtheiliges in fich hat, als ber herr Erbpring, ber fonften "fich oftere angegeben, in E. A. Dt. bieusten zu thomben ober Gin Commando zu baben, "ober aber Ginen von seinen Berrn Brüdern jum wenigsten in dero Dienste ju bringen, "blof bie hieben gebende wenige Zeilen mit biefer Belegenheit an mich erlaffen bat. Sie "zaigen einen unsaglichen haß gegen bie herrn Churfürsten und zwar nicht allein von ber "Leopoldinischen und Josephinischen son G. R. M. lezter mahlcapitulation."

"Der Herr Landgraf, so vill als Ich merke, benkhet bas Capo von bem fürstlichen "Collegio zu sehn und mithin alle Fürsten an sich zu ziehen. Spe sezen ihre einzige "hoffnung auf ben könig von Schweben, so baß sie auch ihren untust nicht zu bergen "vermögen, ob ber üblen Situation in welche die schwedischen Affairen sich befinden "thuen. Den Herrn Herzog von Württemberg hoffe ich aus der Sach zu halten, zumah"len da er mir sowohl selbsten als durch seine Ministros die Bersicherung geben lassen "daß er allein von E. K. M. dependiren und daßzenige thun werde, was sie ihme zu "besehlen geruhen oder den singerzeig geben wurden."

"Preußen börffte sich gleichfahls und zwar umb so ehender zum theill mit einver"stehen, als es eine bekhante sach ist, das ben bisen hoff von langer Zeit her die gröste "maxime gewesen von benen Confusionen zu prositiren und barben was zu "gewühnen."

".... von Liddritz machte mir hiernägst die menge mündliche contestationes "in nahmen des Herzogs von Mecklendurg, mit dem bedeuthen, das er in sheinen "Zweyssels stellen wollen, E. A. M. wurden nunmehr die üble mainung sahlen lassen, "so man deroselben von ihme gegeben hätte; sie wären ganz ungleich insormiret worden "da der herzog gar gut intentioniret sepe und mich dessen auch der Herr Landgraf ver"siechern liesse, worauf ich ihme widersezte, ich wünschete daß es sich also verhalten "möchte, dan E. A. M. nichts anderes begehren, als das ein jeder Reichsstand patrio"tische Gedansen sühren möchte und wurde ihme also gar leicht sein es durch seine
"Conduite erkennen zu geben." . . . .

- 17) Detailausweis im Rriegsarchive.
- 18) Boriger Ausweis.
- 19) Eugen an Roft. Mühlberg, 24. Juni 1713. Kriegsarch.
- 20) Eugen an ben Raifer. Mühlberg, 13. Juni 1713. Kriegsarch.
- 21) Roft an Eugen. Frankfurt, 7. Juli 1713. Kriegsarch.
- <sup>22</sup>) Mémoires de Villars. 407.
- 23) Eugen an ben Kaiser. Mühlberg, 18. August 1713. Kriegsarch. . . . "Ich habe "zwar geglaubt etwas unternehmen zu können, sinde es aber in der Situation wie der "Feind postiret ist und ben der menge der troupen die er hat für unmöglich, da er nicht "nur allein den Frankenthall vortheilhastig postiret und durch ein wasser gedekhet ist, "auch dorth und da schanzen ausgeworffen, wo Er geglaubt hat, daß man penetriren "könte, sondern wann Er sich von dannen zuruckziehete und hinter den Spenerdach sezete "ihme daselbsten noch weniger benzukommen wäre, in weitherer consideration, wan "Ienseits Rheins ein unglück, so Gott verhitte, erfolgete, das sodann das ganze Reich "einer augenscheinlichen Gesahr unterworffen wäre, es wirdet also dermahlen nichts "anders zu thuen als zu erwarthen sehn, was nach eroberung von Landau weithers erfolgen werde."
- 24) Eugen an Alexander von Württemberg. Mühlberg, 9. August 1713. Kriegsarch. In Ziffern. "... E. E. zu entsezen werden Spe von selbsten leicht erachten, was es in "gegenwertiger situation vor schwierigkeiten habe, wann es aber noch an der Zeith und "möglich were die Garnison, wan man Etwa ein 2 ober 3 tag ehender als sonsten der "Plaz ohnedeme sielle, eine capitulation machte, zu salviren, khönte man es thuen, da

"aber ber Feindt wie Ich vernembe sowohl E. L. selbsten bedeithen lassen, daß Er von "theiner capitulation als Kriegsgesangen wilssen wolle, als es auch sonsten allenthalben "aussprenget, so zweiselt man nicht es werde sich Eine so wachere Garnison unter E. L. "tapseren ansührung ehe sie sich als triegsgesangen ergibet, sich viellmehr Ein Ehre und "ewigen nachruhmb in der welt zu machen gedenken, umb so mehrers wann E. L. reslecturen das es allein umb die Bagage zu thun sepe, dann als triegsgesangen sich zu "Ergeben es allemahl Zeith genug ist."

25) Eugen an ben Kaiser. Mühlberg, 25. August 1713. Kriegsarch. "Die Urfach "warumb ber Brint jur Capitulation gezwungen worben, ohngeacht seine garnison "annoch zimblich ftarth gewesen, ba er an Tobt-blessirt und frauthen mahrenber Belage-"rung etwa ein paar taufend Mann befomben, ift ber Mangel an Bulver und ber "Abgang an Meinen Gewöhr maffen an benfelben ein mehrers nicht als 43 Centner fo gu "Gebrauchen waren, annoch übrig gewesen, welches eben ben Keindt zu Ginen praetext "gedient hat, mit ber Capitulation difficil ju feyn, weillen an munition bem Rriege-"gebrauch nach nicht genug vorhanden gewesen wehre, und ba solchem nach ber Reind "auch an beeben Contregarden . . . bereiths posto gefaffet und an ber einen seithen "binter berfelben nichts mehr alf bie reduite gewesen, so ware Er Bring, ob es endtlichen "icon, wan er an munition und gewehr ber nothburfft nach verfeben gewesen ware, "noch etlich tag hatte bauren tonnen, umb fo mehrere gezwungen gewesen, obgemelbte "Capitulation einzugehen, wobei E. R. M. nicht nur fein Pringens Alexander tapfere "conduite fonbern auch bee Beneral - Felbwachtmeifter von Plischau und berofelben "Bataillon auch übrigen trouppen wachere defension und bravour, fo Spe in biefer "Belegenheit gezaigt, generaliter billich anriehmen folle." . . . . .

Billars aber schrieb am 16. September an Eugen über die Artikel der Landauer Capitulation: "Quant aux articles on est très persuadé qu'ils seront tenus avec "la dernière exactitude, celle que vous avez, Monsieur, sur vos engagemens "étant trop connue pour en douter un moment. Ariegsarch.

- 26) Felbmarschallieutenant von Harsch an Eugen. Freiburg, 16. August 1713. Kriegsarch. "bas beste an ber Arbeit ist bas sie an ben meisten Orten über die hohe "Berg gehet und in die tiesen Thäler, bazwischen sich ein Feind nicht gern in die desilés "steckt, sonsten aber ist das Verhack so alt und versault, das einwersen von reisich so schlecht "und die meiste Posten so weit von einander, daß man sich nicht alles was sehn soll "davon promittiren kann."...
  - 27) Eugen an Baubonne. 12. und 22. Angust 1713. Kriegsarch.
  - 28) Eugen an Baubonne. 23. August 1713. Kriegsard.
- 29) Bericht S. Saphorins an die englische Regierung vom Jahre 1728. State paper office. Lendon. Le Baron d'Arnan, General d'Artillerie, est reconnu "pour être après le Maréchal Starhemberg le meilleur officier d'Infanterie que "l'Empereur ait"....
- 30) Baubonne au Eugen. Au camp de Marienzell, 24. September 1713. Kriegs-archiv. . . . "D'Arnan était au N. 15 et au Rohr et pouvoit selon les apparences "être attaqué aussi bien que moy et je luy avois ordonné de ne pas bouger. "Le general Helmstætt commandoit au 13. . tout le monde y a fait son devoir "et il n'y avoit d'autres mesures à prendre selon le sentiment de tous les pautres generaux."

- 31) Baubonne an Eugen. Felblager auf bem boblen Graben, 21. September 1713. Rriegsarch.
- 32) Baubonne an Eugen. Au camp de Marienzell, 24. September 1713. Kriegs. archiv. "J'ay reçu avec un très profond respect celle d'ont il a plu V. A. m'hon-"norer du 22. de Muhlberg. Je remercie très humblement V. A. de sa douce et "clemente correction sur le sujet que je ne devois pas arreter si longtems dans ala ligne vers la gorge de Freyburg et que je devois laisser la commission à un officier subalterne, la quelle me servira de direction une autre fois. J'ay l'honneur de dire à V. A. que par cette maneuvre j'ay faitentrer les Bataillons "de Wachtendong qui étoit entièrement coupé et j'ay retiré à moy quantité de "fuyards qui n'auroient seu ou donner de la tête et j'aimois mieux prendre cette "commission que de la donner à des autres à qui je ne fiois pas plus qu' à moy "même; Il est vray que les Ennemis etoyent a une portée de fusil de moy dans pla meme gorge, mais c'étoit dans une nuit obscure où ils ne pouvoyent pas "discerner la quantité de grenadiers et dragons qui étoient avec moy et que le "gros des Ennemis étoit assez occupé à se porter sur la hauteur des lignes que "j'occupois auparavant mais toute la cavallerie m'attendoit sur le hohle Graben "destiné a la retraitte de trouppes" . . . .

"Cette longue discussion n'est pas pour me justifier à l'egard de V. A. elle "est trop clairvoyante pour ne pas me tenir quitte de tout, mais c'est la critique "du publique qui ne manquera pas de jouer son rôle et de dire, Vaubonne a "perdu les lignes, s'imaginant que ce sont des forteresses avec contrescarpes, "fosses, pallisades et parapet, et de ces sortes d'ouvrages il ne se rencontre "point à la centième partie des lignes, lesquelles il me falloit garder 50 heures "de circuit"...

- 33) Baubonne an Eugen. Rottweil, 27. September und 1. Oltober 1713. Ariegbard.
- "Jehler erclagen, was massen man mir von Wien schriebe, als wann ich hätte den größten "Fehler in der Welt gethan und man mich gar vor einen Berräther halten wolle. Run "kan ich mit meinen gewissen bekehnen, daß Ich als ein Chrlicher Mann gehandlet und "als ein Soldat gethan habe, nemblichen die Linie so gutt als möglich desendirt und "die Garnison in Freyburg hineingeworffen . . . meine retirade auch ohne Berlust eines "einzigen Mannes und wagens reputirlich bewürthet" . . . .
- 35) Engen an Baubonne. Mühlberg, 25. Oltober 1713. Ariegsarch. . . . "weffen "E. Exc. sich sonsten bes ungleichen gerichts halber, so wegen ber linien von Ihnen "gehet, beclagen, ist Eine Sach, so in bergleichen zufällen gewöhnlich und benen leithen "bas Maul nicht zu stopfen ist, Ich vermeinte aber Spe solten sich zufrieden stellen und "Ich will beswegen gar gern nacher Wien schreiben, gleich es auch schon geschehen ist"...
- 36) Baubenne an Eugen. Rettweil, 16. und 20. November 1713. Ariegearchiv. . . . ,Jay mis . . . Altan aux ares", (Arrest) ,il paret que set un complot set ,, entre des mesieurs qui croyent ser grase cant ils obeisent . . . je say que la ,, politique voudroit que lon epargne ses sortes de mesieurs mais je ne seres pas , digne d'estre ce que ie suis si la politique l'emporte sur l'honeur de la charge . . . \*

"le comte Altan e venu prendre la parole imediatement de moy et ie la luy "ay donne gracieusement bien que ie me sois apercu que se netoit que pour chanter victoire . . . . les airs imperieux sont fort dificile à suporter a l'egard de l'inferieur à son superieur et ces Messieurs en prennent de terribles à mon ségard. Si je dois commander en quelque lieu, quelle aye la bonte de me delivrer de monsier le comte Harac, j'ay de la peine de simpatiser avec luy, ou du moins je suplie tres humblement V. A. d'avoir la bonté pour moy de luy insigner d'agir comme l'on doit fere avec son supérieur; je say comme V. A. me fet l'honeur de mescrire que ses sortes d'accidant ne sont iamais arrivé à V. A. , depuis quelle comande les armes, j'ay l'honneur de lui dire quil y a une , grande diference entre son autorité et la miene ausy bien que du cote du merite et de la grandeur d'ame entre un hero et une formie niat point de compareson l'on minsigne icy que la paranté du comte Altan me perdra; la propette de V. A. me mettrait a labri de l'orage, je la prie très humblement de miene honorer . . . .

- 37) Baubonne an Eugen. Camp de S. Georges, 9. August 1713. Ariegearch. "M. de Harsch a comme de raison toute son attention à sa place, . . . ceux qui "le surprendront seront bien éveillés, car il est d'une activité et d'une inquiéntude non pareille et la place est en bonne main" . . . .
  - 38) Eugen an Harich. 22. August 1713. Kriegsarch.
  - 39) Eugen an Barich. 16. September 1713. Kriegsarch.
  - 10) Barich an Eugen. Freiburg, 22. Juli 1713. Rriegsarch.
  - <sup>41</sup>) Mémoires de Villars. Coll. Petitot. LXIX. 419.
- 12) . . . "so wider mein Berhoffen unanimiter laut ihrer Originalbeilagen ber "Meynung waren, daß einen Generalsturm außhaltend alles besorglich verlohren geben "dörffte" . . . Harsch an Eugen. 2. November 1713. Kriegsarch.
  - <sup>43</sup>) Mémoires de Villars. 422.
- 44) Harsch an Eugen. Frendurg im untern Schloß, 2. November 1713. Kriegsarch. "Ben E. D. protestire vorderisten . . wegen gegenwertiger abschidung, ich habe meine "ordre von deroselben und begehre keine andere für mich, es wäre dann daß dieselbe "anderst solte. . . beschlen wollen. Cedire aber dießsahls dem Gutachten des Herrn "General-Wachtmeister von Wachtendonk, Obersten von Hanstein und der meisten. "Commandanten der Bataillons allhier, prositire für mich also bloß von der Gelegen"heit, die mir der Herr Marechal de Villars durch Herrn General Wachtendonk an
  "Hand gegeben, J. D. von allen was von Zeit der Belagerung Freydurg passirtist, . . .
  "rapport thun zu können. Wie dann auch wegen mehreren mich auf Herrn Studhaupt"mann Heinz als bringern dieses beziehe . . .
  - 45) Eugen an ben Raifer. Mühlberg, 22. September 1713. Kriegsard.
  - 46) Eugen an ben Raifer. Rottweil, 13. Ottober 1713. Kriegsarch.
  - 47) Eugen an Harich. Lubwigsburg, 6. November 1713. Rriegsarch.
  - 48) Harich an Eugen. Freiburg, 10. November 1713. Kriegsarch.
  - 49) Eugen an Harsch. Lubwigsburg, 10. November 1713. Kriegsarch.

# Dreizehntes Capitel.

- 1) Der Raifer an Eugen. 9. August und 18. September 1713. Sausard.
- 2) Eugen an ben Raifer. 30. September 1713. Sausarch.

3) Eugen an ben Raiser. Milhlberg, 5. September 1713. Hausarch. Eugen erklärt sich einverstanden mit des Raisers Ansicht in Beurtheitung der Aurede Torcy's, "dann "nachdem Er daben erklärt hat, daß es berselbe nit auf seines Königs Befehl sondern von "sich selbsten gethan habe, so Ergibt es sich ganz clar, daß Er auch das gehaltene Gespräch "nach der Convenienz die derselbe etwa zu seines Königs Interesse darunter zu Erschleichen "glaubet, oder lauguen oder gestehen werde und dersste hiernegst freilich der französische "hof das Berborgene absehen sühren, so sern E. K. M. den geringsten passum thuen "möchten, seiner Arth und gewohnheit nach in der Welt auszuschreuen, als ob Sue der "Erste wehren so ben demselben vmb den Frieden gleichsamb bitten thette. Dred Sachen "tomben zusorderist daben zu Erwegen, Erstlich das E. R. M. A. h. reputation nit "leide, Andertes das aus den von deroselben A. g. angesührten Ursachen Ibro von dem "Reich nit übel gebeithet werde, wan Sue ohne dasselbe zu Einer zusambentunft sich "Einverstehen sollten und Itens das J. R. M. tein Ursach zugeschoben werde, als ob Sue "allein den Frieden verhindern und zu Einigen Berträgen allen Eingang spörren wolten."

"Das aber ber Feind selbsten noch Ein und anderen weeg vmb auß den Krieg zu "gelangen mehrers suchen alß abschlagen berfte, bin Ich eben Einer gleichen a. u. "meinung und glaubte für gewiß, daß Ihme berselbe eben so vill alß E. R. M. und "das gesambte Römische Reich ambarassire. Und ob man dann mehrerer den Frieden "zwar in allweeg wintschen und theine Gelegenheit verwerfen sollte, so ist aber vorhero "vornemblich dahin zu sehen, daß Frankreich von Einen thaill seiner E. R. M. und dem "Reich ausbürden wollenden allzuharten Friedensconditionen abgehe, welches noch wohl "und vielleicht um so mehr zu hoffen sehn dersste, alß Ihme dem Feind E. K. M. und "des Reichs Standhaftigkeit vor Augen lieget und desselben start und grosse Bbermacht, "obschon Endlichen Landau verlohren gangen, dishero selchergestalt Ein und ausgehalten "worden, daß es sein in der Welt gemachtes Geschrey mit dem Gewalt seiner Wassen, allenthalben hin wo es ihme gelibet, gehen zu wollen, dato mit ins Wert stöllen thönen. "Gewiß ist es aber wann von Seitte E. R. M. a drittura angesangen würde, daß man "allezeith bessere conditiones sür dieselbe zu hossen hette"....

- 4) Conferengprotofoll vom 5. September 1713. Sausarch.
- 5) Eugen an ben Raifer. Mühlberg, 24. Oftober 1713. Sausarch.
- 9 Eugen an ben Raifer. Mühlberg, 6. Oftober 1713. Hausarch.
- 7) "... weisen ber Herr marechal ein guter Orator und sonsten sehr prolix in "seinen Discursen" . . . . Hundheims Bericht. Hausarch.
  - \*) Eugen an ben Raifer. Schwezingen, 30. Ottober 1713. Sausarch.
  - 9) Mémoires de Villars. Coll. Petitot LXIX. 314.
- Billars an Eugen. Freiburg, 19. November 1713. Sausarch. "...Je ne "differeray pas une conférence que bien de raisons me font souhaiter et surtout "celle d'avoir l'honneur de Vous renouveller moy même les assurences de "mon ancien attachement. J'auray donc l'honneur de vous dire Monsieur, que "je parte demain pour me rendre à Strassbourg, où je vous supplie de me faire "l'honneur de me mander le jour que vous desirez que je me rende à Rastatt, "lieu veritablement plus commode que tout autre pour le rendez-vous neces-"saire. Je vous supplie aussi de me faire scavoir si vous ne trouvez pas con-"venable d'y passer quelques jours, il me semble que le palais et la ville sont "separés de manière à pouvoir loger commodement votre cour et les gens qui

"pourront me suivre, le nombre en seroit grand, si je le permettois à tous ,ceux qui ont une juste curiosité de voir un aussi grand Capitaine".....

- "1) Eugen an den Kaiser. Mühlberg, 6. Oktober 1713. Hausarch. "Wäre in allweg "gut vnd nöthig wann E. M. nicht nur den in Utrecht gewesenen vnd von allen in disen "negotio wohl informirten Legations Secretarium Penterriedter vnd mit nägsten "auch die weitere Instruction herausschieden wollten."
- 12) Foscarini. Storia arcana. 149. "Il Barone di Penterriden riconosciuto "da tutti per uomo d'isquisito giudizio circa le cose di stato e di singolare "desterità nell'uso delle medesime."
- 13) Daß Feldmarschall Lieutenant Graf Bonneval neben Eugen als Friedensbotschafter fungirt hatte, ist zwar oft wiederholt worden, aber volltommen falsch.
- Gugen an ben Kaiser. 5. Dezember 1713. Hansarch. "Nebst beme sinde ich ihn "auch an sich selbsten nicht nur in beme was gebandlet worden, ganz unersahren und "daher unbeständig und surchtsam, sondern auch nicht von dem Bermögen das geringste "über sich zu nehmen, also daß er aus Sorge zu sehlen und damit Ihme weder von den "Ministerio, in welchen er wenig und zumahlen den Torey nicht zum Freunde haben "soll, keine Ausstellung könne gemacht werden"..... Und an Sinzendorss schwebe der Prinz eigenhändig am 4. Dez. 1713: "Villars est craintis, très peu insormé des "négotiations précédentes et souhaite la paix; selon que je vois les choses s'il "dependoit de luy, il sacrisieroit tout ailleurs pourueu qu'il obtint quelque chose "par icy pour pouvoir se faire un merite de sa Cour." Hausarch.
  - 15) Eugen an ben Raifer. Raftabt, 5. Dezember 1713. Sausarch.
  - 16) Zweiter Bericht vom vorigen Datum.
- 17) Diese ganze Darstellung ist nach dem im Hausarchive befindlichen "extractus "protocolli über die zwischen dem französischen Marechal de Villars und mir Prinzen "von Savoye zu Rastatt gehaltenen Conserenzen und Unterredungen von den 26. No"vember 1713 bis 4. December inclus."
  - 18) Eugen an ben Raifer. Raftabt, 5. Dezember 1713. Sausarch.
  - 19) Conferenzprototoll vom 13. Dezember 1713. Sausarch.
  - 20) Der Raifer an Eugen, 17. Dezember 1713. Sausarch.
  - 21) Extractus protocolli vom 13. und 14. Dezember 1713. Hausarch.
  - 22) Eugen an ben Raifer. Rastabt 16. und 17. Dezember 1713. Kriegsarch.
- 23) Billars an Boifin. Rastadt, 16. Dezember 1713. Mémoires de Villars. Coll. Petitot. LXIX. 432.
  - 24) Billars au Mabame be Maintenon, 12. Dezember 1713. 431.
  - 25) Continuatio protocolli vom 24. bis 29. Dezember 1713. Hausarch.
  - 26) Bericht Eugens an ben Raifer. Rastabt, 31. Dezember 1713. Hausarch.
  - 27) Eugen an ben Raifer. Wien, 22. Janner 1713. Sausarch.
  - 26) Der Raifer an Eugen. Wien, 25. Janner 1713. Sausarch.
  - 29) Eugen an ben Raifer. Rastadt, 2. Februar 1714. Sausarch.
- 30) Decretum contra Ablegatum Sabaudiæ Provana, 8. Februar 1714. Krieges arch..., cum ipsemet hic degens Provana post dolosum rursus ac impudens "Ducis Sui fædifragium, illicita plane nec non dissoluta licentia irreverentianque in conspectu S. C. Majestatis et Imperialis Aulæ haud levi cum scandalo "se vix non ubique gestitare audeat; S. C. M. justa indignatione commota

Codilli

"decrevit mandavitque, ut dictus Provana mox ab insinuatione hujus decreti "Aula cæsarea se abstineat et intra triduum de momento in momentum com» "putandum urbe Vienna excedat ac dein extra S. C. Majestatis terrarum hære-"ditariarum beneficio salui conductus... via recta... sese recipiat."

"Prance qui change presqu'entièrement tout ce que l'on a traitté jusqu'à pré"sent, neantmoins pour faire voir avec quelle sincérité S. M. J. souhaite le répos
"de l'Europe, et combien le susdit Prince tache de son coté d'y apporter toutes
"les facilités imaginables, il a encore voulu remettre avant son départ à Mon"sieur le Maréchal Duc de Villars ces dernières conditions aux quelles il pourra
"signer la paix, et comme elles sont portées plus loin qu'elles ne seront jamais,
"Il est persuadé, que toute la terre qui ne manquera pas d'être informée du
"cours de cette négociation, ne pourra que les trouver justes et équitables; si
"après cela elle n'ont pas l'effet souhaité ce sera une marque qu'on ne veut pas
"la paix, et que la fin de la guerre est encore bien éloignée, car on se trouvera
"obligé de prendre de telles mesures qu'il ne pourra plus être dans le pouvoir
"de l'Empereur et de l'Empire d'accepter les susdites conditions, et tout ce
"qui a été traitté ici, sera alors regardé comme nul et non avenu.

"Le Prince de Savoye s'arretera avant de poursuivre son voyage vers la Cour "quelques jours à Stouttgardt ou aux environs pour des dispositions qu'il y a à "faire, et si l'on veut qu'il revienne pour signer la paix, il sera nécessaire que "Monsieur le Maréchal Duc de Villars ait la permission de luy engager sa "parole d'honneur qu'il ne sera rien changé aux conditions comme on les a "enoncé ci-dessus.

"Fait à Rastadt ce 6. Fevrier 1714.

- 32) Extr. protocolli vom 23. Februar 1714. Hausarch.
- 33) Continuatio protocolli vom 23. Februar bis 6. März 1714. Hausarch. Bericht Eugens an ben Kaifer vom 5. und 6. März 1714. Hausarch.
  - 34) Eugen an ben Raifer. Raftabt, 6. Märg 1714. Sausard.

# Vierzehntes Capitel.

- ¹) La Sarraz an Eugen. A la Haye, 6. Avril 1714, Kriegsarch. Beglückwünscht ihn "de l'arrivée à Vienne et de la distinction avec laquelle V. A. y a été reçue."
- 2) Kaiferliche Entschließung über einen Bortrag bes Grafen Gundader Thomas Starbemberg vom 3. Dezember 1712. Hoftammerarch.
  - 3) Soffammerardiv.
- ') Die von Ennen in bem Werte: "Der spanische Erbsolgefrieg und ber Aurfürst "Joseph Clemens von Köln" mitgetheilte Correspondenz des Aurfürsten mit seinem Obersten Kanzler Karg enthält viel Interessantes über bas Tauschprojest und die bamalige Stellung, die Begehren und Wilnsche ber beiben Brüber aus bem baierischen Fürstenhause.
  - 5) Conferenzprototoll vom 18. Juni und 7. August 1712. Sausarch.
- 9 Eugen an ben Raiser. Rastadt, 22. Dezember 1713 und 15. Jänner 1714. Sausarchiv.

- 7) Eugen an ben Raiser. Rastabt, 30. Dezember 1713. Sausarch. "wie es besselben "wenige liebe zu seinem land bis dato zu vermuthen gibet."
- Boriges Schreiben. "Aber die Churbayrische restitution wird nicht zu ver"meiden und Dero Intention wegen eines Austausches schwarlich jetzt zu erreichen sepn,
  "indem Frankreich burchaus nicht die Hand bazu bieten will."
- \*) Marco Foscarini. Storia arcana. S. 44. Abgebruck im Archivio Storico Italiano. Tom. V.
- 10) Gleichzeitiges Schreiben im Kriegsarch. 12. September 1713. "L'Empereur "Charles regnant n'aime point du tout les Français ni toutes les autres nations "excepté les Espagnols, car tous ses favoris et ceux qui occupent les premieres "charges de sa Cour sont Espagnols, et il donneroit de tout son coeur l'Empire, "l'archiduché d'Autriche, les Royaumes de Bohême et de Hongrie pour être "Roy d'Espagne, . . . toujours fort reveur et d'une fierté surprenante." . . . .
  - 11) Foscarini. Storia arcana. 50. 51.
  - 12) Fürst Trautson an Singenborff. Wien, 1. April 1713. Sausard.
  - 13) Foscarini. Storia arcana. 52. 53.
- 14) Eugen an ben Grasen Collorebo in Mailand. Wien, 24. Jänner 1722. Kriegsarchiv. "Es wollen E. Erc. sich nicht verwundern, daß des löblichen spanischen Hofraths
  "praesident die von deroselben über die in der Insul ben Cremona vorgenohmene
  "Arbeith . . . in Einer gehaltenen Ministerial Conserenz versaget und offentlich ver"neinet hat, weillen dieser gute geistliche in berley und andern begebenheiten gar oft
  "wieder bester wisen und gewisen zu reden sich in geringsten nicht scheuen thuet."
  - 15) Mémoires du Feldmaréchal Comte de Mérode-Westerloo. II. 55.
- Marquis von Este an Eugen. Barcelona, 21. Dezember 1708. Kriegsarchiv. "Romeo est un Espagnol fort sin, mais sourbe et intéressé, n'entendant pas les "affaires et sort paresseux, car il reste au lit jusqu' à midi et passe des quatre "jours sans aller à la secretairerie." ... Bratislaw an König Karl. 27. März 1709. Hausarch.
  - 17) Foscarini, Storia arcana, 48.
  - 18) Foscarini. Storia arcana. 58.
  - 19) Mémoires de Mérode. II. 53.
- 20) Schon am 21. Juni 1708 schrieb ber Marquis d'Este aus Barcelona an Eugen: "Stella est celui qui a tout le credit sur le Roy parceque S. M. est per"suadée qu'il n'y a que lui qui dise la vérité sans seconde intention et qui
  "n'est point intéressé. Il est sort honnête homme en esset, mais il n'est rien
  "moins que Ministre et bon Politique." Und acht Tage später schreibt der Marquis
  d'Este wieder an den Prinzen: "Stella est veritablement honnête homme, per"sonne n'a plus d'accès auprès du Roy et n'est écouté plus savorablement que
  "lui, parce qu'elle est persuadée de son zêle et de sa sincerité" . . . Rriegsarch.
  - 21) Trautson an Sinzenborff. 30. Jänner und 4. Februar 1712.
  - <sup>22</sup>) Mémoires du Baron de Pöllnitz. I. 337.
- 23) Wratislaw an König Karl. Wien, 29. Juni 1711. Hausarch. Correspondenz 188. "Der Windischgratz continuiret zu benen spesen gedachter Gesandtschafft 80000 fl. zu "sordern, welches etwas sehr exorditantes ist." Karl antwortete hierauf am 31. Juli: "die bomische gesandtschafft belangendt hör daß sich der windisgraz gar schön hat bitten

"saffen vnbt vill capitulacionen gemacht hat welchs man ihm nicht bet gedulten sollen, "ban ein der es thun mus was ihm sein herr besehlt, vndt soll es nicht augenommen "haben odter man ihm vmb ihm gehen zu machen seine allzugrosse praetensiones haben "accordiren milsen, meritirt er ein gute mortisieacion die er sich in solchen fall zu "gewarten haben wurdt."...

- 24) Bratislam an König Karl. Bien, 12. Dezember 1711. Correspondeng 222.
- 25) Eugen an Stella. Mühlberg, 3. Juli 1713. Kriegbarch. Am 2. Juni 1713 aber hatte Eugen an Stella geschrieben: "Spe wissen ilbrigens wie ich mir nichts mehrers "angelegen fenn laffe, weber nach maß anbere trachte ober mein abseben führe, alf maß "3. R. M. bienste avancieren und nuglich sehn than, und nachdeme ich bore bag sich "ber Berr Graf Schlit icon wieberum anfanget Allen und Jeben ju opponiren. "woburch nichts als confusionen entstehen, Rapfers bienft gebemmet und in gegenwär-"tigen Conjuncturen burch bie geringste retardierung oft gar negligiret wirb, alfo "baß auch wohl Arméen zu Grund geben können auß einer blogen capriz eines Mini-"sters, fo bin ich bemieffigt Spe zu ersuchen, nachdeme niemand beffer, alf Spe wiffen, "wie ich ihm portieret, bag Gpe fich bie mube geben wolten, mit ihme von ber Sach "gang clar zu reben, ban wan feine anderung nicht alsogleich geschehen solte, wurde nicht "nur allein ich sondern auch andere gezwungen sebn, weillen Unsers A. g. herrn "Interesse barunter allein lepbet und nicht zu verantworten wäre, alfo zu erfeben, wann "burch eines anbern privatpassionen allein basselbe gehemmet fenn solle 3. R. M. "a. b. Perfohn felbsten anzugeben, beroselben bie mabre beschaffenheit vor Augen gu "legen und umb ein icharffes A. g. einsehen zu thuen bitten. Golte fich ber casus bep "Einlangung biefes geanbert baben, fo bitte 3ch es ben fich zu behalten, bann 3ch nicht "gern Jemand schaben wolte; Bur nachricht aber bienet Ihnen bag alle Gelbtanticipa-"tionen auf die bobmischen landten von ber bohmischen Cangley acceptirt und ver-"sidert werben, und wann bifes nicht geschicht ift weber credit noch anticipation "zu finben."
- 26) Eugen an Gundacker Thomas Starhemberg. Mühlberg, 13. Juni 1713. Kriegsarch. "... insbesondere da Ihro Ercelenz so gutt alß mir beshant wie man bep "diesen hauß das Particularinteresse allen andern vorwalten lasse."...
- <sup>27</sup>) Foscarini. Storia arcana. 60, 136. Mémoires de Mérode. II. 172. Mémoires de Pöllnitz. I. 316.
- 26) Bratislaw an König Karl. Wien, 27. Mai 1711. Correspondenz. 167. Obgleich Windischgrätz und Schönborn derselben Partei augehörten, so berichtet doch der Herzog von S. Simon, XIV. 352 von einem persönlichen Zerwllrsnisse zwischen ihnen, welches ein bei der Stellung und dem Alter der Kämpfer großes Aussehen erregendes Duell zur Folge hatte.
  - 29) Hofmann an Eugen. London, 8. Dezember 1713. Sausard.
  - 36) Conferengprotofoll vom 27. April 1714. Hausarch.
- 31) Briefe der Herzogin von Orleans an die Raugräfin Louise. 16. März, 8. April, 22. April 1702. Bersailles, 26. August 1706. Marty, 3. März 1707. 67. 68, 109. 122.
- 32) Conferenzprotofoll vom 23. August 1714. Hausarch. "Was aber bas Internum "bes Reichs angeht, sieht man vor daß die Erhebung des Chursürsten zu Hannover "zur Englischen Tron und seines hauses dadurch zu Wasser und zu land so namhaft

"anwachsende Macht febr große und gefährliche folgerepen im Römischen Reich und "benanntlich ben Anhang von sämmtlichen protestantischen Ständen zu höchstem "Abbruch und Bereinigung ber Raiserlichen Macht und bobeit und nicht minbere Be-"fabr ber Catholifden Stante und Religion nach fich ziehen werbe, sonberlich ba nach "erfagten Churfürsten und seinen männlichen Erben Abgang, welche berzeit in zwei einzi-"gen hauptern bestehen, bie jett in ber protestantischen Linie stabilirte englische "Succession Ordnung nach ber allba ilblichen Successioni lineali cognatica auf erfag-"ten Churfürsten tochtern, die jetige Churfürstin zu Brandenburg und Königin zu "Preußen, und nach ihr auf ihre mann- und weibliche Erben, folglichen bas haus Bran-"benburg fallen thut, aus welchen umsomehr bieses baus mit Sannover fich fürdersbin "vereinigen und ben größten theil bes Reichs zu Schmälerung ber faiserlichen Autoritet "ihnen anhängig machen borften. Diese lepber mehr als muthmaßliche Borforg wird nam-"hafft mit beme besteiffet, bag wie ber Niederlaendische Kreis seinen gemeinen Principiis "nach also in sonderheit bas hans Braunschweig Lüneburg, mithin auch bas haus "Hannover befannter Dingen vor und nach erlangter Churfürstlichen würde sich vor "allen andern gegen die Kapferliche Macht gesetzt und selber in allen Zeiten und gelegen-"beiten abbruch zu thuen gesucht bat, beffen E. R. M. Wahlcapitulation ein frisches "exempel barftellet."

"So wurde auch burch bife bes Churflirsten Erhöhung zur Engelländischen Cron "bas Commercium beeber Stätten Hamburg und Bremen auf einmahl zu grund "gerichtet, welches ber neue König von bannen auf seine eigene, nahe Hamburg anliezende "Statt Harburg einzurichten gewisslich nicht unterlassen wird."

33) Gemeinschaftlicher Bericht Eugens, bann ber Grafen Goeß und Seilern aus Baben vom 9. September 1714 an ben Raiser. Hausarch. Das Protofoll, worin die Borfälle seit Eugens Ankunft in Baben bis zu bem Augenblicke seiner Abreise von dort erzählt werden und auf welches er sich in seinen Berichten bezieht, konnte leiber nicht aufgefunden werden.

34) Billars an Eugen. Fontainebleau, 27. September 1714. Hausarch. "J'ay eu "l'honneur de rendre compte à S. M. des conversations que nous avons eu gensemble, j'ay commencé par luy representer Vos profonds respects et je "dois vous dire qu'elle a reçu ces assurances avec toute l'estime que merite un Prince plus Illustre encore par ses grandes actions que par sa naissance; "quant à ce que nous avons traitté j'auray l'honneur de Vous dire 1ment sur "les affaires suisses que le Roy apprend avec plaisir les dispositions ou "l'Empereur se trouve en faveur des cantons catholiques, que S. M. est tres "sensible à l'oppression qu'ils soufrent de la part des Cantons protestans, "qu'Elle souhaiteroit de les en affranchir, et de retablir l'union entre les "membres du Corps helvetique sur le même pied où elles etoit en l'année "1700 "... Doch fürchte er, baß ihre Bereinigung "en faveur des cantons catho-"liques, seroit le signal d'une guerre de religion dans toute l'Europe, que les Roys, les Princes et les Etats protestans voyant les étendars de France et rceux de la maison d'Autriche marcher ensemble se figuroient que cette intel-"ligence nouvelle ne seroit formée que pour faire triompher de tous côtés la religion catholique; que les affaires de Suisse n'en seroient que le pretexte et "que l'entrée des deux armées dans le territoire des cantons protestans ne "seroit que le coup d'essay."

"Qu'il ait donc de la prudence de ne pas allumer une grande partie de "l'Europe dans l'instant même que l'agitation des guerres précédentes est à "peine calmée, qu'il faut attendre d'autres conjonctures pour proteger les "catholiques de la Suisse sans exciter une guerre de religion, que cependant "les marques de la protection du Roy et de celle de l'Empereur sans employer "leurs armes peuvent reduire les protestans dans les bornes prescrites par le "dernier traitté et faire cesser les vexations dont les catholiques ont tant des "raisons de se plaindre."....

- 35) Billars an Eugen. Mars, 21. November 1714. Hausarch. "Le vin de Tokay "est arrivé et nous en avons bu aujourd'huy à Votre santé avec de très belles "dames."...
  - 36) Billars an Eugen. Berfailles, 4. Janner 1715. Sausard.
  - 37) Conferengprotofell vom 14. November 1714. Sausarch.
  - 38) Conferenzprotofoll vom 1. Februar 1715. Sausarch.
  - 39) Boriges Conferenzprotofoll.
  - <sup>40</sup>) Foscarini. Storia arcana. 48.
  - 41) Schematismus vom Jahre 1719.
  - <sup>42</sup>) Mémoires de Mérode. II. 174.
- 45) Wratislaw an König Karl. Wien, 15. Jänner 1711. König Karl an Wratislaw. Barcelona, 28. März 1711. Correspondenz 137. 140. Hansarch.
- 11).... su instituto es asistir y consultar al Governador en todo lo que mira a la buena direcion del govierno e sobraintendencia de los tribunales para que cada qual cumpla con las obligaciones de su cargo y particularmente en lo que toca a la Real hacienda .... Relacion del Ministero de Milan. Sausarto.
- 45) König Karl an Bratislaw. Barcelona, 15. Mai 1709. Correspondenz 90. . . . "habe den Visconti allzeit vor gar enfrig erlant, wohl ist er etwas schwach und sorcht, "samb und laßt sich leicht vberreden." Und der Marchese d'Este schreibt bierüber an "Eugen am 21. Dezember 1708. Der König halte Bisconti sür "desinteressé, habile "et très zêlé, mais il est persuadé qu'il est très saidle." Eine Boche später schreibt der Marquis d'Este wieder über Bisconti: "Le roi est persuadé de son zêle et de "son desinteressement, mais il trouve qu'il n'est pas assez serme et qu'il se "laisse étonner, il voudrait qu'il se sit obéir et respecter." Barcelona, 27. Dezeme ber 1708. Kriegsarch. Angaben über Pirro Bisconti sinden sich auch in Litta. Famiglie celebri. Visconti di Milano. Tav. IX.
- 46) König Karl an Bratislaw. Barcelona, 15. Mai 1709. Correspendenz 90. "Der "Clerici ist franzosisch geworden, bient aber jetzt wohl und ist sehr capabel, allein was "man von vorigen Zeiten noch baß er sich nicht vergisset."
  - 47) König Karl an Wratislaw. 9. und 26. November 1710. Correspondenz 127.
  - 48) Litta. Visconti di Milano. Tav. XII.
  - 49) Wratislaw an König Karl. Wien, 13. August 1710. Correspondenz. 126.
  - 56) Larenburg. 30. Mai 1714.
- 51) Cabrera an Eugen. Maisand, 28. Juni 1724. Hausarch. "Puisque je ne suis "pas jugé digne d'auoir place dans le seruice de S. M. Imp. et Catholique; au "moins je uous pries Monseigneur m'accorder uotre protection, asin que je

"puisse obtenir assez de quoy subsister, et entretenir carosse, car je ne peu pas "marcher à pié. Je s'ay bien que V. A. S. me reponderà alordinaire que ça "dépende de S. M. mais je say encor que si V. A. à la bonté de consulter "fauorable notre Maître se conformera. Les jours passés, j'ay fait donner mon "placet demandant les deux mil écus qu'auait d'apointements le fù Ministre "Aribert, que auec les 9000 liures desquelles j'en jouy par grace de S. M. "font uint une mille liures de cette monoye auec lesquelles je pouray uiure "et mantenir un petite carosse duquel Je ne sorait pas m'en passer."....

- 52) Storia arcana. 14.
- 53) Foscarini. Storia arcana. 22.
- beginnt mit solgenden Worten: Dall' armi vittoriose della Sacra Maesta Vostra "riconosce il sedelissimo Stato di Milano di vivere sotto il glorioso dominio "dell' Augustissima Casa, e dalla prudente condotta del principe Eugenio "riconosce providenze accertatissime, nell'amministragione della giustizia, nel "regolamento de'carichi, nell'estirpazione degl'abusi ed in tutto ciò che può "contribuire all'intiera contentezza de'popoli un saggio e retto Governo. Perciò "essendole sommamente à cuore di conservarsi in ogni tempo nel suo sedelis—simo vassallaggio verso gl'Austriachi Monarchi non può tralasciare di porsi "a piedi Augustissimi della Maestà Vostra e rappresentarle quanto al giusto suo "desiderio si apponga una vasta segregazione come si è quella dell'Alessandrino, "Valle di Sesia e Lomellina." Sausarch.

# Bunfzehntes Capitel.

- 1) Schulenburge Dentwürdigleiten I. 340.
- 2) Conferengprotofoll vom 30. September 1714. Sausard.
- 3) Conferengprotofoll vom 19. März 1715. Sausard.
- ') Conferenzprototoll vom 5. Mai 1715. Hausarch. "daß fein Port ober Stabt "am baltischen Meer in ber Alliirten Händen wo möglich gelassen sondern Stralsund "und Wismar wider zu freven Reichsstädten gemacht auch Hamburg von den stäthen "dänischen Ansechtungen und praetensionen dermaleins erledigt wurde."...
- 5) Zinkeisen. Geschichte bes osmanischen Reiches. V. 489—508. Die Rebe Eugens, welche auf Seite 509 aus Mauvillon übersetzt wird, bürfte wohl niemals gehalten worben sein.
  - 9 Conferengprotofoll vom 29. Märg 1716.
  - 2) Sammer. Geschichte bes osmanischen Reiches VII. 195.
  - 5) Conferengprotofoll bom 12. Juni 1716.
  - 9) Boriges Conferengprotofoll.
  - 16) Abgebrudt in ber öfterreich. milit. Zeitschrift. Jahrgang 1808. 506, 507.
- Riebegger Archiv. "Ich hoffe bieses schreiben wird E. Exc. schon glücklich zu Labach "ankommen antressen, indeme mir der Peralta gesagt, das dieselbe die raif auf der post "zu beschleinigen resoluirt hätten. Ich habe indessen alhier J. M. dem Kapser die mir "aufgegebene relation a. u. abzestattet, und ware die höchste Zeit, indeme man dieselbe

"icon mit ben ärgesten lugen prevenirt hatte, absonberlich aber man Gr. M. persua-"dirt hatte E. Erc. thatten fich disgustirter nach Labach retiriren undt wurden nit "mehr nach Wien tommen, sonbern fich lang bitten laffen, bif fie fich wiber resoluirten "3. M. zu bienen. Das erfte mahl als ich audienz gehabt, habe ich ben Kapfer von "nichts gerebt als über bie puncta fo in ben relationen enthalten wehren, nachdeme "aber habe ich mich recht informiren laffen, absonberlich von 3. M. ber Rayferin, in "was vor ein humor ber Kayfer gegen E. Erc. fepe, undt habe von berfelben vernohmen, "bas ber Kapfer auf alle bie lugen bie man ihme vorgetragen hatt undt die ich ihnen "unmoglich beschreiben tan, sehr ungehalten ware, absonderlich ba er seithero ben "disbarco ju Genova gar nichts von E. Erc. vernohmen hatte; feit meiner ankunft "aber bie biefen Berbruß dissipirt, lieffe er fich ichen etwas placater an und befehlet "mir bie Rapferin, ich folte wieber audienz nehmen undt ihme über alles bie mabrheit "nur recht bruthen herauf fagen, fo auch gestern geschehen, ba ich ihm ilber ein stund "lang von allen mas passiret, bie mahrheit febr clar erzehlet habe, fo er nit allein "gebultig, sonbern mit gar freintlichen gesicht angehöret unbt gar offt geantwortet, bas "folden gang recht geschehen sepe mas E. Erc. allborten operirt hatten , so bas ich nit "awepffle bas bero gegenwahrt gar leicht alle gegebene impressiones benehmen wirdt. Er "batt mich etliche mahl wegen bero ankunfft gefragt wann fie tommen werben, auf "welches ich geantwort bas weilen G. Erc. unter Beege nirgends fein befelch bekommen "batten, sie ihren Beeg nach Labach nehmeten umb alborthen einige täge auszuruben, "ausgenohmen S. M. hatten Dero person eplfertiger vonnöthen fo wurden fie fich gleich "auf erhaltenen befelch ohne Bergug anber begeben, worauf mir 3. M. fagten bas fie "ihnen schreiben wurden. Ich aber undt alle bero gutte Freinde albier absonberlich Ibro "M. bie Rapferin glauben bas nichts beffer ware als bag fie gleich ohne bes Rapfers "schreiben zu erwahrten, anhero fommeten, nur bas bemfelben bie ihme gegebene impres-"sion E. Erc. wolten mit ihm bochen, benohmen werbe unbt bie spanische cabale nit "bas contento habe E. Erc. von bes Rayfers person zu entfehrnen, so bas ganze "intentum ist, undt sie also alle passus so vergifften nur um dieselbe ben bem Rapser "au brouilliren. Wan biefelbe werben felbst bier fein fo glaube ich nit bas folche leuthe "fich unterstehen werben bem Rapfer folde lugen vorzutragen bie E. Erc. gleich felbst "werben erleitern konnen. mir ift leib bas ich nit mehr bas glud haben werbe biefelbe "alhier zu bedienen, indeme ich die ordre ins Reich zu geben alhier gefunden und in 4 "ober 5 tagen babin raifen werbe. ich fage E. Erc. indessen Dant für so vill Enpfangene "gnaben undt bitte mir solche allzeit zu continuiren, mit versicherung bas kein mensch "mit wahrhafteren gemüth und respect ist als ich" . . . . .

- 12) Guido an Gundomar Starhemberg, Laibach 9. Jänner 1714. Riedegger Archiv. Starhembergs Leben 768.
- 13) Guido an Gundomar Starhemberg. Laibach, 19. Dezember 1715. Riedegger Archiv. Starhembergs Leben 769.
- 14) Kaiserin Elisabeth an Starhemberg. Wien 7. März 1716. Riedegger Archiv. "Graff Staremberg, Ew. schreiben habe ich wohl bekommen und auß selben geseben die "Unruhen so Ihr habt, welche unsehlbar übelgesinte Ew. veruhrsachen müßen, Beil mibr "Ihre Maj. ber Kanser bem solches vorgestelt, versichert keine Ungnadt auf Ew. zu haben, "weil sie besien keine Uhrsach wilken auch nicht fänden daß die Rub so ihr bisher genoßen "so kundte ausgelegt werden, weil seine Maj. es frep gestelt, selbige zu verlaßen, oder

"lenger zu continuiren, Ich aber wilnsche Gelegenheiten in ber that Ew. meine gnaben "zu erweißen."

Elisabeth m/p.

Wien ben 7. Mert 1716.

- 15) Eugen an ben Kaiser bei Pizzighetone. 9. Oktober 1706. Kriegsarch. Er sinbe, schreibt ber Prinz "absolute nicht sir bes Kaisers Dienst, daß Heister hieher komme, "angesehen eines theils die Campagne schon zu Ende gehet, anderntheils aber sowohl wegen "des herzog von Savoyen, als ber übrigen Alliirten so schäbliche Inconvenienzen zu "besorgen sehn wurden, zu geschwaigen, daß berselbe weder daß landt kennet, noch "sonsten von dem hiesigen Statu die geringste Information hat, und dahin stehet ob "und wie er sich mit Ersagten landt wurde comportiren khönnen . . . Wäre nicht zu "rathen, Ihme in mainer abwesenheith das Commando zu lassen sondern in allenso "höchst nöttig, denselben durch Einen Eilsertigen Courier auss schleunigste wieder "zurückzurusen." Am 23. Oktober antwortete der Kaiser dem Prinzen, daß er hinsichtlich Heisters seinen Willen vollziehen, und denselben anderwärts zu verwenden suchen werde.
- "Le Prince Bevern est doux, affable et appliqué, mais il a jusqu' icy "peu d'occasions de faire voir ses connaissances"... schreibt noch zehn Jahre später S. Saphorin an seine Regierung. State paper office, London. Uebrigens war Prinz Bevern nicht, wie oben irrig gesagt ist, ber Bruber, sondern der Schwager der Kaiserin Clisabeth.
- 17) S. Sapherin nennt ibn "brave, vigilant, rempli d'idées et de projets, très "propre à bien servir sous un autre; mais lorsqu' il commande en chef, il est "confus et s'echausse tellement au jour de bataille qu'il perd d'abord toute la "tranquillité necessaire pour donner des ordres à propos. Dur aux officiers, "injuste au soldat et opprimant les païs où il commande." Bon der Falscheit der letteren Behauptung hat jedoch Merch's Berwaltung des Banates den Beweis gesiesert. Foscarini spricht von seiner "altiera e socosa natura". . . . .
- 18) Je ne sais par quelle fatalité ceux qui ont porté le nom de Mercy ont toujours été aussi malheureux qu'estimés.
- 19) Eugen an ben Kaiser, 30. Oktober, 28. November, 5. Dezember 1702. Kriegsarch.
- 30) In bem Kriegsarchive befindet sich eine Darstellung der Feldzüge Engens in den Jahren 1716 und 1717 von der Hand des kaiserlichen Feldzeugmeisters Grasen Johann Georg Browne. In einer an Kaiser Joseph II. gerichteten Widmung, welche vom 10. Jänner 1788 datirt ist, sagt Browne: "Als im ansang Septembris vorigen Jahrs die Kriegs, "erklärung der Pforte gegen Rußland allhier bekannt geworden, und zu vermuthen ware, "daß E. M. vielleicht einen antheil babei nehmen dürsten, habe ich die Feld Acten des "Printzen Eugen von Savoyen von dem vorsetzten Türkenkrieg . . . in einer zusammen, "bengenden erzehlung gebracht . . . . Der größte theil dieser geschichte ist aus den "Original berichten des Printzen herausgenommen und giebet solcher den gantzen werth, "nehst dem daß die jetzige umstände mit jenen vom Jahr 1717 viel ähnliches haben" . . . . Der Kaiser antwortete hierauf eigenhändig: "Ich din ihnen recht sehr silt diese Ausarbeitung "verbunden und werde sie mit vielen vergnügen und nutzen lesen. Joseph." Die in die milit. Zeitschrift, Jahrgang 1808, ausgenommene Geschichte dieser Feldzüge ist ein nur wenig veränderter Abbrud berjenigen, welche von Feldmarschall-Lieutenant Gomez versaßt, sich gleichfalls als Manuscript im Kriegsarchive besindet.

- <sup>2</sup>) Eugen an den Kaiser. Futak 18. Juli 1716. Kriegsarch. . . ,,scheinet aus allen "umbständen daß die barbarische nation ben welcher die formalitet ein aberglauben "vnd zu denen glück- oder ohnglücklichen successen ihrer vorhaben vornehmlich bentraget, "den ansang der hostiliteten oder öffentlichen Kriegsdeclarationen von seithen E. k. "M. abwarthen wolle."
- 22) Der Kaiser an Eugen. Wien 27. Juli 1716. Kriegsarch. "Gleich wie num E. "L. gar wohl baran sennb, bag bie Türthen theils aus ihrem angewohnten Aberglauben "bnb theils aus anderen ihrem Interesse fürträglichen vrfachen die offenbabre Thätigkeiten auf alle weiß zu verschieben vnd bie zur Feldoperation annoch übrige Zeit ohnfruchtbar "au machen trachten borfften, hingegen foldes Mir vnb Meinen Bunbesgenoffen gabr "zu bebenflich und ichablich fulle, anben bie Ottomanische Borten ben Frieden auch "mit Mir E. 2. an besten bethentermaffen, schon öftere gebrochen bat, bub 3ch alfo "mehrere ichablichkeiten, gefahr und ungebuhr abzuwarten ober meine Erbkonigreich und "Lande von bifer Barbarenmacht ganglich vmbzinglen ober gar überschwemmen und "verheeren zu laffen weder schuldig noch gemeinet bin . . . alfo finde mich sowohl rechtlichen "veranlaßt alf gewißenhaft verbunden, bas bem obbemelten ichablich-turfischen Absehen "annoch in rechter Zeit vorgebogen, mithin ber Feldzug ohne weithers zu erwarthen "eröffnet bud in bem Rahmen bes Allerhöchsten zu benen würklichen operationen mit "allem Rachtruth bnb ernft gang ichleinig geschritten werbe. Zumahlen aber E. L. in "facie loci alle vmbständ gegenwärtiger, auch gründlicher als allhier bethant sein könne, "mithin Spe aufwas arth bie erwehnte operationes zum füglichsten anzufangen, am "besten vrthlen mögen, 3ch auch zu Dero bocherleichten vernunft, vngemainen Kriege-"erfahrenheit ond zu Meinen bienft, auch beg gemeinen weefens ond ber gefambten "Chriftenheit hierunter waltenben wohlfahrt sevenben ruhmwürdigen enfer mein ganglich "bub volkhombenes vertrauen billich zu feten habe, fo thue E. L. gutbefinden lediglich "überlaffen, mas Gelbe für eine Operation zu unternehmen erachten werben, wo "übrigens baffjenige, mas bey ober balb vmb andurch theine Zeit zu verliehren, nach "angefangenen thätigkeiten per modum manifesti an benen Granigen bethant gu "machen, ober nach befund an ben Seriaskier zu Belgrad zu überschreiben sein möchte, "fich gang natürlich an bie hand gibet, wie 3ch nehmlichen, fo fern 3ch nicht ben Frieden "vnb ruhestand mit Ihr Ottomanische Portten so bestiffentlich bengubehalten getrachtet, "bereits nach verflieffung beg für ben letten erflährungstermin angesett gewesten 15. "May bie Waffen zu ergreiffen briach genug gehabt, nunmehro aber, ba Spe Portten "nach so lang barilber verstrichen, aus bloffer Friedensbegierd zugegebener Zeit nicht "einmahl auf eine fo frennbichaftliche Borftellung geantwortet, sondern neben ber gegen "bas allgemeine Bölferrecht erfolgten anhaltung Meines Residentens vill mehrers burch "bie zu maffer und zu land mit groffer macht an Deine Graniten beschehende anrudbung "ond in vill andre weeg in bem angefangenen Friedensbruch fortsahret, solches länger "nicht mehr hatte verschieben können, folgbahr Dein und Meiner Bundsgenoffen gerechte "Sache Gott bub benen von beffen A. h. Gite Mir verlihenen Baffen getrungener "überlaffe." . . . .
- 23) Eine beutsche übersetzung im Kriegsarchive. Die französische übersetzung ist in Thepls Mémoires curieux de la guerre dans la Morée et en Hongrie S. 262—266 abgebruckt.
- 24) Eugen an ben Kaiser. Peterwarbein. 3. August 1716. Kriegsarch. "Rachbeme "ber Feind 2 Tage nach einander marchiret, hatte er sich vorgestern mit seiner völligen

"macht in einen zwischen Szlankament und Carlowitz ohnweith ber fogenannten "Friedens-Capelle febr vortheilhaften terrain gelagert, mit ben ausschreben baß fein "Absehen auf Peterwardein gerichtet und er geraben Weg bahin ju geben Billens sepe. "Ben fo gestalten Sachen rudte bie zu Vukovar gestandene und im marche begriffene "Infanterie in bem Cronwert albar und wurden nebst ber völligen Feld-Artillerie einige "Cavallerie Regimenter in ber Raizenstadt gelagert, um folche an ber Sant zu haben. "Hierauf thate fich E. D. Feldmarschall Graf Pulffy fremwillig anerbieten mit einem "wiewohl ohne caractermäßigen Commando von 900 teutschen Bserben und 400 "Bufaren ohne biejenige 500 Commandirte, welche bereits berwärts waren, gegen bem "Feind aufzugeben, und zu seben maß etwa zu thun fene. Rach einigen Anftand habe "ich ihme solche mit bem Borbehalt zugestanden baß er sich nicht engagiren solle. Die "Racht hierauf ichidte er seines unterhabenben Regiments Oberftlieutenant mit bem "Anfinnen, ich möchte bech noch 2 Regimenter zugeben, welche zum bloffen Souteniren "zu gebrauchen und wegen beschaffenheit bes Landes tein Impegno gu beforgen sebe, "wornach 3ch ihm zwahr bie beebe Regimenter alf Bareuth Dragoner und Contrecour "Cuirassier zugeschicht anben aber wieberhollet habe, bag meine beständige meinung "fepe, fich mit bem Keinde in teine detaglio einzulassen. Nachdeme nun obgebachte "beebe Regimenter angelanget waren, rudte ber Feind mit seiner völlig ungablbaren "Cavallerie auf fie loß und vermeinte burch wiederholtes Anjegen fie zu trennen und "übern haufen zu werfen, ba er aber nach einen gegen 4 friindigen Befecht nicht ein "handbreit Erbe gewinnen, noch einigen Bortheil erhalten könte und man auf die gurud. "ziehung ber Mannschaft bebacht mare entstunde auß urfach beren im ruden befindlichen "defileen einige Unordnung, welche boch gleich wiederumb remittiret, mithin biefes "Commando nach Peterwardein gurudgezogen wurde. Was nun ber Feind ben biefen "barten Renconter eingebilffet, ift nicht eigentlich zu wiffen. Bon Seithen E. M. ift "ber Keldmarschall und Graf Seyfried von Brenner, welcher wegen erwiesener besonderer "valor sehr zu bedauern ift, bann zwei hauptleuth von Bareuth tob, in allen aber "zwischen blessirt, tob und abgängigen sowohl teutsch ale hungarisch und raivischer "Diliz borften ohngefahr 400 Dann fenn. . Dem Feldmarichall Grafen Palffy feinb "2 Pferd unterm Leib erichoffen und bem Oberftlieutenant Baron von Mu mit einer "Coppi am l'eib gestreiset worden. . . Muß . . . anrühmen bag alle in bieser rencontre "geweste Generalls, Officiers und gemeine eine obnbeschreibliche belbenmutbige Tapferleit "erwißen und um fo mehrers Lob verbienet haben alf fie für einer fo weith überlegenen "macht nicht bie allermindeste Aleinmuthigfeit gezeiget und ftethin tapfer gefochten. Rach "nunmehr alfo angefangenen Feinbseligkeiten laffe 3ch E. R. M. Infanterie in baf ben "vorigen frieg gemachte alte Retrenchement postiren und bie Cavallerie jenseits an "ber Sand halten, umb zu feben maß etwan bes Feindes Borhaben fenn moge nnt ich "mich banach richten könne, ba inzwischen auch bas zu Segedin gestandene Corpo morgen "ober längstene übermorgen eintreffen und nicht wenig verftärten wirb; welches 3ch nicht "ebenber von Theiß wed und anbero gieben konnen, jo lang man von bem feindlichen "mouvement teine verläßliche Gewißheit und bie Nachricht batte, bag ber orthen ein "startes Corpo sich zusammen zieben thätte."

<sup>25)</sup> Eugen an ben Raifer. Hornwert bei Beterwarbein. 4. August 1716. Kriegsarch.

<sup>26)</sup> Die in ber milit. Zeitschrift Jahrgang 1808. S. 513 geäußerte Bermuthung, baß Beterwarbein niemals zur Ergebung aufgeforbert worben fei, ift vollfommen irrig.

Diefer Frethum ift um fo schwerer zu begreifen, als Eugen in seinem Berichte vom 8. August 1716 biefes Umstandes ausbrücklich erwähnt, und bas Schreiben sich in beutscher Ubersetzung im Priegsarchive befindet "welches" wie Eugen fagt "ber Grofvezier "zwen Tage vor ber Action burch einen eigenen auf Parola an mich abgeschickten "Türken an Feldzeugmeifter Baron Löffelholz als Grangcommandanten geschrieben, "woraus ihre Bermeffenheit und Bochmuth fattfam erhellet, babero man auch, umb bie "billige Berachtung zu bezeugen, sothanen Türken ohne Andtwort sogleich wieder gurud. "geschicht bat." Das Schreiben selbst ift vom 2. August 1716 batirt, und lautet: "Bir "beß größten Kaufers auß bem Ottomanischen Geschlecht Allergeringster Diener und "über beffen Kriegobeere bestellter Generalissimus machen hiemit sowohl bem Generalen "zu Beterwarbein alf anteren in ber Boftung befindlichen driftlichen Geschlechtern "Abundt undt zu wiffen bag nachdeme bie rechtgläubige Armée vor bifem wiber bie "Friedensbrüchiche Venetianer gegangen und in benen Friedenscapitulationen ber "teutsche Friedt mit ben Benetianischen Friedten ober Krieg feineswegs verknüpfet "gewesen, auch vuß niemablen im Ginn gethomben, mit bem teutschen Rapfer ben "Frieden zu brechen und ohne rechtmäßiger Brfach von beuben saithen bluth vergieffen zu "machen, ober bie unterthanen ju gerftreuen und unterbrufben, fo ift 32 Tag nach bem "Aequinoctio von seiner seithen burch einen Expressen Courier ohnvermuthet ein "Schreiben Gingeloffen bef Inhalte, baf fo fern Wilr benen Venetianern ihre abge-"nombene Giltter und lander nicht fo forth restituiren werben, ihr feinen Frieden "mehr mit bug haben woltet und mit bergleichen hoffarthigen Borthern mehr habet ihr "bem Ottomanischen Reich Guern Mainaubt und Feindselligtheit zu Erthennen gegeben, "weillen nun alfo ber größere theill von unferen Rriegsheer wieber bie Venetianer "gegangen und Wir nur mit Einigen ben vuß befindlichen Truppen hieher an biefen "Orth gethomben, fo follet ibr, wenn ibr bem türtischen Kapfer feine Bestung nicht "freitig machen, ober vorenthalten, fondern fogleich Ginbandigen werbet, für Gure "Bersohnen und gutter pardon baben, so fern ihr Euch aber halfftarrig bezeugen werbet, "jo verlaffen wir Bug nicht auf vufere Macht ober bnzahlbares Kriegsbeer, sonbern "auf bie hilff Gottes, ber alles zu geben vermag."

- <sup>27</sup>) Dumont et Rousset. Histoire militaire. l. 106.
- 28) "Feldmarschall Lieutenant Graf Breuner ist ben beg Grossvezier Zelt ganz "frisch zerhauter mit engen an halß und filhen, dan verschiedene unßerer leuthe von ber "ersteren Palstyschen rencontre enthauptet gesunden worden." Schlachtbericht Eugens an den Kaiser vom 8. August 1716. Kriegsarch.
- 29) Dem Hoftriegerathe befahl ber Pring am 11. August, babin zu wirken, baß ber an ben Kaiser gesenbete Schlachtbericht nicht veröffentlicht werbe.
  - <sup>30</sup>) Dumont. Histoire militaire du Prince Eugène I. 109.
- 31) Abevenhüller an Eugen. Wien 8. August 1716. Ariegsarch. "Je suis arrivé à ndeux heures après midi a la fauorite, ayant fait soner sept postilions loing de nlà, S. M, esté toute pleine de ioye, at regardé avec ses lunettes d'aproches, netant arivé me courut a rancontre, at extremement temoigné de la ioye aprenant la glorieuse victoire que V. A. a ramporté, en meme temp que V. "A. se porte bien. J'ay rendu ce raconte a touts les cours, qu' ils ont eut une nioye extreme. Touts les rues étoient pleins de monde, et ie n'ayt qu'a conterncet belle action mille sois par heure. Ayant trouvé la belle occasion que V.

"A. m'at doné dans les mains, j'ay demandé le regeiment vacant du Comte "Breuner a Sa maieste; n'ayant point eut reponce positive, i'ay neanmoins "esperance que la comission que V. A. m'at doné me le pouroit faire auoir."

- 32) Bapftliches Breve vom 7. September 1716. Kriegsarch.
- 33) Carbinal Wolf von Schrattenbach an Eugen. Rom, 7. September 1716. Kriegsarch.
- 34) Billars an Eugen. Paris, 17. August 1716. Kriegsarch. "Monsieur, J'ay l'honneur de vous faire mon compliment tres sincere sur la signalée victoire que vous venés de remporter. Je l'ay predite a l'arriuée du courrier qui nous a appris que les Turcs auoient passé la Saue, et cette conduitte ma confirmé dans l'opinion que j'ay depuis longtemps que c'est une folle nation, hardie, "presomptueuse et tres ignorante qui se met à portée d'estre attaquée par la plus redoutable armée qu'il y aie présentement en Europe et parfaitement "commandée, il me semble que la raison voulut, pendant qu'ils attaquent Corfou que leur armée fut retrenchée derriere Bellegrade, et de manière a "ne pouvoir estre attaqué; enfin, Monsieur voilà une grande journée pour Sa M. "Imperiale et pour son grand general, je vous renouvelle touttes mes predictions "et ne borne vos conquetes qu'à la mer noire, portés vous bien Monsieur et rendes moy toujours la justice de me croire." . . . Eugen autwortet barauf am 4. September 1716. . . . . l'ennemi . . . auroit effectivement mieux fait de se tenir , en seureté et au dela de la Save dont le passage garni d'une armée telle comme "la Turque auroit été si non impossible, en moins plus que dangereux jusqu' "après la prise de Corfu, mais l'ennemi étant comme vous le connaissez . naturellement hardi et presomptueux, et Dieu pour la juste cause de toute la "chretienté, il lui est arrivé ce qu'il auroit pu éviter. Je souhaite par cette seule "raison et par la seule vue du bien commun que son aveuglement continue."...

Am 30. August erwiedert Villars dem Prinzen auf einen Schlachtbericht, den ihm berselbe zusaudte: "Touttes les nouvelles disent que vous aués esté très exposé "il est difficile que cela soit autrement au goust que vous y aués et parceque "cela est indispensablement necessaire dans les actions opiniastres et disputées. "Le Maréchale de Villars veut auoir l'honneur de vous escrire et vous saire ses "compliments, ie vous assure que l'on boit souvent chez moy a votre santé et "de très don coeur. Monsieur l'Eueque de Frejus (Fleury) precepteur du Roy me "prie de vous assurer de ses tres humbles respects et se souuient toujours des "bontés que vous eustes pour luy lorsque vous aués passé dans son eueché."... Rriegsarch.

- 35) Denkschrift Eugens vom 28. August 1698. Milit. Corr. I. 175.
- 36) Eugen an ben Kaiser. 9. August 1716. Ariegsarch. An Bislars 25. September 1716. Hausarch. "Je vous suis insiniment obligé pour l'honneur que vous "m'avez sait de lire à S. A. R. Monseigneur le Duc d'Orléans la relation de la "bataille que j'ay eu celuy de vous envoyer. L'amitié qu'elle a toujours eu la "bonté de me témoigner me rend assez persuadé de la part qu'elle y a prise. "Je ne doute Monsieur aucunement des sentimens de la vôtre. . . . . Vous "croyez Monsieur, en général comme vous étez, que la suite de l'évenement de "la bataille devoit être l'entreprise de Belgrade pour les raisons que vous con"naissez, mais la difficulté du passage de la Save le désaut de l'armement naval,

"qui n'était pas encore an état d'agir et dont j'avois cependant indispensable-"ment besoin tant pour couvrir mes ponts du Danube qu'il auroit fallu pour "ôter la communication à celuy des ennemis, que d'établir la mienne avec le "pays en de ça pour enfermer la place et profiter de l'avantage du fleuve "avec quelques autres circonstances m'ont fait résoudre celle de Temeswár "malgré la saison avancée, terrain, transport d'artillerie et munition auquel "je suis occupé dans l'espérance que Dieu secondra les operations de sa cause."

- 37) Dumont. 110. Kausler. II. 582.
- 38) Eugen an ben Raifer. 25. und 29. September 1716. Kriegsarch.
- 39) Eugen an ben Softriegerath. 1. Ottober 1716. Rriegearch.
- 16) In der im Kriegsarchive befindlichen beutschen Uebersetzung der Capitulation beißt ber Artifel VIII: "Denen Coruzen so sich in Temeswar besinden, solle auch mit "nacher Belgrad zu ziehen verstattet werden." Beschluß: "Die Canaille kann hingeben "wo sie will."
- "heit kann nicht unterlassen E. M. Armée ingehaltene Lobwürdige gute Ordnung gezie"mend anzurühmen und zu bezeigen daß ich ein gleiches ben den christlichen und vormah"ligen türkischen übergaben in außzügen nicht vill gesehen habe, weillen ein Zeber sich
  "bestissen dasjenige und nicht mehr zu thun alf ihme wohl gestattet ware; es ist keinen nicht
  "der geringste eintrag ober überlast geschehen, und gleichwie die Christen fren mit denen
  "Türken in der Stadt, also sennd auch die türken in dem laager ohngehindert herumd"gangen und ist uns nicht die allermindeste Beleidigung geschehen. Die Garnison hat
  "vornehme Geiseln zuruckgelassen, bis die Escorte. Wägen und was sich daben befunden
  "zuruckgelangt senn wird, worauf sie gleichfalls unter guten Geleit entlassen wer"den solle."

"Die Ursache, welche biese zahlreiche und mannbare Garnison zur lebergabe bewe"gen hat, fann bermahl so vill man weis, keine andere sepn, als daß stette Canoniren
"und Bomben Einwerfen, weillen andurch eine unbeschreibliche Forcht eingejaget, weder
"tag noch Nacht in den von lauter holz zusammengesetzten engen häusern und gassen
"tein ruhe gewesen, und viele leute getöbtet und verwundet worden. Sonsten ist kein
"Abgang zu sinden."

- 42) Eugen an Mercy. 1. November 1716. Kriegsarch. "in Ansehung ber bekanuten "guten aufführung, erwisenen valeur und erworbenen langen ersahrenheit auch beson"beren desinteressement."...
  - 43) Boriges Schreiben.
- (4) . . . ,, worunter bie ungebührliche Borfpann, erzwingungen beg baaren gelbts." Eugen an Steinville. 26. Oktober 1716. Kriegsarch.
  - 45) Eugen an ben Hoffriegerath. 16. Oftober 1716. Kriegearch.
  - 46) Ex castris ad Temesvarini positis. 26. Oftober 1716. Kriegearch.
  - (2) Eugen an ben Raifer. Temeswar, 21. Ottober 1716. Kriegsarch.
- <sup>48</sup>) Relazione della solenne ceremonia fattasi la domenica degli 8 Nov. nella città di Giavarino nel riceversi da S. A. S. il Principe Eugenio il dono papale dello stocco e berettone benedetti.... Kriegsardy.
  - 49) Mercy an Eugen. Upalanta, 18. November 1716. Kriegsarch.
  - 50) Binteifen. V. 537,

- 31) Binteifen. V. 541.
- 52) Remarques meiner Freiherrn Ernesti von Petrasch Ariegsbiensten big Anno 1714. Ein ähnlicher Aufsatz ohne leberschrift von Freiherrn Maximilian Petrasch. Beibe in bem Archive bes Freiherrn von Bretton zu Ilin in Mähren.
  - 53) Oberft Betrasch an Eugen. Grabista, 16. August 1716. Rriegsard.
  - 54) Eugen an Betrafc. 21. August 1716. Kriegbard.
- 55) Petrasch an Eugen. Brod, 12. September 1716. Kriegsarchiv. "weillen die "granity mich auch franker ben sich zu haben von hertzen gern mitzutragen verlanget, so "hat es keine Pserd nöthig gehabt."
  - 56) Minchen. 29. November 1716. Rriegsard.

# Sechzehntes Capitel.

- 1) Der hoffriegerath an Eugen. Wien, 7. Ottober 1716. Rriegearch.
- 2) Berichte bes Residenten Fleischmann an ben hoffriegerath. Belgrad, 2. und 6. Oktober 1716. Kriegearch.
  - 3) Eugen an ben Raifer. Bor Temeswar, 7. Ottober 1716. Rriegsarch.
  - 1) Conferengprotofoll vom 17. Ottober 1716. Sausard.
  - 5) Conferengprotofoll vom 13. Jänner 1717. Sausarch.
- 6) Eugen an Mercy. Wien, 19. Jänner 1717. Kriegsarch. Er möge: "preparer "toutes les facilités que vous pourrez pour le siege de Belgrade que (parlant "en secret) j'envisage toujours, hormis que les ennemis ne me previennent ou "la raison de guerre m'en empeche, de sorte que V. E. y doit concourir avec "les dispositions qui dependront de vous et prendre une exacte connoissance "du terrain, rivage, isles, danube, marais et autres circonstances très necessai"res . . . pendant que de ce coté icy on fait tout ce qu'on peut pour se mettre ren état. . . .
- 7) Eugen an Schulenburg. 27. Februar 1717. Hausarch. "Je suis fort persuadé "que vous vous donnez tous les mouvemens possibles pendant votre séjour à "Venise pour disposer les affaires militaires de bonne heure. Il seroit seulement "à souhaiter qu'on y repondit à tems et lieu . . . pour agir plutôt avec vigueur "que resister aux entreprises des infidèles qui profitent de tout . . . les Enne"mis faisant tous les efforts pour paraître de bonne heure avec des formidables "armées de terre et de mer en campagne, pourvus au delà du nécessaire et "voyant peu les dispositions de la republique, le peu de diversion qu'elle est "en état de faire, en prendront courage, tacheront d'en profiter et se jetteront "avec toute la force contre les armes de S. M. I. qui ne tirent aucun avantage "de la Pologne quoique engagée par la ligue."

"Je ne doute pas que la presence de V. E. au levant sera fort necessaire "pour être plus à portée de donner les dispositions et ordres. Vous me serez "plaisir de m'insormer avant votre depart plus particulierement des mesures "qu'on aura prises." Schulenburg antwortet am 6. März 1717. Kriegsarch. "Après "avoir sait tout ce qui a été possible pour disposer les choses necessaires asin "d'être cette Campagne icy un peu en meilleur état que l'année passée, je suis "sur mon depart pour retourner . . . a Corsou." (Austunst über seine Streitstäste.)

"On m'a promis que dès quil y aura la moindre apparence que les Turcs vou"droient tenter une seconde fois le siège de Corfou, on y enverra aussitôt de
"Dalmatie 2000 hommes. Se tlatter d'agir offensivement par terre et avec
"grand succes, c'est ce qu'on ne pourra pas faire sans se mécompter beaucoup.
"Les états, provinces et isles sont assez éloignés et séparées l'un de l'autre, ce
"qui est un grand inconvénient, outre qu'il faut transporter à grands frais et
"depenses jusqu' à la moindre chose d'icy au levant."....

- 8) Eugen an Birmont. Wien, 23. Janner 1717. Kriegsarch.
- 9) Eugen an Birmont. Wien, 17. Marg 1717. Kriegsarch.
- 10) Ferbinand Freiherr von Stein an Eugen. Abrianopel, 30. April 1717. Kriegsarchiv. Ift von Belgrad nach Abrianopel geführt "und da er in der examination von "dem Großwesir nicht nach der Türken santaisie geredet, auch nicht unter den Berczeni, "alß welcher in nahmen deß Ragozy, teutsche Regimenter von Deserteurs, Gefangenen "und allerhand Gesindel aufrichtet, dienen will, auss grausamste tractiret, in Eisen "und Banden nebst einen Cuirassirer von Prinz Emanuel Regiment in grausames "Gesangnuß geworsen worden, wo er sich noch besindet." Bittet "ihn daselbst nicht elent "crepiren zu sassen sans feine Auswechslung zu bringen."
  - 11) Empfehlungoschreiben bes Martgrafen vom Jahre 1703. Archiv zu Blin.
- 12) Denfschrift des Freiherrn Ernst Petrasch. Archiv zu Zlin. "La je recommandois "mon affaire au grand Dieu, après m'être confessé et donné 200 sl. à une "pauvre eglise Rathsienne. Je priois le Père supérieur des Jesuites de venir au "bord nous donner à tous la Sainte benediction. Nous montames ensemble "sur la galerie de la barque St. Maria, et la il benit le monde, les armes, les "vivres et tous les batimens, moy tenant le crucifix et luy repondant d'un "coeur humble les larmes aux yeux."....
  - 13) Betrasch an Mercy. Belgrab, 19. April 1717. Kriegsarch.
- "4) Eugen an Mercy. Bien, 28. April 1717. Rriegsarch. "Je regrette le malheur "du Lieutenant Colonel Petrasch, tant par rapport à la perte d'un bon officier "que la captivité dont il est à plaindre. Je crois que V. E. auroit pu l'eviter "en differant la descente des saignes et du transport jusqu'après l'arrivée "prochaine des vaisseaux de guerre qui les auroient couvert."
  - 15) Eugen an Mercy. Wien, 5. Mai 1717. Kriegsarch.
  - 16) Eugen an Petrasch. Beterwarbein, 29. Mai 1717. Kriegsarch.
  - 17) Eugenii Selbenthaten, III. 1044.
  - 18) Eugen an ben Raifer. Peterwarbein, 29. Mai 1717. Kriegsarch.
  - 19) Eugen an ben Raifer. Peterwarbein, 7. Juni 1717. Kriegsarch.
- 20) Und nicht am 17. Juni, wie bie öfterr. milit. Zeitschrift. Jahrgang. 1811. irrig melbet.
  - 21) Worthley Montague an Eugen. Adrianopel, 21. Mai 1717. Kriegsarch.
  - 22) Eugen an ben Raifer. Pancsowa, 15. Juni 1717. Kriegsarch.
  - 23) Schlachtorbnung im Kriegsarchive.
- 24) Eugen an den Kaiser. Bor Temeswar, 3. September 1716. Kriegsarch. "Prinz, "Emanuel von Portugal hat dieser Eröffnung der trenchéen zweiselsohne aus vollen "Epfer bevgewohnet, mir aber, weilen sie nicht ohnbillig geglaubet, daß ich es abhindern "mochte, ein solches verbergen wollen, hat sich daber in aller stille, ohne daß ich ober

"meine bebiente bas geringste erfahren, auf einen fremben Pferd ohngeachtet alles Missonathens bes ben ihm gewesten Comte Almeida entgegen und nach den Ort der Arbeit "verfügt. Es hat aber das unglück gewolt, das ihme das Pferd untern Leib erschossen "nund sie mit einer sauconnette Augel am rechten Anie auswerts gestreisset. . . . Die "Wunde ist zwar an sich selbst nicht gesährlich, bennoch wie gemeiniglich mit einer alte"ration und Fieber begleitet. Es stehet aber zu hoffen daß durch gute pslege . . . . alles "beseitiget werde; habe mich sogleich nachdem ich es ersahren zum Prinzen versügt und die "ibrige scharf verwissen, benselben aber die gesahr welcher sie sich exponirt mit diensamben "terminis vorgestellt." . . . .

- 36) Rech an Eugen. 27. Juli 1716. Rriegsarch. "Le Prince Emanuel de Portugal arriva ici avanthier à l'inconnu, et en est parti pour aller trouver V. A. et "apprendre l'art et la science de la guerre sous son commandement; comme il "est à croire, il n'a pas vu la Cour, tant pour ne pas l'embarasser que pour "eviter les depenses et ceremonies au sujet des choses curiales. C'est un "Prince qui outre les dons des quels il est avantagé de la nature, car il est "très bien fait de sa personne, possede les vertus sociales qu'un Prince de "son rang peut posseder; il est universellement loué, et comme ie vois on est "très content de Sa conduite et je scais d'une confidente main de Portugal que "la Reine est bien aise qu'il vienne ici et le voie auprès de V. A. qui est aussi "son unique souhait, car assitôt qu'il apprit qu'Elle étoit partie pour l'Hongrie, "il n'hesita pas un moment à se mettre en chemin ayant adroitement trompé "les précautions qu'on avoit prises pour le ramener en Portugal."...
  - 26) Eugen an ben Raifer. Lager bei Wienita, 18. Juni 1717. Rriegsarch.
  - 27) Eugen an ben Schiffscapitan Beinrich Stort. 7. Juli 1717. Kriegsarch.
  - 25) Defterr. mil. Zeitschrift. Jahrgang. 1811. Zweite Auflage. Banb. I. S. 108.
- 29) Eugen an ben Raiser. 12. Juli 1717. Kriegsarch. "weil die Armée bif dato "mit Ausarbeitungen und Berbesserungen ber Circum- und contravallationslinien, "bann einricht- und sicherstellung ber Communication, auch vorbereitung ber zuläng-"lichen belagerungerequisiten und anderen berley nothburften satsamb beschäftigt geme-"sen, bat man nicht alles zugleich ansangen, wohl aber bas eine ausmachen wollen, umb "fobann bag andere besto beffer und craftiger bestreiten zu tonnen." (Detaschirung bes Grafen Mercy. Dl. 3. S. 20-21.) Diefe Infel ift naber ein fo inpracticabler Moraft "baß bem Weind ohnmöglich jugufommen, mithin bermalen nichts thuen ware, alf burch "anlegung Einiger redouten Posto ju faffen, bis fich nach und nach bie Belegenheit "ergibt ben Feind völlig bavon abzutreiben. Wie man aber ermeltes Borhaben ins "wert richten wollte, wurde leuber ber Beneral ber Cavallerie Graf Mercy burch "einen ungliidlichen Schlagfluß alfo überfallen, baß er gleich gehör und geficht verlohren "und nichts als die hoffnung bes lebens über gelassen hat, welcher fich gwar etwas "und fo weith gebeffert, bag wann Er bavon tommen follte, er bennoch wenigst biefe "Campagna ju bienen außer Stand gesett ift. E. R. M. fennd zwar bie ungemeine "eigenschafften, vernünftige dispositiones und tapfere anführung, auch lange friegeer-"fahrenheit ermelten Dero General vorbin A. g. befannt, und feynbt bie aufrechthaltung "ber vorgewesten beschwärnusvollen Postirung in bem Temeswarer Banat wie nicht "weniger die bavon vorläufig gemachte einrichtung sowohl bes Provincialis alf Came-"ralis und Militaris, bann bie vorsichtige zubereitung zu ben angegangenen operatio-

"nen bes gegenwertigen Feldzuges sattsame Kennbtzeichen seines ohnermibeten Epfers "und besonderlichen activitet. Ich muß bennoch solchen umb so mehrers anrühmen alß ich ", den gegenwertigen, wo nicht wiber so allbesseres hoffen beständigen Berlust eines solchen "Generals zu Schaden bero A h. Dienste bedauern und mir zugleich mit wohlmeinenden "Rath und That entgeht." . . .

- 36) Eugen an ben Raifer. 16. Juli 1717. Kriegsarch.
- 31) Das jetige Kürafsier-Regiment Graf Wallmoben Nr. 6. Bei Mauvillon V. 138 wird ber Oberstlieutenant bes Regimentes Darmstadt ganz irrig Plumberg genannt.
  - 32) Eugen an ben Raifer. 19. Juli 1717. Kriegsarch.
  - 35) Eugen an ben Raifer. 30. Juli 1717. Rriegsard.
  - 34) Eugen an ben Raifer. 2. August 1717. Rriegsard.
  - 35) Eugen an ben Kaiser. 9. und 13. August 1717. Kriegsarch.
- 36) Abgebruckt in ber öfter. milit. Zeitschrift. Jahrgang 1811—1813. zweite Auflage I. S. 115.
- 37) Puncta so vor und mahrend ber action mit dem Feind beobachtet werden sollen. Kriegsarch.
- 38) Eugens Schlachtbericht an ben Kaiser, Lager vor Belgrab. 25. August 1717. Kriegsarch.
  - 35) ..., an welchen E. R. Dt. einen guten Generalen verlohren haben." Schlachtrelation.
  - 10) Schlachtbericht.
- 41) Felbmarschallieutenant Freiherr Salzer von Rosenstein an Eugen. Großwarbein. 30. August 1717. Kriegsarch.
  - 42) Oberft Baron Audlauber an Eugen. Sufgth 3. September 1717. Kriegsarch.
  - 43) Eugen an Felbmarichall Graf Steinville. 6. September 1717. Kriegsard.
  - 44) Eugen an Rarolvi. Semlin. 16. und 20. September 1717. Kriegsard.
- 45) Draslovich an Petrasch. Kostainicza. 20. September 1717. Kriegsarch. "Die "Generalats-truppen seind alle weg . . . ich hab mich allein hierein geworffen . . . Wie "es mit mir und der Granits zugehen wierdt, ist Gott allein befandt!" . . .
  - 46) Eugen an Sannibal Beifter. Gemlin. 30. September 1717. Kriegsard.
  - 47) Eugen an ben hoftriegerath. Semlin. 1. Ottober 1717. Kriegearch.
- 18) Der Kaifer an Eugen. Wien 25. August 1717. Der hoftriegerath an Eugen. 1. September 1717. Kriegearch.
  - 49) Eugen an ben Raifer. 3. September 1717. Kriegsard.
  - 50) Eugen an ben Soffriegerath. 20. September 1717. Kriegearch.
- 51) Mustapha Bascha an Engen. 5. September 1717. Lateinische llebersetzung. Kriegsarchiv.
  - 52) Eugen an Mustapha Pascha. 12. September 1717. Kriegsarch.
  - 53) Eugen an ben Raifer. 12. September 1717. Rriegsarch.
- 54) Conferenzprotokoll vom 19. September 1717. Hausarch. Trautson, Sinzendorff, Starhemberg und Schlik, bann die Reserventen von Buol und von Dettl nahmen an der Berathung Theil.
  - 55) Eugen an Mohamed Bascha. 6. Oftober 1717. Kriegsarch.
  - 56) Guibo Starbemberge Leben. 481.
  - 57) Eugen an ben Softriegerath. Bellye 10. Ottober 1717. Kriegearch.
  - 58) Eugen an D'Dwber. Semlin 2. Oftober 1717. Kriegsard.

- 59) Eugen an ben Hoffriegsrath. 21. Juni 1717. Kriegsarch. "Bei ber unveränder"lichen meinung daß weder die gegenwärtige noch fünfstige Friedensumstände die in"corporirung mit Ungarn, wohl aber die Arth einer abgesonderten provinz wie
  "Siebenblirgen cum reservatione Dominii supremi territorialis... zu J. K. M.
  "Dienst einrathen könne"....
  - 60) Boriges Schreiben.
- Eugen an Steinville. Bei Semlin, 27. September 1717. Kriegsarch. "... massen "er nur malitiose baß alte mit bem neuen zu consundiren, baß sand außsaugen, benen "Türken allen Borschub zu geben, hingegen bie Kapserlichen zu betrügen und wo bieses "nicht länger gelingen sollte, bavon zu gehen gebenket, wo er sodann bas Land in gerings"sten nicht verschonen sondern alles was nur möglich davon sühren und mitschleppen "wurde, daß ich also nicht sehe warum man solches unserseiths mit guter Behutsamkeit "nicht vorkommen solte. Meines erachtens könnten E. Ex. einen und anderen ber "vernünstigsten Walachischen Bojaren vernehmen, ihre gedanken barüber sormiren "und im Falle sie einen erheblichen anstand hetten, solche mir zur Entscheidung "berichten."
- 62) Eugen an Steinville. 17. September 1717. Promontor bei Ofen, 17. Ottober 1717. Kriegsarch. "Betreffes ber Moldau und Walachei weiß und erkenne ich gar wohl "daß diese beebe Provinzen durch die verstossene Zeith in Ohnglild sehr viel außgestanden "und gelitten, mithin nicht die proportionirte krefften hetten, damit aber der Feind "nicht wie dis anhero gethan sich deren annoch übrigen zu bedienen vermöge, bleibt es "ohnänderlich daben daß alles mögliche an gelt und naturalien darauß zu ziehen... damit "man durch langes dissimuliren oder tractiren nicht betrogen, mithin gracea sich "dem kauf. Aerario das nachsehen und also nach so ansehentlicher Superioritet der "glorreichen wassen der schaden mit dem spoth gelassen werde, zumahlen da in allen sall "dem Allerhöchsten Dienste viel vorträglicher gedachte beede provinzen ehender völlig zu "ruiniren als ohne Nutzen dem Feinde zum Bortheil und sudsistenz zu lassen... daß "ich also dennechst erwarte, was sie sowohl ratione Moldau mit denen erwartenden "deputirten als durch den Rosetti mit dem Praetendenten der Walachei veranlasset "haben, damit man einmahl weiß wie weith man sich mit diesen betrüglichen seuthen zu "versichern habe". . . . .
  - 63) Eugen an ben Hoftriegsrath. 1. Oltober 1717. Rriegsarch.
  - 64) Eugenii Belbenthaten. III. 1154.
- 65) Am 2. März 1718 bankt Eugen ben Lanbständen von Desterreich ob ber Enns, Steiermark und Kärnthen, baß sie ihm und bem Prinzen Emanuel in Befolgung bes von ben niederösterreichischen Ständen gegebenen Beispiels das Incolat verliehen. Kriegsarch.
  - 66) Eugen an ben Hoffriegerath. Belgrab, 1. Juli 1718. Kriegearch.
- 67) Bortrag Eugens an ben Raiser vom 4. Februar 1718. Sammer. Geschichte bes osmanischen Reiches. VII. 226.
- 68) Eugen an ben Kaiser. Belgrab, 13. Juni 1718. Kriegsarch. "Meines ohnmaß"geblichen Erachtens ist E. A. M. absehen und beb gegenwärtigen Zustand Europa
  "wahres Interesse die errichtung eines guten Friedens. Dieser wird von einen hochmüthigen
  "Feindt augetragen und kann also ex causis levioris momenti nicht ohngewiß gemacht
  "oder in die länge verzögert, mithin Eine so kostvare Armée in der inactivität gelassen
  "und momenta temporis verabsaumbet werden, massen einmahl viel vorträglicher die

"Friedenshandlungen völlig abzubrechen alf burch beffen langsambe fortsetzung in ber "bisherigen ohngewißheit zu laffen". . . . .

- 69) Eugen an ben Kaifer. Belgrab, 10. Juni 1718. Kriegsarch.
- "tönnte man mit dem Timotsluß die Gränze schließen, bis auf Orsova inclusive ift "bereits alles eingestanden und steht zu wünschen, daß das dazwischen liegende terrain "behauptet und Fethislam, wo fünftig die beste Gelegenheit eine Brücke zu schlagen, "bendehalten werde. Im übrigen Servien hätte es ben den wahren Uti possidetis zu "verbleiben worunter weder Nissa noch Widdin zu erzwingen, massen diese Plätze mit "türkischen Garnisonen würklich besetzt und wieder ihr gesetz umb so weniger zu "erhalten seynd, als ihre dermahlige Gränitz andurch bedecket werde. Ich sinde auch nicht "daß E. M. mit diesen so weith entlegenen Schlechten Plätzen so sehr gedienet wäre, "massen sohne Communication mit denen übrigen, entsernt, von keinen einkünsten "und kostdahren unterhalt, größere-ombrage macheten alß sie meritirten und ihrer "Situation halber zum osteren Impegni verursachen börssten."...
- 71) Eugen an ben Kaiser. 12. Juli 1718. Kriegsarch. Er schreibt von Neipperg, "daß er sich nicht allein ben verstossenen Winter hindurch ben all gemachten Dispositionen "ohnverdrossen gebrauchen lassen, sondern nebst besitzung vill anderer rühmlicher Quali"teten mit ohngemeinen exser und application E. K. M. dienst zu befordern Tag und
  "Nacht sowohl in militärischen als anderen obligenheiten besteisset mithin E. K. M.
  "Gnaben meritiret". . . . .
- Die ganze Erzählung Mauvislons V. 211 und Aller die ihm nachschrieben, Eugen sei eben im Begriffe gewesen, bem Großwesir eine Schlacht zu liesern, und nur die Ankunft des Kuriers, welcher den Friedensvertrag überbrachte, habe ihn davon abgehalten, ist vollkommen salsch. Eugen war im Augenblicke ber Unterzeichnung des Friedens rubig zu Belgrad und gab noch an demselben Tage dem Kaiser davon Kunde.
  - 73) Eugen an Fleischmann. Belgrab, 12. Juli 1718. Kriegsarch.
- 74) Eugen befiehlt am 17. Juli 1718 ben Oberstlieutenant Freiherrn von Petrasch nach seiner Freilassung in bem ihm gebührenden Range zum Obersten vorzuschlagen ",damit er wie billig jura postlimini genieße und nebst ausgestandenen harten Gefangenschaft ben Berdruß bes verlornen Rangs nicht haben möge" . . . . .
- <sup>75</sup>) Eugen an den Kaiser, Belgrad, 22. Juli 1718. Kriegsarch. Der Hoftriegsrath berichtet auch wirklich bem Prinzen am 6. August, daß "neben denen Articulis polonico "et rebellium darinnen die latinitet verbesserten wäre gewunschen worden"...
- 76) Eugen an ben Kaiser. Belgrad, 23. Juli 1718. Kriegsarch. "bag antemurale "Christianitatis". . . . .
  - 77) Der Kaiser an Eugen. Wien, 27. Juli 1718. Kriegearch.
  - 75) Der König von Preugen an Eugen. Berlin, 16. August 1718. Kriegsard.
- 79) Wer war "Prinz Lubwig," von welchem die Strophen 8 und 9 des Liedes handeln? Nach den Berlustausweisen fiel in der Schlacht bei Belgrad kein einziges Mitglied aus einem surstlichen Geschlechte als der Feldmarschall-Lieutenant Fürst Joseph Anton Lobsowitz und der Oberstlieutenant Prinz Lamoral Taxis vom Regimente Biard. Und doch sagt das Lied, daß Engen die Leiche des Prinzen Ludwig "weil er ihn so sehr "geliebet," nach Beterwardein bringen ließ. . . . .

# Alphabetisches Register.

91. Ahumaba, Felbmarfcall-Lieutenant. 405, 406. Mire. 131-133. Albemarle, Lord, Felbzeugmeifter. 79, 82, 225, <u>250</u>, <u>253</u> – 256. Albergotti, Generallieutenant. 80, 84, 124, 127, 252, <u>288</u>. Althan, Graf Gunbader. 89. 181, 182, **265**, 294, 298. - Gräfin Maria Anna. 354. — Graf Michael. 353, 354. Amalie, Raiserin. 6, 14, 56. Anberson, Beter, Biceabmiral. 419. Andlaw. 40. Anhalt-Deffau, Leopold, Fürft. 115, 133, 229, 232—234, 244, 249, 267. Anna, Königin von England. 3, 5, 17, 50, 128, 129, 142—145, 150, <u>171</u>, <u>184</u>, 185, 187—189, 200, 206, 209, 214, 215, 217, 231, 271. Argpll, Bergog. 148, 209. Arnan b', Baron, Felbmarichall-Lientenant. 294 - 296.Artagnan, Generallieutenant. 81, 123, 125. Asfelb b', Generallieutenant. 287. Anvergne, Bring, 87.

### B.

Baiern, Maximilian Emanuel, Kurflirst.
18, 41, 42, 178, 278, 342, 344, 345,
414.

— Karl Albrecht, Kurprinz. 424.

— Ferbinand, Prinz. 424.

Bagni, Graf Scipio, Feldzeugmeister. 137.
Baircuth, Markgraf. 1, 4, 118.

Bartholbi, preußischer Gefanbter. 114. Battée, Freiherr, General. 149, 388, 389, 396, 445. Batthyany, Graf, Oberfllieutenant. 453. Beders, Contributionscommiffar. 310, 312. Belgrab. 418-439. Bercfenni, Graf Rifolaus. 110, 111, 174, 175. Berner, Generalfelbwachtmeister. 244. Berwick, Marschall. 18, 27, 31—33, 45, 46, 71, 90, 125, 365. Bethune. 132, 133. Bevern, Ferdinand Albert, Bring. 388, 396, 424, 434, 436. Bezons, Marichall. 287, 288. Bielfe, Generallieutenant. 229, 234, 244. Biron, Marquis. 26. Bonneval, Graf, Generalmajor. 401. Bothmer, General. 253. Boufflers, Marfcall. 29, 36, 38-40, 43, <u>49, 78, 80, 82, 86—88, 90.</u> Bouillon, Carbinal. 134—136. Bourg bu, General. 92. Bourgogne, Bergog. 17, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 33, 38, 43, 44, 208. Breuner, Graf Siegfrieb, Felbmarfcall. Lieutenant. 392, 393, 399. Brodhaufen, Bilbelm bon, Felbfriegsfecretär. 410. Broglie, Graf. 252, 287. Browne be Camus, Graf, Felbmaricall. Lieutenant. 121, 405, 406, 433. Brilgge. 19, 22, 44, 45. Brilffel. 18, 21, 41-43, 45. Budingham, Herzog. 201, 202, 216. Billow, General. 79, 82, 87, 230, 232,

234, 244, <u>266</u>.

Burnet, Bischof. 214, 215. Bups. 66, 127, 194.

#### C.

Cabrera, Juan Benriquez be. 373. Cabogan, Generalmajor. 23, 60, 61, 225, 246. Carbona, Filirft, Oberfthofmeifter. 183, 350, <u>368</u>. Chalil, Großwesir. 426, 427, 431, 433, 443. Chamillart, Kriegsminister. 35. Charolais, Graf. 425. Chemerault, Generallieutenant. 21. Cifuentes, Graf Ferbinand Splva. 351, 373. Clemens XI., Bapft. 401, 402, 409. Clerici, Marchese Giorgio. 370, 371. Coigny, Generallieutenant. 252. Coliers, Graf Jalob, Gefandter. 449. Consbruch, Reichshofrath. 222. Contabes, Marquis, Brigabier. 337, 338. Corneli, Graf, Generalfelbmachtmeifter. 255. Corzana, Graf. <u>191, 205, 222, 351, 364.</u> Craffau, General. 154. Cufani, Marchefe, Felbzeugmeifter. 166.

### D.

Dalberg, Generalfelbwachtmeister. 255, 438.

Damab, Alipascha, Großwesir. 381—383, 390—392, 399, 415, 423.

Darmstabt, Georg, Prinz. 351.

Dartmouth, Lorb. 142, 184, 188, 205.

Das Minas. 3.

Daun, Graf, Felbmarschall. 92, 110, 367, 385, 386.

Debem, General. 81.

Denain. 251—255.

Dettin, Grenzcapitain. 411.

Diller, Oberst. 414, 445, 446.

Dohna, Graf, Generallieutenant. 255.

Dolfin. 100, 113.
Dombes be, Prinz. 425.
Dopff, Generalquartiermeister. 225.
Douap. 123—127.
Draskovich, Graf, Oberst. 414, 441.
Drummond. 197.
Dupuis-Bauban, Generallieutenant. 131.
Dussen, van der. 66, 127.

## E.

Ebergényi, Freiherr, General ber Cavallerie. 388, 389, 396, 424, 434, 438.

Ec, Graf, Generalfeldwachtmeister. 438.
Eleonore, Kuiserin. 6, 14, 164, 168, 173, 180.

Elisabeth Christine, Kaiserin. 182, 183, 209, 280, 346, 886.

Eril, Graf. 351.

Esterházy, Paul, Fürst. 166.

— Graf Anton. 109, 174, 176, 419.

## ₹.

Fagel, Baron, Generallieutenant. 79, 82, 131, 229.
Fallenstein, Graf, General der Cavallerie. 314, 315, 396.
Fels, Graf, Feldzeugmeister. 123, 135, 225, 282.
Fleischmann, Resident. 381, 382, 415—418, 448, 453.
Forgach, Graf Simon. 174, 176.
Foscarini, Botschafter. 373.
Friedrich I., König von Preußen. 114, 116, 148, 167, 241, 259.
— Wilhelm, Krondrinz, dann König von Preußen. 79, 80, 115, 380, 455.

#### G.

Galbes, Graf. 351. Gallas, Graf. 65, 108, 144, 152, 171, 184—190, 196, 206. Galway, Lord. 3. Gent. 19, 22, 44, 45.
Godolphin, Lord. 62, 142, 144.
Goeß, Graf. 57, 58, 195, 359.
Gondor, Abt. 410.
Grimani, Pietro, Botschafter. 382.
Gronsfeld, Graf, Feldmarschall. 119.
Grumbsow, Generallieutenant. 115.

S. Halifax, Lord. 231. Bamilton, Graf, Generalfelbmachtmeifter. 438. Bannover, Rurfurft, bann König Georg L bon England. 4, 10-12, 17, 41, 93, 118, 145—147, 236, 237, 341, 362, 368, <u>380.</u> - Kurpring. 30. Harcourt, Lorb, Siegelbewahrer. 216. Harley, Graf von Oxford Robert, Groß. schatzmeister. 146, 188, 192, 196, 200 -203, 206, 211-213, 215, 216, 220—222, 227, <u>268</u>. Saro, Graf. 851. Barrach, Graf Joseph, Feldzeugmeifter. 298, 396, 424, <u>434.</u> Barich, Kerdinand, Freiherr, Kelbmarichall-Lieutenant. 299-306, 419. Bauben, Graf, Felbmaricall - Lieutenant. 392, 427, 438, Hauteval, Legationssecretar. 315, 316. Beems, Freiherr. 34, 62, 102, 195. Beinfius, Großpenfionar. 4, 10, 11, 51, 52, 60, 61, 65, 127, 194, 269. Beinze, Sauptmann. 303. Beifter, Graf Sannibal, Felbmarfcall-Lieutenant. 441. - Graf Rubolph, Oberft. 429, 430. — Graf Sigbert, Feldmarschall. 108—

110, 155, 385—387, 409, 410, 424,

Berberftein, Graf Leopold, Felbmaricall.

Berbeville, Graf, Felbmarichall. 94.

Beffen-Caffel, Landgraf. 12, 30, 290.

433.

Seffen. Caffel, Erbprin; Friedrich. 30, 79, 82, 179, 229, 233.

— Prinz Wilhelm. 30.

Hofmann, Johann Philipp, Resident. 189, 192, 196, 197, 360.

Hohendorff, Freiherr, Generaladjutant. 198, 211, 222, 268, 272.

Holstein, Brinz. 93, 265.

Hop, van. 257, 261.

Hombesch, Generalsieutenant. 127, 261, 263.

Honsbruck, Generalsieutenant. 401.

Hundheim, Generalsriegscommissär. 171, 310—312, 324, 327.

Hurelles, Marschall d'. 116, 128, 217.

### 3.

3brahim, Muteferrika. 381.
3llésházy, Kanzler. 166.
3voy, General. 265.
3aucourt, Chevalier be. 125.
3ofeph I., Kaifer. 6, 7, 10, 13, 55, 56, 60, 89, 95, 96, 99, 103, 113, 136, 137, 143, 146, 148, 150, 157, 163, 164, 182.

#### 8.

Karl, Erzherzog, bann Raifer Karl VI. 1, 5, 8, 9, 46, 48, 57, 59, 92, 95, 97, 99, 106, 107, 149—153, 168—170, 172, 173, <u>181</u>—186, 190—193, 207, 218, 222, 223, 231, 236, 238—240, 245, 267, 268, <u>270 – 283, 298, 307 – 310,</u> 324, 332, 334, 335, 340, 343—356, 359, 363, 365—369, 371, 373, 376— 384, 401, 422, 423, 448, 454, <u>455</u>. Karl XII., König von Schweben. 111, 153, 283, <u>376—380.</u> Karolyi, Graf Alexander. 111, 156, 157, 173—176, <u>440.</u> Rhevenhüller, Graf, Oberft. 400, 401, 439. Kinsty, Graf Wengel Norbert. 97. Königsegg, Graf Karl, Generalfelbmachtmeifter. 441.

Königsegg, Graf Lothar. 190, 314, 315. Kriechbaum, Felbzeugmeister. 111. Kuckländer, Baron, Oberst. 440.

2.

Lababie. Generallieutenant. 238. Lalo, Brigabier. 75. Lamberg, Carbinal. 6, 13, 14. — Leopold Mathias, Fürst. 6, 13, 101. - Graf, Generalabjutant. 407. Landen, Felbmarichall-Lieutenant. 401. Langetl, Secretar. 314. Langlet, Generalmajor. 405. Legal, Generallieutenant. 82, 88 Liechtenstein, Anton Florian, Fürft, Oberftbofmeister. 275, 276. — Hans Abam, Fürst. 96, 98. Lille. 27-30, 33-44. Livingstein, Generalmajor. 405, 406. Lobfowit, Georg Christian, Fürft. 439. - Joseph Anton, Fürft, Felbmarichall. Lieutenant. 438. Locher, Soffriegerath. 157. Locatelli, Graf, Generalfelbwachtmeifter. 438. Löffelholz, Freiherr, Felbmarichall - Lieute= nant. 175, 388, 389. Löwenstein-Werthheim, Fürft. 374. Lorraine, Chevalier be, 425. Lottum, Graf. 79, 82, 85. Luc bu, Graf, Botichafter. 138, 359. Lubwig XIV. 17, 18, 20, 21, 26, 28— 30, 34, 35, 40, 43, 49, 50, 64, 70— 72, 75, 78, 90, 104, 114, 116, 117, 124, 128—131, 134—136, 141, <u>153</u>, 174, 175, 185, 187, 224, 227, 248, 251, 324, 331, <u>333—335</u>, <u>338</u>, 359, 380. Lumley, General. 233, 234.

# M.

Magbalena, Erzherzogin. 113, 114. Mainz, Lothar Franz, Kurfürst. 17, 167, 170, 171. 337, 358.

Mannsfeld, Kürft, Kelbmarfcall. 96, 166, Malplaquet. 83—89. Maria Theresia, Erzherzogin. 422. Marsborough, Herzog. 1, 4, 6, 8, 10-12, 17-20, 22-25, 27-33, 35-49,<u>52-54, 58-63, 65, 66, 70-75, 78</u> **—82**, 107, 114, 119—123, 131—135, T41-148, 150, 161, 162, 167, 177-179, 196, 198, 215, 236, 337, 362. - Bergogin. 17, 59, 128, 143, 151. Marfigli, Graf, Generalfeldmachtmeifter. 429, <u>430.</u> Martiany, Graf, General ber Cavallerie. 396, 424, 434, 440. Martinit, Graf Georg Abam. 34, 97, 98. Masner, Thomas, Landvogt. 137—139. Maurocorbato, Nikolaus, Fürst. 411, 447, 453. - Johann, Bfortenbolmetich. 416, 449. Mecheln, Erzbischof. 37. Mehmed Aga, Bascha. 404, 406. Mercy, Graf Claudius Florimund, General ber Cavallerie. 92, 388, 389, 408. **—411**, 419—422, 428, 434, 435, 440, 446, 453, Miglio, Freiherr, Oberftlieutenant. 430. Mobena, Herzog, Rinalbo. 56, 60. Mohammeb, Efenbi. 449. — **Bafcha**, Großwesir. 443, 444. Moles, Bergog. 183. Mollart, Graf, Generalabjutant. 246. Monasterli, Grenzbauptmann. 419. Montecuccoli, Graf, General. 424, 434, 438. Monte Santo, Graf. 351, 373. Montesquiou, Marschall, f. Artagnan. Mothe, Graf, be la, Generallieutenant. 44. Münnich. 30.

# N.

Mustapha, Pascha. 443.

Mábasby, Graf, Bischof. 409, 410.

— Graf, General ber Cavallerie. 396, 424.

Massau-Oranien, Prinz. 43, 79, 82, 85, 87, 90, 133.

Neipperg, Freiherr, Oberst. 419, 427, 452, 454.
Resselrobe, Freiherr, Bischof. 120.
Noailles, Herzog. 153.

#### D.

Ocstan, Ladislaus. 110.

O'Dwper, Graf, Generalmajor. 401, 429, 445, 454.

Oettingen, Graf, Botschafter. 420.

Oppenheimer, Lieserant. 418.

Ortnen, Lord. 87.

Orleans, Philipp, Herzog. 425.

Ormond, Herzog. 218, 223, 225—235, 246—248.

Oropesa, Graf. 351, 368.

Oudenarde. 21—23, 26, 42, 46.

Overferte, Feldmarschass. 23, 45.

Ow, Freiherr, Oberstlieutenant. 392.

### P.

Balffy, Graf Johann, Felbmaricall. 110, <u>155–157, 166, 173, 174, 176, 385</u> 396, 400, 403 - 405, 424, 433 - 435, 439. - Graf Johann Baptist, Generalabiutant. 401. Balm, Hoffammerrath. 14. Barebes, Graf. 351. Pascal, Generallieutenant. 42. Penterriebter, Regierungsrath. 314-316, Perlas, Don Ramon be Bilana, Marchefe von Rialp. 351, 352, 368, 369. Beterwarbein. 392-400. Betrafch, Ernft, Oberftlieutenant. 412, 419 -421, <u>453.</u> - Maximilian, Oberst. 412-414, 419, 421, 422, 441, 454. Bettefum. 102. Peter I., Czar. 99, 111, 113, 154. Beterborough, Porb. 3, 159, 160, 172. Pfalz, Kurfürst. 170, 179, 180.

Philipp, von Anjou. 147, 227.
Philippi, Graf, Oberst. 438.
Plischau, Generalmajor. 293.
Plunket. 215—217.
Polignac, Abbé. 116, 117, 128, 217, 222, 223, 227.
Pons be, Prinz. 425.
Popoli, Herzog. 334.
Portugal, Emanuel, Prinz. 410, 424.
Posarelli, Baron, Oberstlieutenant. 48.
Prié, Marquis. 15.
Provana. 338.

# Q.

Quesnoy. 228, 238.

#### R.

Rabutin, Graf, Felbmaricall. 93, 110, 385, 386. - Graf, Oberft. 438. Raby, Lord, Graf von Strafford. 194, 195, 242, 243, 245, 246, 271, 278. Natoczy, Fürst. 108, 110, 111, 155— 157, 173-176. Rasponi, Cavaliere. 410. Rastabt, Friedensverhandlung. 310 - 336. Ravignan, Marquis. 75, 76. Regal, Feldzeugmeister. 396, 424, Rhebey, Franz. 155. Robt, General. 296. Rohan, Pring. 315. Nomeo p Anderaz, Antonio, Marchese von Erenbazu. 351, 352. Roft, Christian, Wechster. 291. Rouillé, Bräfibent. 60. Rubi, Marquis. 366, 368. Ruffland, Pring Alexei. 113, 114. Ruzzini, Carlo, Botschafter. 281, 448, 449.

#### S.

Sachsen, August II., König. 12, 30, 99.

— Graf, Moriz. 30.

Sachsen-Zeitz, Carbinal. 96, 98, 410.

Saint-Amour, Oberft. 238. Saint-Contest, Intenbant. 359. Saint-Croix, Graf, Generalmajor. 111, 253. Saint-Fremont, Generallieutenant. 44. St. John, Biscount von Bolingbrote. 146, 147, 188, 189, 196, 199—201, 205, 206, 211, 213, 216, 234—236, <u>241</u>. St. Benant. 131-133. Salm, Karl Theodor, Fürst. 6, 12-15, 50, 95, 96. Salzer, Freiherr, Feldmaricall-Lieutenant. 440. Sastago, Graf. 351. Savopen, Bictor Amabeus. 4, 9, 11, 57, 92, 119, <u>120, 129, 280, 307.</u> Savoyen - Soiffons, Eugen, Chevalier be Savoye. 111, 210. Savopen-Soissons, Emanuel. 422, 448. Savoyen-Soissons, Olympia. 21, 37. Schilling, Generalmajor. 401. Schlif, Graf Leopold, Felbmarichall. 15, 120, 356 - 358,Schönborn, Graf Friedrich Rarl, Reichsvicelanzler. 97, <u>98,</u> 101, 173, 289, <u>358.</u> Schulenburg, Graf von ber, General. 30, 82, 84, 85, 131, 149, 419. Schwerin. 30. Sedenborff, Felbmarichall-Lieutenant. 427, 434. Seifullah, Aga. 158, 159. - Efenbi. 449. Seilern, Graf Johann, Hoffanzler. 14, 51, 96, 98, 101—105, 163, 165, 173, 275, 276, 310, <u>355</u>, <u>363</u>. — Graf Johann Friedrich. 359. Seiffan, Graf, Oberft. 121. Shrewsbury, Herzog. 129, 141. Sidingen, Freiherr, Feldmarschall-Lieutenant. 111, 255. Silibbar, Ibrahim. 449. Sinzenborff, Philipp Ludwig, Hoftangler. 14, 51, 52, 66, 67, 96, 98, 101—103, 127, 167, 173, 183, 186, 190, 222, 242,

Stanhope, Lorb. 10, 91, 92, 121, 147. Starhemberg, Guibo, Feldmarichall. 1. 7, 15, 47-49, 108, 110, 121, 122, 129, 140, 147—150, <u>183, 207, 209, 385,</u> 386, <u>404.</u> Starhemberg, Gunbacker Thomas, Soffammerpräsibent. 14, 97 — 99, 101, 275, 276, 310, 355, 360, 382, <u>443</u>. Starhemberg, Maximilian, General. 388 **—390, 396, 424, 434.** - Ottofar, Generalfelbmachtmeifter. 438. Stein, Freiherr, Hauptmann. 420, <u>453.</u> Steingens, Refibent. 211, 220, 221, 268. Steinville, Graf, General ber Cavallerie. 378, 408, 439, 440, 442, 447, 451, 454. Stella, Graf Rochus. 352—354, <u>357, 369.</u> Stjernhööl, Befanbtichaftsfecretar. 377-<u>379.</u> Stort, Beinrich, Schiffscapitain. 427. Styrum, Graf, Generalabjutant. 439. Sunderland, Lord. 128, 129, 142. Surville, Marquis, Generallieutenant. 40, 41, 74 - 77

T.

Sutton, Robert. 449, 452.

Talman, Michael, Hoffriegerath. 444, 448, 452. Temeswar. 403-407. Tessé, Graf. 389. Theyle, Nitolaus, Dolmetich. 452. Thüngen, Felbmarschall. 93. Tilly, Graf, Felbmarschall. 45, 82, 85, 264. Torcy, Marquis. 62—67, 217, 332. Toulon. 1, 3, 7. Tournay. 73—77. Townshend, Lord. 65, 127. Traun, Graf, Landmarschall. 97, 98, 101. Trautson, Leopold, Fürst. 6, 13, 51, 95, 96, 98, 101, 163—165, 173, <u>275,</u> <u>276,</u> 310, 355, 382. Trauttmansborff, Graf Otto Chrenreich. 243, 281, 282, 310, <u>346, 355, 360, 382</u>. 153.

11.

Uceba, Herzog, Großschatzmeister. 350, 369.

Urbich, Johann Chriftoph. 154.

V.

Balencia, Erzbischof. 350, 369, 373, 374. Balory, General. 125.

Baubonne, Marquis Joseph, General. 286, 294—298.

Behlen, Graf. 79, 82.

Bendome, Herzog Lubwig. 1, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 32, 33, 36, 40, 42—46, 147.

- Philipp, Grofprior. 136-138.

Beterani, Graf, Feldmarfcall-Lieutenant.

Biard, Feldmarschall-Lieutenant. 433, 440. Bieur-Pont, Marquis, Generallieutenant. 252, 253.

Billars, Maríchall. 1, 70—75, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 125, 126, 129, 131, 132, 141, 177, 227, 251—253, 257, 259—261, 263—266, 287, 288, 293—295, 297, 302—305, 310—339, 364, 365, 402.

Birmont, Graf, Felbmarschall-Lieutenant. 419, 448, 452.

Bisconti-Arese, Marchese Giulio. 370, 871.
— Marchese, Pirro, Großsanzler. 370—372.

Boifin, Intenbant. 60.

B.

Bachtenbout, Freiherr, Felbmarschall-

Walbau, Oberft. 283.

Walbstein, Graf Karl Ernst. 96—98, 166. Wallis, Graf Franz, Generalmajor. 405, 406, 408, 438.

Wellenstein, Felbmarschall-Lieutenant. 401. Werthheimer, Simson, Oberfactor. 100.

Bhitbers, Generallieutenant. 82.

Bilczet, Graf, General. 154.

Binbischgrät, Graf Ernst Friedrich. 14, 96, 98, 101, 356, 357.

Worthley Montague, Botschafter. 415,

Wratislaw, Graf Johann Wenzel. <u>5, 15, 46, 51, 54, 57,</u> 60, <u>95, 96, 98—101, 150, 163, 165, 172, 173, 180, 183, 186, 190, 272—275, 359.</u>

Bürttemberg, Cherhard Lubwig, Herzog. 167, 283-285, 290, 304.

- Mexanber, Prinz. 284, 285, 289, 293, 387, 388, 397, 398, 400, 406, 424, 433, 439.
- Friedrich, Pring. 406.
- Karl Rubolph, Prinz. 82, 123, 230, 233, 234, 244, 247.

Burmbrand, Graf, Beneralabjutant. 407.

3.

Zavala, Graf. 351.
Zeil, Graf, Generalabjutant. 400.
Zobel, Generalfelbwachtmeister. 255.











